

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Briefe

über

Alexander von Humboldt's Rosmos.

# Briefe

über

## Allerander von Humboldt's Kosmos.

Ein

Commentar zu biefem Berte für gebilbete Laien.

Berausgegeben

bon

B. v. Cotta, Professor in Freiberg, 3. Schaller, Professor in Salle, 2B. C. Bittwer, Privatbocent in Munchen und S. Sirard, Professor in Salle.

Dit gabireichen bolgichnitten, Rarten und lithographifchen Abbilbungen.

Bierter Theil. Erfte Abtheilung.

Bearbeitet

vou

Dr. W. C. Wittwer.

**Leipzig,** T. D. Weigel. 1859.

# Inhalt.

こうしてころい

|     |         | •                                                 | Seite     |
|-----|---------|---------------------------------------------------|-----------|
|     | Borrebe |                                                   | VI—XIV    |
| 1.  | Brief.  | Einleitung                                        | 1- 12     |
| 2.  | Brief.  | Die mathematische Eintheilung ber Erbe            | 12- 21    |
| 3.  | Brief.  | Die Bestimmung raumlicher Größen                  | 21 — 35   |
| 4.  | Brief.  | Die Beitmeffung. a. Raturliche Beiteinheiten      | 35-47     |
| 5.  | Brief.  | Die Zeitmeffung. b. Die funftlichen Zeitelnheiten | 47 - 58   |
| 6.  | Brief.  | Die Bestimmung ber geographifchen Breite u. Lange | 58 - 68   |
| 7.  | Brief.  | Die Größe und mahre Geftalt ber Erbe              | 69 83     |
| 8.  | Brief.  | Die Rauhigfeit ber Erboberfläche                  | 83- 92    |
| 9.  | Brief.  | Die Dichtigfeit ber Erbe                          | 92 - 103  |
| 10. | Brief.  | Die ftrahlenbe Barme                              | 103-115   |
| 11. | Brief.  | Die Fortpflanzung ber Barme burch Leitung         | 116 - 127 |
| 12. | Brief.  | Die Untersuchung ber Bobenwarme                   | 127-136   |
| 13. | Brief.  | Der Magnetismus                                   | 136 144   |
| 14. | Brief.  | Die Eleftricitat                                  | 144156    |
| 15. | Brief.  | Bufammenhang zwischen Elettricität unb            |           |
|     |         | Magnetismus                                       | 156-162   |
| 16. | Brief.  | Die Intensität bes Erbmagnetismus                 | 162-174   |
| 17. | Brief.  | Die Inclination                                   | 174-179   |
| 18. | Brief.  | Die Declination                                   | 179-185   |
| 19. | Brief.  | Die Bariationen und Störungen                     | 185194    |
| 20. | Brief.  | Die Theorie bes Erbmagnetismus                    | 194-202   |
| 21. | Brief.  | Das Bolarlicht                                    | 202-215   |

### Vorrede.

Während die Briefe über den vierten Band des Rosmos fich im Drude befanden, wurde der große Mann, dem unfer Jahrhundert diesen Kosmos verdankt, unfer berühmter Landsmann, zu Grabe getragen.

Manner wie Alex. v. Humbolbt sind seltene Erscheisnungen, und nicht jedes Jahrhundert vermag einen Gelehrten auszuweisen, der ihm an die Seite gestellt werden könnte, und nicht leicht vereinigen sich alle jene Borbedingungen, die zu einem erspriestlichen Wirken beitragen, so glücklich, als wir bei ihm gesehen haben, denn Geistesgaben, rastlose Thätigkeit, lange Dauer des Lebens und eine durch Glücksgüter unabhängige Stellung in der menschlichen Gesellschaft verbündeten sich, gleich als wollten sie an ihm der Welt zeigen, was sie, die sonst so gerne jedes den eigenen Weg gehen, zusammen zu leisten versmögen. Wohl sindet man so manchen Mann von scharfem Berstande, der die Wissenschaft zu den schönsten Erwartungen berechtigt, aber die kurze Dauer seines Lebens raubt ihn der Menschheit gerade zu einer Zeit, in der seine Thätigkeit am förderlichsten werden sollte.

Leicht fonnte man gum Biel gelangen, Rafit' nicht ein Beber von vorn anfangen.

So wird Mancher hinweggerafft, nachbem er fast feine ganze Lebenszeit damit zugebracht, fich auf die Sohe ber Biffenschaft zu schwingen, und die Gaben bes Geiftes erlangen baber erhöhten Werth, wenn ber Mensch auch Beit bat, einen großen Theil seiner Jahre ber Benutung bes Gelernten au widmen. Es ift aber nicht genug, daß bas Leben fich zu einem langen Faben ausspinne, beffen eines Enbe ber Belt vielleicht fo wenig nusbringend ift als bas andere; es muß auch ber Geift seine jugendliche Frische bewahren, bag er fort und fort gleich reiche Bluthen treibe. Man ift so leicht geneigt, Die Buter bes Beiftes als etwas zu betrachten, bas ganz unabhangig ift von ben Gutern bes Gludes, weil bie Erfahrung fo oft lehrt, daß das mahre Genie fich auch unter ben ungunftigsten Umftanben Bahn bricht. Wenn aber biefes auch nicht geleugnet werben fann, fo ift boch ficherlich nicht zu überseben, wie viel Zeit es wohl oft koftet, um die ungunftigen Umftande ju überwinden, welche Dube baran gefest werben muß, fich ben rechten Wirfungefreis zu erobern, und was in biefer Beit bei biefer Anstrengung Alles hatte geschehen konnen. Leiber ift es nur zu häufig, baß eine glanzenbe Stellung ben mit hervorragendem Beifte begabten Menschen verhindert, benselben zu entfalten, mahrend gerade bie Roth ihn entwidelt; fo bag man fehr leicht zu ber Anficht verleitet werben fann, gerabe lettere fei ber gunftigfte Boben fur ben menschlichen Beift, boch ein Eingehen auf die Wirklichkeit, die fo viele hervorragende Manner zeigt, welche es in ihrem ganzen Leben nicht zu einer forgenfreien Eriftenz bringen fonnten, lehrt ben Bortheil ber letsteren nicht verfennen.

Alle Umstände vereinigten sich in gludlichster Weise bei Alex. v. Humboldt und die Seltenheit dieses Zusammenstreffens bedingt das Außerordentliche seiner Erscheinung.

Das Geburtsjahr (1769) Aler. v. humbolbt's ift eigenthumlicher Weise bas namliche, in welchem auch Rapoleon und Wellington bas Licht ber Welt erblicken, und so bekamen brei große Bolker fast gleichzeitig einen bebeutenden Mann. Bergleichen wir Deutsche unsern Antheil mit dem der beiden andern Nationen, so haben wir uns sicherlich nicht zu beklagen. Der Mann der Wissenschaft greift allerdings nicht so tief ein in die Geschicke der Welt, als der Mann des Schwertes, aber dasür bezeichnen seinen Beg auch keine verwüssteten Städte, er ladet nicht den Fluch von Millionen auf sich. Während der Engsländer sich dadurch seinen Ruhm erward, daß er das stolze Gebäude des Franzosen einreißen half, so daß die Thätigkeit des Einen die des Andern neutralissirte, lebte der Deutsche allein den Wissenschaften und seinen Werken versagen weder Frankzeich noch England, noch irgend ein Theil der gebildeten Welt ihre Bewunderung.

Die lange Reihe von Reisen zu wiffenschaftlichen Forschungen begann Sumboldt im Jahre 1790, wo er ben Rieberrhein besuchte. Die Refultate biefer erften Reise find in bem erften veröffentlichen Berte Sumbolbt's "Mineralogische Beobachtungen über einige Bafalte am Rhein" enthalten. Rachbem er von 1791-1795 bie Stelle eines preug. Dberbergmeifters zu Bapreuth bekleibet hatte, trat er, um fich gang ben Wiffenschaften hingeben ju fonnen, aus bem Staatsbienfte und befcbloß eine größere wiffenschaftliche Reise zu machen. politischen Berhaltniffe jener unruhigen Zeit traten lange biefem Plane hinbernd entgegen, und ein Reiseproject um bas andere mußte aufgegeben werben, bis es ihm endlich gelang, von bem Ronige von Spanien bie Erlaubnig jur Durchforschung sammtlicher spanischen Reiche in Amerika ju erhalten. Bis ju jener Beit waren alle bamals ber Krone von Spanien unterworfenen Lander, die jegigen Freistaaten von Mittel = und Subamerifa, auf bas Strengste vor Auslandern gewahrt worben, und nur Spanier burften fie betreten. Man fannte bamale faum bie Umriffe bes gandes, von beffen Innern man nur fehr burftige Nachrichten besaß, und erst Humboldt sowie seinem Reisegefährten Bonpland war es vorbehalten, durch ihre Reise, welche die Jahre 1799—1804 umfaßte, das Dunkel aufzuhellen. Die Kunde von der Naturbeschaffenheit des nordwestlichen Theiles von Südamerika, sowie von Merico war die Frucht der Bestrebungen dieser beiden Forscher, so daß man und sicherlich nicht mit Unrecht von ihrer Reise die zweite Entdedung Amerika's, das man durch seine erste von Columbus nur von außen kennen gelernt hatte, batirt.

Die Bearbeitung bes amerikanischen Reisewerkes war es, bie Humboldt bis zum Jahre 1827 in Paris aufhielt, welche Zeit er aber auch außerdem zu den verschiedensten andern Arbeiten, wie Untersuchungen über die Zusammensehung der Luft u. s. w., sowie zu kleineren wissenschaftlichen Reisen benutte. Im genannten Jahre übersiedelte er nach Berlin, um fortan dort zu bleiben, doch machte er 1829 in Begleitung von Rose und Ehren berg seine zweite große Reise, die dieses Mal dem Often, Sibirien galt, von der zurückgekehrt er bis zu seinem am 6. Mai 1859 erfolgten Tode in Berlin blieb.

Die Berbienste, welche sich Humbolbt um die wissenschaftliche Erforschung Südamerikas und Sibiriens erward, sind ohne Widerrede sehr bedeutend, und er wird sicherlich unter den wissenschaftlichen Reisenden aller Zeiten, der vergangenen sowohl als der kommenden, eine der ersten Stellen einnehmen; doch sind diese Arbeiten nicht diesenigen, durch welche er sich den meisten Ruhm erward. Es ist nicht genug, eine große Menge von Beobachtungen aus allen Theilen der Welt zu sammeln, und sie dem Haufen bereits vorhandener hinzuzusügen; solange von ihnen kein Gebrauch gemacht werden kann, sind sie ohne Werth, denn sie erlangen diesen nur in dem Maaße, als sie unter einander und mit dem Ganzen der Natur in Jusammenhang gebracht werden können, gerade wie die Steine, die zu Erdauung eines Hauses herbeigeschafft werden, ihren eigentlichen Werth

erft baburch erlangen, bag fie zu Beftanbtheilen bes fie verbinbenben Baues werben. Gine ber größten Gaben Sumbolbt's war fein organisatorisches Talent. Bang abweichend von fo Bielen, die nur beobachten, um etwas zu thun zu haben, unbefummert, ob bie Resultate ihrer Arbeit zu irgend etwas gebraucht werben fonnen, wußte et ftete unter einer Fulle von Erscheinungen die charafteristische herauszufinden, stets ben Bufammenhang einer Reihe von Phanomenen zu entwideln. Die Berge ber Andes erflimmend, fand er, bag mit zunehmenber Sobe ber Charafter ber Bflanzenwelt fich anderte, und in bem gangen Einbrucke Aehnlichkeit mit bemienigen bot, ben er in höheren Breiten in ber Rabe bes Meeres getroffen. Die Bereinigung aller biefer einzelnen Erscheinungen leitete ihn auf die Bflanzengeographie, auf die Gefete ber Aenderungen, welche bie Bemachfe in verschiebenen Breiten und Soben erfahren. Er stellte biefe fest und grundete so einen gang neuen wiffenschaftlichen Zweig, ben man vor ihm faum geahnt hatte. Er hat fo nicht nur feine eigenen Beobachtungen vereinigt, fonbern auch Anlag zu einer neuen Art von Forschungen gegeben, er hat die Stizze eines Gemäldes entworfen, in welches die Resultate ber einschlägigen nachfolgenden Beobachter eingerahmt werben. hierin ergibt fich eine Anwendung bes Sprichwortes: "Wenn bie Ronige bauen, haben bie Rarrner zu thun." Die Darftellung, welche Aler, v. Sumboldt von ben Gefellschaftszuständen Reuspaniens machte, war bie Grundlage ber Statistifen, Die wir jest von ben einzelnen Staaten Europas befigen. Sumbolbt's Beftrebungen ift es jundchft ju verbanten, daß man in allen Theilen ber Erbe meteorologische und magnetische Beobachtungen anstellt, burch Sumbolbt's Wirfen ift es möglich geworben, bas Bange ber Erbe in feinen allgemeinen Eigenschaften zu erbliden, und bas Banze abzurunden.

Bas Alex. v. Sumboldt vor allen Zeitgenoffen beson-

bers auszeichnet, ift bie Menge, bie Mannichfaltigfeit feines Wiffens, benn in wie vielen 3weigen hat er fich nicht nur verfucht, fonbern auch Rühmliches, ja Großes geleiftet! Botanif und Roologie. Mineralogie und Geognofie. Geographie und Geschichte, Physit und Chemie, furz bie verschiebenften Gegenftanbe umfaßte fein riefiger Beift in gleicher Beife. Es foll bamit nicht gefagt fein, humbolbt fei in allen biefen Fachern ber Erfte gewesen. Bohl ift fein einzelner Biffenschaftszweig, in bem Andere nicht mehr geleiftet hatten als er, aber Reiner ift, ber überall fo fehr bewandert gemefen mare. Dan fann in bem einen Kache ausgezeichnet fein, in bem andern bagegen, wenn auch fein vollfommener Stumper bleiben, boch ein febr mangelhaftes Wiffen befiten, und gerabe biejenigen Danner, bie fich speciell nur um ein einziges begrenztes Felb befummern, leisten, alles Andere bei Seite laffend, in Diesem am meiften. humboldt mar zwar nicht allenthalben ber Erfte, aber, und Diefes ift besonders ju bemerten, einer ber Erften. Bei ihm gab es feine Ginseitigfeit.

Die Natur, die ganze Welt, ist ein einziges großes Ganzes, von dem jeder Theil den andern bedingt, jeder speciell unserer Ausmerksamkeit werth ist; nie ist eine Erscheinung für sich bestehend vorhanden, stets ist sie mit den vorausgehenden und nachfolgenden in Beziehung, das eine Mal als Werkzeug, das andere Mal als Ursache. Bei der unendlichen Mannichfaltigfeit von Thatsachen, welche die Welt uns dietet, ist es dem Einzelnen nicht möglich, das Ganze die in's kleinste Detail zu erkennen, und daraus entstand die Nothwendigkeit, das Studium der Natur in eine ganze Neihe von Fächern zu erlegen, obwohl die Trennung eine ganz künstliche ist, wie schon aus dem Umstande hervorgeht, daß ste sich nirgends mit aller Schärse durchführen läßt, und ein Gediet unmerklich in's andere übergeht. Geht das ganze Leben eines Menschen darüber hin, in einem Specialsache sich die notthigen Kenntnisse zu verschaffen, so vers

liert man bei diesem Bestreben nur zu leicht das Bild des Ganzen, das alle einzelnen Zweige umsaßt, und der Mann, der gerade in der wissenschaftlichen Zusammenstellung aller Gebiete hervorragte, der gerade in der physischen Weltbeschreisdung, die das All in seiner Einheit darstellt und auf allen Specialsächern beruht, vor allen Andern hervorragte, war Alex. v. Humboldt. Er wußte die einzelnen Ausläuser der verschiedenen Gebiete zu vereinen, für ihn gab es, da ihm die einzelnen Fächer gleich geläusig waren, keine Grenzen, er wußte Alles zu verbinden, und daher kam es auch, daß Alles, was seit Jahren in der Natursorschung geschah, wie Strahlen im Brennpunkte in ihm sich vereinte, weshalb auch nicht mit Unrecht gesagt wird, die Geschichte seiner wissenschaft der letzen 70 Jahre schreiben.

Die Gesammtheit der Raturerscheinungen in ihrem Zusammenhange darzustellen, und frei von dem Zwange aller Specialität scheinbar Widerstrebendes oder doch Zerstreutes zu vereinen, das war die Aufgabe, die sich Humboldt am Schlusse seinchen Lebens geset, die er im Rosmos verwirklicht hat, und dieses Wert ist daher in gewisser Beziehung als die Krone zu betrachten, die er seinen früheren Werten aufsetze. Der Rosmos enthält die vollendetste physische Weltbeschreibung, die wir jetzt besitzen, es kann eine solche nur von einem Manne ausgehen, der wie Humboldt allen Fächern gleich gewachsen ist, wenn nicht an den verschiedensten Orten die größten Lüden hervortreten sollen.

Im Laufe ber Zeiten wird Manches, was im Rosmos sieht, sich als mangelhaft, Manches sogar als irrthümlich herausstellen, benn ber gegenwärtige Zustand ber Wissenschaften ist in vielen Fächern noch weit zurud, und wird es hossentlich nicht immer bleiben. Es ist benkbar, daß später wieder ein Mann kommt, ber ebenfalls ein Weltgemälbe entwerfen, und die mittlerweile

erlangten Refultate benuten wird. Alsbann wird ber Rosmos Humbolbt's möglicher Weise überboten sein durch ben neuen, aber er wird nichts bestoweniger von Werth sein für die Geschichte ber Naturwissenschaften, denn er ist alsbann der Grenzsstein, an dem man sehen wird, wie weit die Kenntnis von der uns umgebenden Welt in der Mitte des neunzehnten Jahrbunderts gereicht hat, und der Rosmos Alex. v. Humbolbt's wird daher von hervorragendem Interesse sein, solange die Mensschen sich mit dem Studium der Natur befassen.

## Erfter Brief. Ginleitung.

Der gefeierte Berfasser bes Kosmos hat uns mit einem vierten Bande dieses Werkes beschenkt. Rachdem Herr von Humboldt im ersten Bande vor unsern staunenden Bliden die Gesammtheit der Erscheinungen der physischen Welt in ihrer Einheit entrollt, und im zweiten und mit der Geschichte der physischen Weltanschauung, der allmäligen Entwicklung und Erweiterung des Begriffes vom Kosmos als einem Raturganzen bekannt gemacht hat, haben wir im dritten Bande eine speciellere Darstellung der Erscheinungen gefunden, welche die Sternenwelt in ihrer unendlichen Größe und bietet. Der vorliegende vierte Band beschäftigt sich mit unserm Wohnsterne allein und die erste Abtheilung desselben, über die ich Ihnen erläuternde Briefe schreiben werde, umsaßt die Größe, Gestalt und Dichtigkeit des Planeten Erde, seine thermischen und seine magnetischen Berhältnisse.

Die Raumlichkeit, innerhalb beren die im Rosmos betrachteten Erscheinungen vor sich gehen, hat sich hier gegen die der früheren Bande außerordentlich verkleinert, doch ist dieses darum nicht auch mit deren Bedeutung der Fall. Es ist ein allgemeines Raturgeset, daß Wirfungen, die von einem Punkte ausgehen, um so mächtiger sind, se näher dieser dem Gegenstande sich besindet, auf den er seine Thätigkeit ausübt, und ebenso nimmt das Interesse, das wir für irgend einen Ort haben, zu, wenn unsere Entsernung davon eine kleinere wird.

IV.

Digitized by Google

Durch unsere Sinne wird uns Kunde von der Welt außer uns, und ein Borgang in derselben wird zu unster Kenntniß nur dann gelangen, wenn er durch die Sinne, diese Fenster, vermittelst deren wir die Außenwelt wahrnehmen, und berührt. Die Welt außerhalb unsres Erdplaneten versehrt mit dem Mensichen sast nur durch die Bermittlung des Auges, denn wären wir alle blind geboren, so könnten wir von ihr unmittelbar keine Kunde erlangen, wenn wir etwa davon absehen, daß wir veriodisch größere oder geringere Wärme der Lust fühlen würzben; aber alle unsre Sinne theilen uns Nachricht von Vorgängen auf der Erde mit, und so wird, weil die Möglichkeit der Erkenntniß mit der Jahl der Sinne größer und größer wird, auch die Mannichsaltigkeit der zu uns gelangenden Erscheinungen die mangelnde Größe des Raumes mehr als ersehen.

Aber nicht nur bie Fulle ber Erscheinungen nimmt zu, wenn wir unfre Beobachtungen auf einen fleineren uns naberen Raum beschränfen, fie gewinnen burch bie Erfenntnig ber gemiffenhaften Durchführung ber einzelnen Grundfate, welche Die Natur fefthalt, einen eigenthumlichen Reig. Wie in einem gothischen Dome die fleinfte Bergierung im innigften Bufammenhange mit bem Brincipe fteht, nach bem bas ganze Gebäube entworfen wurde, fo hat auch die Ratur mit man mochte faft fagen ber größten Bebanterie Die einzelnen Gefete bis ins winzigste Detail verfolgt, ja fie geht viel weiter als die Sand bes Menfchen. Die Berte ber Natur, fagt Dove, bieten einen Gegensat zu ben Gebilden ber Menschenband: je genauer man lettere untersucht, um fo rober werben fie, je naber man aber bie Arbeiten ber Natur betrachtet, um so mehr zeigt fich ihre Bollfommenheit. In ber Mauer bes scheinbar fo forgfältig gebauten Domes ftedt fo mancher rohbehauene Stein, in ben Balfen feines Daches werben wir die Bergierungen nicht gemahr, aber fo weit ber Stein und ber Balfen Arbeiten ber Ratur find, zeigt ber Stein, bag auch in feinem Innern fein Theilchen vergeffen, und bas Bolg, bag jebe, wenn auch noch fo kleine Belle fo forgfältig und zwedmäßig conftruirt ift, als eine an ber Außenseite. Das Gefet, nach bem ber Stern um ben Stern fich bewegt, wird befolgt bei ber Bewegung bes Steines, ben ber Mensch in die Bobe wirft, bei jedem Rornchen bes Staubes, ben ber Fuß bes Wanderers, ben ber leichte Bindftoß aufjagt, benn bie Natur vernachläffigt nie etwas, fie macht niemals ein Berfehen.

Bare bas Gefet ber Schwere bas einzige auf ber Welt wirfende, fo wurde die Gesammtmaffe ber im Universum befindlichen materiellen Substanz endlich zu einem großen Rlumven aufammenfallen, und wenn man noch augibt, bag verschiebene folche Rlumpen mit einem jeben berfelben befonders aufommenden Geschwindigfeiten und Bewegungerichtungen au irgend einer Beit im Beltenraume vorhanden maren, fo mare bas Resultat, baß fie um einander fich herumschwingen. wie wir biefes bei ben einzelnen Simmelsförpern mahrnehmen. Mus bem einzigen Gesetze also, baß je 2 Rorper fich mit einer Rraft angieben, welche mit ber Angahl ber einen jeden berfelben conftituirenden fleinsten Theilchen (Atome) wachft, bagegen abnimmt, wie bas Quabrat bes gegenseitigen Abstandes fich vergrößert, in Berbindung mit bem Sage, bag jeber Rorper, bem einmal eine gemiffe Bewegung beigebracht wurde, biefe sowohl was Geschwindigfeit als auch was Richtung anbelangt, beibebalt, wenn nicht eine andere Wirfung eine Menderung berfelben hervorbringt, lagt fich bie gange Aftronomie aufbauen. Dan könnte eine Anzahl von Körpern, Diefe ale Anhäufungen von materieller Substang gedacht, im Raume in irgend einer beliebigen Beise vertheilt annehmen, ihnen verschiedene Geftalt, Maffen und Bewegungen beilegen, und es ließe fich bann (bei größerer Angahl ber Korper allerdings mit fehr machfenber Schwierigkeit) burch Rechnung ber Ort und die Bewegung ber einzelnen Theile bes Spftems fur jeden Zeitpunkt bestimmen, man fonnte mit andern Worten bie gange Aufgabe der Aftronomie als mathematisches Problem auffaffen und burchführen. Es ware hiebei sogar noch möglich, fich die Frage zu beantworten. wo ein weiterer Rorper hingebracht werben mußte, und welche Maffe und Bewegung ihm zu geben mare, um an ber Bahn bes einen ober bes andern ber fruher angenommenen etwaige Beranberungen hervorbringen ju fonnen. Die Borgange in biefer burchaus willfurlich angenommenen Welt werben mit ben in ben Sternen vorfommenben um fo mehr aufammenstimmen. je mehr bie genannten Rechnungselemente, Gestalt, Maffe,

Richtung ber Bewegung und Geschwindigkeit mit ben in ber Ratur bei ben einzelnen Sternen mahrgenommenen harmoniren, und es ift baber eine ber wichtigften Arbeiten ber heutigen Aftronomie, biefe Elemente zu finden. In unferm Sonnenfpfteme fennt man wenigstens bie größeren Glieber mit ziemlicher Benaulafeit, und aus biefem Grunde laßt fich auch ihre jeweilige Stellung angeben. Bei ben fleineren Rorpern, wie ben Afteroiben, ift die Daffe nicht befannt, boch hat biefes nicht viel gu bebeuten, benn bie Sternenwelt ift eine Art Gelbariftofratie: Ber über bie meiften Fonds (hier allgemein materielle Subftang) gu verfügen hat, hat auch ben größten Ginfluß. Bei bem Uranus wurden feit langerer Beit Bewegungen mahrgenommen, Die bem Ginfluffe feines ber befannten Geftirne augeschrieben werben konnten, und es haben fich baher ber Frangofe Leverrier, fowie ber Englander Abams bie Aufgabe geftellt, ben Ort zu suchen, wo ein anderer Stern hingesett und welche Maffe und Bahn ihm gegeben werden mußte, um auf die Uranusbahn bie bemertten Ginfluffe ausüben zu fonnen. Das Refultat ber Rechnung war, bag man in noch größerer Entfernung von der Sonne, als bie bes Uranus, einen neuen noch unbefannten Blaneten anzunehmen habe, ber gegenwärtig an einer gegebenen Stelle fich befinde, und Die Erforichung Diefer Begend burch Beobachtung führte auf Entbedung bes Reptun. Sie fragen: Wenn alle Rorper auf alle anderen wirken, warum hat man ben Neptun nicht auch in ben Bewegungen bes Saturn ober Jupiter mahrgenommen? Beibe Sterne find viel weiter vom Reptun, bagegen naber bei einander und bei ber Sonne als Uranus, und bie Reptunswirfungen find baher weit geringer, die gegenseitigen und die Sonnenwirfung viel bedeutenber, fo bag man bie erftere neben ben letteren nicht mehr wabrnimmt.

Die Aftronomie stellt in ihrem gegenwärtigen Zustande ein Haus bar, beffen Bau bis zum Dache vorgeschritten ist, und es bleibt nur übrig burch Feststellung ber Elemente für möglichst viele Sterne und burch Aufsuchen von Wegen, versmittelst beren bie Rechnung leichter und einfacher wird, ben Ausbau zu vollenden.

Die Grundlage ber Aftronomie ift bie Beobachtung ver-

mittelst bes Gesichtssinnes, die ihrerseits wieder dadurch bedingt wird, daß von den Sternen etwas ausgeht, was in unsern Augen die Empfindung hervorruft, die wir Licht nennen. Könnten wir die Sterne nicht sehen, so wäre man wohl kaum dazu gekommen, sich das eben erwähnte Problem zu stellen, und es gabe keine Astronomie.

Die Gesammterscheinungen bes Lichtes weisen barauf hin, baß ber Raum zwischen ben Sternen nicht leer ift, wie man wohl glauben mochte, sondern daß er von einem außerst dunnen Medium erfüllt ift, dem man den Namen Aether gegeben hat, und bessen wellensörmige Bewegungen auf unser Gesichtsorgan den Eindruck des Lichtes machen. Die einzelnen Theilchen des Aethers stoßen sich gegenseitig ab, denn sonft wurden sie sich zu Körpern zusammenballen muffen, sie wirfen auch auf die (die Sterne bildenden) Massentheilchen und diese auf sie, aber wie diese Wirfungen geschehen, welchem Gesetze sie folgen, das ist zur Zeit noch undekannt. Sier beginnen die Räthfel.

Sehen wir von bem Umftanbe ab, bag wir nicht wiffen, marum bie Sonne leuchtet, mas ben Rixftern veranlagt, ben Mether in Schwingungen ju fegen und fo une in unermeglicher Entfernung von ihm befindlichen Erbbewohnern Runde von feiner Erifteng zu geben, fo fommt hiebei bie Aftronomie vergleicheweise gut weg. Der Lichtstrahl burchzieht ben Weltenraum in geraber Richtung und legt in jeber Secunde 42100 geogr. Meilen gurud. Die Belligfeit eines Rorpers nimmt gleich ber Schwerewirtung ab, wie bas Quabrat ber Entfernung wachft. Diefen gang einfachen Gefeten folgend gelangt ber Strahl bis an bie Grenze unfrer Atmosphare, wo bie Strahlenbrechung beginnt, mit ber Sie bereits herr Cotta (I. 33) bekannt gemacht hat, und bie Unficherheit ber Bestimmung bes Lichtweges auf ber turgen nur wenige Meilen betragenben Strede burch ben Luftfreis ift größer als auf bem viele Millionen von Reilen betragenden Bege burch ben Weltenraum. Dennoch ift auch biefe Unficherheit, wenn man einen Stern nur nicht gar ju nahe am Borigonte beobachtet, nur fehr gering, ba bie Birfung ber Luft auf bas Licht ziemlich bekannt ift, und bie Aftronomie tann als vor allen andern Raturwiffenschaften begunftigt betrachtet werben.

Die Welt, wie sie aus der Hand der Astronomen hervorgeht, ist eine Anzahl von Hausen materieller Substanz, die sich um einander herumbewegen, im Falle, daß sie sich außerdem um eine in ihnen befindliche Are drehen, die Gestalt von an dieser Are abgeplatteten Rotationsellipsoiden, wenn sie dieses nicht thun, die Rugelsorm haben, und einander Licht zusenden. Bon weiteren Borkommnissen spricht die Astronomie nicht, wenn wir von einigen verhältnismäßig untergeordneten Punkten, z. B. der Ursache der Kometenschweise, der Frage, ob dieser oder jener Stern eine Annosphäre habe u. dgl., absehen.

Begeben wir uns auf einen bieser Sterne, so werben wir sinden, daß derselbe durchaus von einem und demselben Stoffe gebildet ift, von einem Stoffe, der die Beweglichseit unsrer Luft hat, dagegen aller und jeder Elasticität, welche diese in so hohem Grade besitzt, entbehrt. Die einzelnen Atome liegen blos durch die gegenseitige Anziehung getrieben, lose auf einander wie die Rörnchen eines Hausens Sand und lassen keine andern Zwischenkaume zwischen sich leer, als die, welche durch ihre Form angegeben werden, denn sind sie z. B. kugelförmig und von gleicher Größe, so wird es unmöglich sein, daß sie einen Raum continuirlich ausfüllen. Wo wir uns hinwenden, wird außer etwa der Stärke der Beleuchtung, keine Aenderung dessen, was wir sehen, wahrzunehmen sein, kein Berg, kein Thal, nicht Stein noch Wasser oder Luft.

Daß diese Welt ber unsrigen nicht entspreche, ift offenbar; waren ja wir selbst unmöglich in berselben. Die Beobachtung ber so weit entsernten Himmelstörper gibt uns keine Ausschlüsse über die Fragen, beren Beantwortung erfordert wird, wenn die Ursache der auf der Erde gefundenen Berschiedenheiten zu ergründen ist, und wir muffen daher die gewissermaßen aus dem Groben geschniste Welt aus der Hand des Astronomen übergehen lassen in die des Physisers.

Es ware nun eine physikalische Aufgabe, unter Jugrundelegung ber Schwerewirkung, die sich für die Oberfläche eines Spharoides auf eine der Größe nach nahezu constante Anziehung ber einzelnen Körper senkrecht gegen die Sternoberfläche reducirt, eine oder ein paar Kräfte zuzuziehen, den einzelnen Atomen etwa eine verschiedene Gestalt zu geben, wobei noch vie Wirfung berfelben an ben verschiedenen Enden verschieden sein kann (Polarität), und nach diesen Annahmen ebenfalls ein ganzes System für sich zu berechnen, wie es der Aftronom ihun kann, und bei dem nur nothwendig wäre, für die ebengenannten Grundlagen bestimmte Werthe zu setzen, um sie der wirk-lichen Welt anzupassen.

Die heutige Physif ist nicht im Stande, diese Ausgaben zu lösen; es stehen zwar dem Physiser zur Erforschung der Ratur mehr Hülfsmittel zu Gebote als dem Astronomen, denn ihm dienen 5 Sinne, während dieser nur einen, allerdings den ausgebildetsten, das Gesicht benügen kann, und außerdem kann er im Experimente viele Erscheinungen willfürlich hervorrusen, und so Fragen an die Natur stellen, was dem Astronomen ganzlich versagt ist, denn dieser muß die Erscheinungen abwarten, kann sie aber nie sich dienstdar machen. Diese Vortheile halten übrigens nicht Schritt mit dem Anwachsen der Schwierigkeiten, die der Physiser zu überwinden hat, und die Lösung des Rathseles muß, wie bereits bemerkt, erst noch kommen.

Wenn man irgend einen Körper erwärmt, so behnt er sich aus, fühlt man ihn ab, so zieht er sich zusammen. Diesem Berhalten nach muß zwischen ben einzelnen Theilchen ber in Rebe stehenden Substanz ein leerer Raum sein, benn würden die Atome sich unmittelbar berühren, so ware eine Berringerung bes Bolumens unmöglich, ba nicht ein Atom an einer Stelle sich besinden kann, wo gleichzeitig ein anderes ist.

Ware die allgemeine Schwere, die, wie ich Ihnen gezeigt habe, zur Berechnung der Bewegung der Himmelsförper ausreicht, auch hier die einzig wirkende Kraft, so ließe sich gar kein Grund denken, warum die einzelnen Atome sich nur die zu einer bestimmten Grenze und nicht vollständig nähern, und es ist daher unumgänglich nothwendig, eine zweite Kraft anzunehmen, die eine allzugroße Annäherung verhindert. Ein slüssiger oder sester Körper leistet Widerstand, man mag ihn zusammendrücken oder aus einander ziehen wollen; er muß sich
baher in einem Zustande besinden, in welchem die in ihm wirtenden anziehenden und repulsiven Kräfte das Gleichgewicht
halten. Entsernt man die Atome durch Ziehen von einander,
so suchen sie sich wieder zu nähern, es muß also in einer die Rubelage überschreitenden Entfernung bie Angiehung größer fein, als bie Abstogung. Die entgegengefeste Ericbeinung bei bem Busammenbruden führt auf ben entgegengesetten Schluß-Die abstoßende Rraft nimmt mit wachsender Entfernung schneller ab als die anziehende, und man ift gegenwärtig so ziemlich barin einig, bag man annimmt, es feien bie einzelnen Atome ber (ber Schwere unterworfenen) materiellen Substanz mit Sul-Ien bes Beltathers, beffelben, ber ben Uebergang bes Lichtes von einem Stern jum andern vermittelt, umgeben. Die Rerne biefer Spfteme fuchen fich einander ju nabern, die Gullen bagegen gestatten bie Annaberung nur bis zu einem gewissen Grabe. Ein Angahl folder Sufteme ober Molecule fann fich fo ausammenlegen, bag die Umriffe ber gangen Daffe eine beftimmte geometrifche Beftalt befommen, einen Rroftall geben, boch ift biefes nicht bei allen ber Rall; bie einen feten ber Rraft, die die einzelnen Molecule aus ihrem Busammenbange bringen (auseinanderbruden) will, einen großen Wiberftand entgegen, find bart, andere thun biefes nicht, find weich u. f. w. Es läßt fich felten angeben, warum in einem vorliegenben Falle etwas gerade fo gefchehen muffe und nicht anders, und man tann in ber Regel eine Erscheinung nur bann vorausfagen, wenn man fie bei benfelben Boraussehungen ichon fo und fo oft hat eintreten feben.

Im Allgemeinen erstreden sich diese Wirkungen nur auf ganz unmeßbar kleine Entfernungen, und sind bei nur etwas größeren Distanzen der Körper wie gar nicht vorhanden. Wenn Sie einen Stein in Stüde zerreißen wollen, so wird er Ihnen einen bedeutenden Wiberstand entgegensehen, ist aber dieser überwunden, so wird, wenn Sie die Bruchstüde auch noch so genau auf einander legen, der frühere Zusammenhang nicht wieder hergestellt, denn die einzelnen Theilchen kommen nicht mehr so nahe zusammen, als sie früher waren, und die neue Entsernung, wenn auch nur um ganz wenig größer als die alte, reicht hin, die ganze Wirkung verschwindend klein zu machen. Bringt man Schweselsaure und Kali zusammen, so verbinden sie sich (sie ziehen sich an und halten sich dann sest) mit großer Lebhastigkeit; allein in der geringsten meßbaren Entsernung von einander zeigen sie nicht eine Spur von Wirkung.

Man unterscheibet biese Thatigkeit von berjenigen ber Schwere und gibt ihr ben Ramen Moleculars ober Contacts wirkung.

In einigen Fällen, wie bei der Clektricität und dem Magnetismus, findet man allerdings dis auf ziemlich beträchtliche Entfernung noch eine Anziehung und Abstoßung der Körper, so daß man diese als die Resultate eigener von den vorhergehenden verschiedener Kräfte annehmen kann, was früher auch wirklich geschehen ist, allein in neuerer Zeit haben sich so viele Berührungspunkte der beiderseitigen Thätigkeiten ergeben, daß eine strenge Trennung nicht mehr möglich ist. Wahrscheinlich gibt es nur eine oder ein paar Kräfte, von denen die gesammten Molecularerscheinungen abhängen und die sich nach ganz einsachen Gesehen regeln, aber welche Kräste und Gesehe diese sind, läßt sich zur Zeit nicht sagen.

Das Ganze ift ein kunstlich geschlungenes Res, bessen Maschen nach einer bestimmten Rorm gebildet sind. An manschen Stellen läßt sich die Construction ein gutes Stud Weges verfolgen, auf andern spottet sie aller Muhe, und da letztere neben den ersteren vorkommen, wird der ganze Jusammenhang gestört. Es geben so die Stude eine Reihe von Kapiteln der Physik, wie Licht, Warme, Elektricität, Magnetismus, Chemie u. s. w., die alle durch Ausläuser gegenseitig verbunden sind, ohne daß es bisher gelungen ware, den Zusammenhang klar zu erkennen.

Die Physif beschäftigt sich nur mit tobten Köpern, in so serne man darunter den Gegensatz zu den Gebilden der organischen Welt versteht, zu deren Reich dieselbe in einem ahnlichen Verhältnisse sieht, wie die Astronomie zu ihr. Hier dienen wieder die physikalischen Gesetz zugleich mit den aftronomischen als Grundlage, zu der dann noch neue kommen müssen, welche eben den Unterschied zwischen organischen und unorganischen Körpern bedingen; allein mit diesen ist es noch viel schlechter bestellt, da schon die Grundlage, die physikalischen Gesetz, sehr viel zu wünschen übrig lassen und das Ineinandergreisen der Erscheinungen noch viel verwickelter ist. Ich will mich einer weiteren Besprechung derselben enthalten, da sie in unserm Bande des Kosmos ohnehin nicht zur Sprache kommen.

Die im vierten Rosmosbande erörterten Gegenstände umfaffen bie Große. Bestalt und Dichtigfeit ber Erbe, fowie beren thermische und magnetische Berhaltniffe; Die brei erften berfelben bilben gemiffermaßen ben Uebergang vom aftronomischen Theile aum phyfifalifchen, benn fie konnten porhanden fein, wenn auch außer ber Erbe fein Bestirn eriftiren murbe, wenn es alfo gar feine Aftronomie gabe, mahrend a. B. bie Bewegung ber Erbe im Raume nur möglich ift, wenn außer ihr noch andere Sterne porhanden find, benn ohne fie murbe fie entweder ihren Blat gar nicht andern ober mit ftete gleicher Beschwindigfeit in geraber Richtung fortgeben, niemals aber eine Ellipfe beschreiben. Sie find aber zu gleicher Zeit Objecte aftronomischer Forschung, ba wir fie fur bie anbern Sterne, wenigstens fur bie unfres Sonnenfostems, ebenfalls finden fonnen. Richt fo ift es mit Barme und Magnetismus, benn bie Aftronomie befaßt fich weber mit ber Temperatur noch mit den magnetischen Buftanben ber Sterne, wenn auch ficher ift, bag auch in Rudficht auf fie awischen ber Erbe und ben himmelsforpern mannichfache Bechfelbeziehungen flattfinden, was icon baraus erhellt, bag bie Barme ber Erbfrufte faft gang von ber Sonnenwirfung abhängt.

Es bleibt mir nun noch übrig, einen Blan zu entwerfen, bem die Briefe, welche ich Ihnen über ben Rosmos schreiben werbe, fich anschließen follen, bas Biel anzugeben, nach bem ich in benfelben ftreben will. herr Cotta hat ale Motiv gu feinen Briefen auf ben Umftand hingewiesen, bag Taufenbe, welche bas merkwurdige Buch mit Gifer ergriffen, es in einem gemiffen Grabe betrübt aus ber Sand legten mit bem nieberschlagenben Gefühle, daß fie es nicht gang verfteben, obwohl fie die Rulle bes Inhaltes auf jeder Seite ahneten und durch die hochpoetische Darftellung langer baran gefeffelt wurden, als bies außerbem ber Fall gewesen sein murbe, und hat biefem Difftanbe baburch abgeholfen, bag er aus bem hauptwerfe bas Wichtigere aushob und naher erlauterte. Sie finden in bem erften Banbe von Cotta's Briefen bereits eine Befprechung ber fammtlichen Gegenftanbe, welche in meinen Briefen vortommen. Bie jeboch Berr v. Sumbolbt es fur zwedmäßig erachtete, auf die bereits im erften Banbe angedeuteten Berhaltniffe in ben folgenben gurud-

autommen, fo burfte auch eine Arbeit nicht gang überfluffig fein, bie fich zu ben Cotta'ichen Briefen etwa fo verhalt, wie bie neueren Banbe bes Rosmos jum erften. Berr v. Sumboldt bat in feinem vierten Banbe bie Gefammtheit beffen, was man gegenwärtig über bie besprochenen Begenftanbe weiß, sufammengestellt, meine Aufgabe wird es zunächft fein, die Art und Weife ber Auffindung, Die Berr Cotta bem Bedurfniffe bes erften Banbes entsprechend nur andeuten tonnte, in ausgebehnterer Beife ju geben. 3ch werbe Sie namentlich bei bem Magnetismus nicht gang mit Sppothefen verschonen fonnen. Die Sppothefen find Rothbruden, vermittelft beren wir über bie bunteln Bebiete ber Wiffenschaften hinweggelangen, fie laffen uns ben Bufammenhang vieler einzelnen Erscheinungen ahnen, wenn unser Biffen nicht reicht, benfelben gang zu erfennen. Es mare allerbings munichenswerth, bag es in der Physif wie in der Aftronomie feine Sypothefen gabe, allein folange bie Phyfit nicht auf ber Sohe biefer letteren Raturwiffenschaft ift, find fie unumgänglich nöthig, und wenn biefes nur barum mare, bas man größere ober fleinere Barthien unter einem und bemfelben Befichtspunkte zusammenfaffen tann, bag man bei bem Anblide ber einzelnen Baume ben Balb nicht überfieht.

Ich halte es für meine erste Aufgabe, Ihnen die im Rosmos besprochenen Gegenstände möglichst klar zu machen. Daß
ber Rosmos von Vielen nicht ganz verstanden wird, liegt nicht
etwa darin, als sei berselbe unklar geschrieben, denn dieses ist
durchaus nicht der Fall; es ist hier nur Manches, was dem Umsange des Buches nach unmöglich speciell erläutert werden
konnte, stillschweigend als bekannt vorausgesetzt, und mögen Sie daher verzeihen, wenn ich, um dieses Material herbeizuschaffen, mitunter von dem Terte des Rosmos abzuweichen
scheine.

#### 3meiter Brief.

### Die mathematische Gintheilung ber Erbe.

Wollen wir die Beziehungen eines Punktes auf der Erdoberstäche zu einem andern oder zu dem ganzen Planeten näher kennen lernen, so wird unfre erste Arbeit die sein, anzugeben, wo auf der Erde dieser Punkt sich befinde; um aber dieses thun zu können, mussen wir im Stande sein, jede Stelle in einer Weise zu bezeichnen, daß ste mit keiner andern zu verwechseln ist.

Man loft die Aufgabe durch Beiziehung zweier fich schneisbenden Chenen.

Rehmen Sie die Erbe zunächst als Rugel an, und benken Sie dieselbe an einer beliebigen Stelle so aus einander geschnitten, daß der Schnitt eine ebene Fläche bildet, so muß die Peripherie dieser letteren stets ein Kreis sein. Schneiden Sie nur einen kleinen Theil der Rugel ab, so ist der begrenzende Kreis ebenfalls nur klein, derselbe wird aber um so größer, je näher der Schnitt an dem Rugelmittelpunkte vorbeigeht, und erhält seinen größten Werth, wenn er durch diesen Punkt selbst geführt wird. Wir wollen einen solchen Kreis, der durch einen durch den Mittelpunkt gehenden Schnitt hervorgebracht wird, einen größten nennen. Die Rugel hat nach allen Richtungen dieselbe Form, und darum werden, wir mögen den Schnitt in was immer für einer Richtung ziehen, alle größten Kreise gleiche Größe bestigen.

Nehmen sie einen runden Apfel zur Hand und bezeichnen Sie einen ganz beliebigen Punkt seiner Oberstäche, so wird es leicht sein, dadurch, daß Sie dem Messer ursprünglich eine andere Richtung geben, den Apfel auf die verschiedenste Beise und doch immer so auseinander zu schneiden, daß stets der bezeichnete Punkt in die Peripherie, der Apfelmittelpunkt dagegen in den Mittelpunkt der Schnittsäche fällt. Der eine dieser Schnitte wird da durchgehen, wo der Stiel des Apfels angewach-

fen ift, ein anderer geht quer burch ben Apfel, ein britter hat eine Zwischenrichtung u. s. w.

Ift bie Lage eines Ortes feftauseben, banbelt es fich also barum, Merkmale aufzusinden, wodurch er fich von allen anbern Buntten unterscheibet, so fann man fich burch ihn und ben Erbmittelpunkt eine Schnittflache gelegt benken. Der Ort unterscheibet fich nun von einer großen Menge anderer, bie anderswo auf ber Erboberfläche liegen, baburch, daß er an ber Schnittfläche liegt und jene nicht, und somit ift feine Lage icon theilmeife bestimmt; aber er theilt die Eigenschaft, in ber Beripherie bes gezogenen größten Rreises zu liegen, noch mit vielen andern, benn ber Rreis lagt fich als aus einer fehr großen Angabl von Buntten gufammengefest benten, die alle in ihm liegen. Um nun bie Fefiftellung ju vervollftanbigen wird quer auf bem vorigen ein neuer Schnitt geführt, ber nicht burch ben Mittelpunkt zu führen braucht, aber ebenfalls burch ben zu beftimmenben Ort geht. Der neuerbings entstandene Rreis fchneis bet ben alten an 2 Bunften, bem bezeichneten und einem ihm im neuen Rreise biametral entgegengesetten. Unter allen Bunften ber Dberflache haben nur 2 bie Gigenfchaft, von beiben Schnitten getroffen ju werben, unb wenn bemnach angegeben wirb, welcher ber beiben Buntte gemeint fei, ober wenn man, wie es gewohnlich geschieht, ben erften Schnitt nur gur Salfte aus-8ia. 1.

geführt benft, so fann bie Lage bes Ortes mit ber keines anbern 2, mehr verwechselt werben. Sie können bie Richtigkeit dieser Sage leicht bestätigt finden, wenn Sie an einem Apfel die bezeichneten Schnitte ausführen.

Es bleibt noch übrig, die Lage ber Schnitte etwas näher anzugeben. Doch ehe ich dieses thue, mögen Sie mir erlauben, einige Borbemerkungen zu machen. Besindet sich das Auge eines Beobachters in c (Fig. 1), irgend ein Gegenstand in ganz beliebiger Entfernung in der Richtung ca, ein anderer in der Richtung

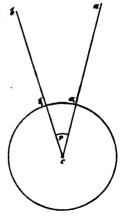

cb, so bezeichnet man ben Umftand, daß bie beiben Geraben nicht einerlei Richtung haben, bamit, bag man fagt, fie bilben einen Winfel ober fie fcneiben fich unter einem Binfel. Der Bunft c ift ber Scheitel, Die beiben geraben Linien ca und ob find bie Schenfel bes Winfels. Um anaugeben, bag man mit einem Bintel zu thun habe, fest man fehr häufig bas Beichen & und gibt bem einzelnen gum Unterschied von jedem andern die Zeichen der Linion, die ihn einichließen, ober, wenn feine 3weibeutigfeit zu befürchten ift, bas Reichen bes Scheitels allein, in unferm Falle alfo ach (ac und cb) ober c, ober man schließt auch einen Buchstaben (in ber Rigur w) ein und benennt ben Winkel nach ihm. Um die Große eines Winkels, b. h. ben Unterschied in ber Richtung ber ihn einschließenden Beraden, anzugeben, benft man fich um e einen Kreis gezogen, und beffen Beripherie in 360 Theile (Grade, °) getheilt, und gahlt die Grade ab, die in bem von ben Beraden eingeschloffenen Theile bes Kreifes (bei uns a. b.) fich befinden. Ift größere Benauigkeit nothig, fo theilt man, wenn a. b. nicht in gangen Graben aufgeht, ben Reft in Minuten (') Ria. 2.

und Secunden ("). Sechsig Secunden geben eine Minute, 60 Minuten einen Grad. \*) Um die Größe eines Winkels zu sinden, kann man sich verschiedener Instrumente bedienen; ich will mich darauf beschänken, Ihnen nur eines berselben, das Borda'sche etwas näher anzugeben.

Auf einem Stative befinden sich 2 Fernrohre L und L' (Fig. 2), mit beren einem man nach bem Gegenstande A, mit bem

<sup>\*)</sup> Die Franzosen theilten mahrend ber erften Revolution einige Zeit lang ben gangen Kreis in 400 Grabe à 100 Minuten à 100 Secunden.

andern man nach B fieht, worauf ber Rreis und L' burch Schrauben feftgeftellt werben. Dreht man bann bas Fernrohr L (ohne ben Kreis und L' zu bewegen) fo, daß man auch durch biefes ben Gegenstand B fieht, fo beträgt bie Drehung, je nachbem fie in bem einen ober bem andern Sinne ausgeführt wird. ben von A und B eingeschloffenen Winkel ober 360° weniger benselben. Die Große ber Drehung wird an bem Rreise abgelefen. Da jebe Beobachtung auf bas Zeugniß unferer Sinne geftutt ift, biefe aber wie auch bie Instrumente nie mathematifch genau find, fo ift jebe Beobachtung größeren ober fleineren Kehlern unterworfen, weshalb, um biefe auf möglichft enge Grenzen einzuschließen, vielfache Wieberholungen ber Beobachtung und Drehungen bes Inftrumentes nothwendig find; boch wurde eine genauere Befchreibung ber babei nothigen Sandariffe uns zu weit führen,-es foll hier nur bemerft werben, bag jebe Stellung bes Kernrohres L viermal abgelesen wird, um bie Ungenaufgfeiten bes Inftrumentes möglichft unschählich zu machen. zweimal ba, wo bas Fernrohr ben Rreis schneibet, zweimal an ben Buntten m. Der Rreis fieht in ber Figur vertical, es ift aber bas Inftrument fo eingerichtet, bag er jebe beliebige Reigung gegen ben Borizont einnehmen und mithin jeder Wintel bestimmt werben fann.

Ich bitte Sie nun, nachstehende Zeichnung (Fig. 3) etwas näher zu betrachten. Sie wissen, daß die Drehung der Erde um sich selbst gerade so vor sich geht, als besinde sich in ihrem Innern eine durch das Centrum gehende unbewegliche Linie (Are), die in 2 Punkten, den sogenannten Polen, die Oberstäche schneidet und um welche die ganze Erdmasse sich bewegt. Diese Are sei in der Figur durch die Linie NS vorgestellt, die man hier sehen kann, weil alle materielle Substanz entsernt gedacht wird, so daß von der ganzen Erde nur ein Gerüste von Ebesnen und Curven übrig bleibt, die wir setzt construiren wollen.

Durch ben Mittelpunkt C und senkrecht zu ber Are legen wir eine Ebene, welche die ganze Rugel in 2 gleiche Theile theilt und beren Oberfläche in einem größten Kreise schneibet. Diese Ebene ist die unterste der 3 in der Figur horizontal schrassitten Ebenen, die Punkte A und P gehören dem Durchschnittskreise der Ebene und der Rugel an. Wir wollen diese Ebene

bie Ebene bes Aequators, ben Kreis dagegen ben Aequastor nennen. Die 2 Halbkugeln, welche zu beiben Seiten ber Ebene liegen, find die nördliche (N) und die südliche (S).

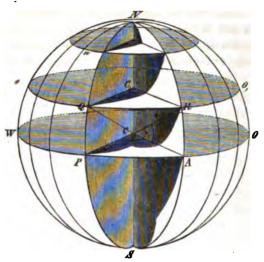

Außer Dieser Cbene conftruiren wir eine zweite, welche ebenfalls burch ben Mittelpunkt geht, aber auch die Punkte N und S ent-Ihr Durchschnitt mit ber Erboberfläche ift ber Bogen SARN; Sie feben von ihr nur bie eine Balfte, beren jenfeits ber Ure gelegene Fortsetzung nicht angegeben ift. Auch biefe Ebene theilt die Erbe in 2 Salbfugeln, die weftliche (W) und die öftliche (O). Bon allen Buntten bes Salbfreifes NRAS aus wurde man (N und S ausnenommen) die Are nach berfelben Richtung feben, wenn bie Erbe burchfichtig mare, benn bie Richtung AC ift bieselbe wie RC, und barum haben fie alle gegen bie Are biefelbe Stellung und breben fich bei ber Rotation ber Erbe mit einander um biefe; fie werben baher auch gleichzeitig Mittag und gleichzeitig Mitternacht haben. Befinbet fich a. B. die Sonne in ber Berlangerung ber Linie CA, fo baben alle Bunfte unfres Bogens Mittag. Die Bunfte bes jenseitigen Bogens bagegen liegen auf ber entgegengesetten Seite ber Are und haben barum auch bie entgegengefette Tagedzeit Mitternacht. Rennen wir biejenigen Salbfreife, welche alle biesenigen Punkte der Erde miteinander verbinden, die gleichzeitig Mittag haben, Mittagskreise oder Meridiane, so wird der Bogen NRAS ein solcher sein, da er die gestellte Bedingung erfüllt. Auch der Bogen NQPS ist ein Meridian, denn alle seine Punkte haben gleichzeitig Mittag, wenn die Sonne in der Berlängerung von CP steht, oder wenn bei der vorigen Stellung der Sonne vermöge der Drehung der Erde um ihre Are P nach A und Q nach R gekommen ist.

Bir wollen une nun bie Aufgabe ftellen, die Lage bee Oberflachenpunftes festzuseten.

Bu biesem 3wede benten wir und bie Ebene NRS um bie Are gedreht, wie eine Thure um bie Angel und führen bie Drehung aus, bis ber Buntt Q in fie hineinfallt, baß fie alfo bie Stellung NOPS erhalt. Der Unterschied awischen ben beiben Stellungen ber Ebene NRS wird burch ben Binfel ACP ober o angegeben, ber mit RC, Q gleiche Große hat, und heißt in Graben, Minuten und Secunden angegeben bie geographis iche Lange von Q. Dreht man in ber Richtung AO, fo ift bie Lange eine öftliche, geschieht bie Drehung im entgegengefesten Sinne, fo erhalten wir eine weftliche gange. Bewohnlich breht man bie Ebene fo, baß bie geographische gange 180° nicht überfteigt, b. h. bie Ebene NRAS wird nur fo lange gebreht, bis fie auf ber entgegengefetten Seite ber Are angekommen ift, und giebt bann bie Drehungerichtung an; mitunter breht man auch nur nach Often und bekommt baburch für alle Buntte ber weftlichen Salbfugel Längenwerthe zwischen 180° und 360°. Es ift die öftliche gange - 360° weniger bie weftliche gange und umgekehrt. In unferm Kalle giebt weine weftliche gange, weil angenommen wird, die Cbene fei birect von A nach P gebreht worben, hatten wir aber bie Drehung über O, W und P bis wieber zu A gemacht, fo murben wir 360° öftliche gange befommen haben, für ben Kall jedoch, bag wir bei gleichem Sinne ber Drehung nur bis P gegangen maren, fo hatte o noch an ben 360° gefehlt. Rimmt man die Stellung NRAS als die ursprungliche bes Meribianbogens, fo wird diefe bei der Drehung o bie Lage NQPS einnehmen, es wird baher Q fo balb und fo fpat erreicht ale P ober irgend ein anderer Bunft bes · IV.

Bogens, es haben alfo alle Buntte beffelben Meri-

Durch Angabe ber Lange eines Ortes allein erfahren wir nur die Lage seines Meridians, aber nicht mehr, und es muß daher noch sestgestellt werden, wo auf diesem Meridian er sich befinde. Zu diesem Zwecke verschieben wir die Ebene AMPE an der Are parallel mit sich selbst, etwa so wie eine Scheibe an einem Stade, oder Perlen an einer Schnur, so lange, bis der Punkt Q in sie hineinfällt, dis sie also die Stellung QR angenommen hat, und der Winkel RCA —  $\psi$  — QCP giebt alsdann die geographische Breite, die entweder eine nordeliche oder südliche ist, je nachdem die Ebene gegen N oder gegen S geschoben wurde.

Fällt Q mit N zusammen, so ift w - 90°, wurde man bie Chene noch weiter ichieben, fo gabe es feinen Durchschnitt berfelben mit ber Erbe mehr; es fann barum auch eine größere Breite als 90° nicht geben. Wie bie Ungabe ber Lange allein nicht hinreicht, die Lage eines Ortes volltommen zu bestimmen, so thut es auch die Breite allein nicht, benn fie giebt nur ben Rreis QR an, wo ber Buntt fich befindet, es genugt aber, wenn man gange und Breite jufammennimmt. An ben beiben Bolen giebt es feine Langenbeftimmung mehr, weil bort alle Meribiane fich schneiben, allein hier ift es nicht mehr nothwendig, benn bis borthin verschoben ichrumpft ber Durchschnittefreis QR ju einem Buntte gusammen. Die Entstehungsweise ber Breitenfreise hat auch ju ber Bezeichnung Barallelfreise bie Beranlaffung gegeben. Satten wir bie Aufgabe gehabt, bie Lage bes Ortes n anzugeben, fo hatten wir bie Meribianebene bis zu bem Rreise NnS breben, Die Breitenebene bis n schieben muffen, und bie Winkel o und w murben andere geworben fein.

Es lautet wohl etwas sonderbar, wenn man bei einer Rugel von Lange und Breite sprechen hort; doch läßt sich diese Benennung aus ihrem Ursprunge ganz leicht erklären.

Die Ansichten über die Gestalt ber Erbe waren in den verschiedenen Zeiten sehr verschieden. Kant sagt: "Fast giebt es keine Gestalt, in welche die Alten die Erde nicht geprest hatten." Bald sollte unser Stern eine Walze sein, mit oben bewohnter, unten unbewohnter Flache in der Mitte des hohlen himmelsgewölbes frei stehend, weil keine Ursache vorhanden sei, irgend wohin zu gehen, oder sie sollte eine Schüsselsorm haben und im Wasser schwimmen. Plato gab der Erde eine Bursel-, Aristoteles die Augelgestalt. Die lettere Ansicht, die sich dei den Griechen längere Zeit erhielt, muste der Annahme weichen, die Erde habe eine Taselsorm und diese hat im Mittelalter so die Herrschaft erlangt, daß im achten Jahrhundert ein Bischof von Salzdurg seiner geistlichen Würden entsett wurde, weil er Antipoden lehrte, die endlich durch Kopernicus die Rugelsorm wieder an die Reihe gelangte. Die den Alten befannten Länder dehnten sich in der Richtung von Ost nach West viel weister als von Süd nach Rord, und da es Sprachgebrauch ist, bei einer Fläche die längere Seite ihre Länge, die kürzere ihre Breite zu nennen, scheint man auf diese Benennungen gesommen zu sein, die sich die auf unste Tage erhalten haben.

Es durfte hier am Plate fein, Sie auf eine Willfur aufmertfam zu machen, die bei Bestimmung der Lage eines Ortes zwar nicht bezüglich ber Breite wohl aber ber Lange herrscht.

Das Fundament ber geographischen Ortsbestimmung find bie burch die Rotation ber Erbe gegebenen Bole. An ben beiben Polen ift bie Breite - 90°, an bem Nequator ift fie - 0°. Sier fann nicht die geringfte Billfur herrschen, benn die Ratur hat die Wahl ber Bunfte gang genau feftgefest. Anders ift Diefes mit ber gange ber Fall. Die beiben Bole find bie Buntte, in benen fich alle Meridiane schneiben, fie haben, feine ober wenn man will jebe Lange, und find baher in Beziehung auf biefe gang indifferent. Man fann baber in unfrer Figur (3) eben fo gut ben Meribian NQPS als Ausgangspunkt nehmen, als wir ben Bogen NRAS genommen haben und fann auf ihn bie gangen aller anderen Bunfte ber Erboberfläche reduciren. Unter ben Breitenfreisen ift einzig und allein ber Aequator ein größter, unter ben Meribianen ift es jeber, es hat feiner etwas vor ben andern voraus, feiner ift ber einzige feiner Art und barum fann auch von feinem gefagt werben, bag er vor allen anbern ben Borqua verbiene.

Darum kann man jeben Meribian als haupts ober erften Meribian nehmen; aber man muß alebann, wenn bie Meffung eines Ories mit einer andern verglichen

Digitized by Google

werben foll, angeben, wo biefer Meribian liegt, b. i. burch welchen Ort er geführt murbe. In ber alten Zeit war biefes anders. Damale waren bas weftlichfte befannte gand bie insulae fortunatae, Die jesigen canarischer Inseln, im Often fonnte man bie Grenzen nicht angeben, bas gand verlor fich in Oftafien in unbestimmter Kerne. Bas war nun naturlicher, als bag man Die canarischen Inseln als ben Anfang ber Welt feste, und von ihnen aus nach Often gablte? Als burch bie Entbedung von Amerifa, noch mehr aber burch bie erfte Weltumseglung burch Magelhaen (1519-1521) ber Sat von ber fugelformigen Bestalt ber Erbe zur unumftöglichen Gewißheit geworben mar, fonnte man füglich nicht mehr von einem Anfange ber Welt in ber obigen Bebeutung sprechen, und die canarischen Inseln verloren baber bas lange genoffene Borrecht, boch murben fie barum nicht alsbald verlaffen; man wählte auf ihnen zuerst ben burch ben Bif von Teneriffa, bann ben burch bie Weftspige ber Insel Ferro gebenben Meribian als ben Ausgangspunkt ber Langenmeffungen. In neuerer Beit rechnen Die meiften feefahrenben Nationen nach bem Meribian ihrer Sauptsternwarte. Die Frangosen legen ben Meribian von Baris (Sternwarte), bie Englander ben von Greenwich, bie Nordamerifaner ben von Washington ihren Rechnungen zu Grunde u. f. w. und faft nur die Deutschen find bem Ferromeridian treu geblieben, boch ift auch biefer nicht mehr ber alte. Auf Anordnung bes Carbinals Richelieu ging nämlich eine frangofische Commission nach Ferro, um den Abstand bes bortigen Meridians von bem von Paris zu bestimmen, wobei fich zeigte, bag bie Langenbiffereng zwischen ber Westspige von Ferro und Baris 19° 52' betrug, wofür in runder Bahl 20° genommen murben. Spater wurde gefunden, daß die Langendiffereng 20° 24' 30" ausmacht, und man ließ ben Ferromeribian burch eine Stelle geben, bie 24' 30" öftlich von ber Weftspige ber Infel liegt. Diefer Deridian ift mithin nur ein verfappter Barifer Meridian, benn er geht in Ferro burch eine Stelle, bie auch nicht im Minbeften fich burch etwas Anderes auszeichnet, als bag ihre gangenbiffereng von Paris burch eine runde Bahl fich ausbruden läßt. Der Ferromeribian wurde vielleicht auch von ben Deutschen schon verlaffen fein, wenn er nicht burch Berhinderung von

Berwechslung öftlicher mit westlicher Länge sich empfehlen wurde. Wenn man sich bes Ferromeribians bedient, so weiß man a priori, daß 3. B. alle europäischen Punkte östliche Länge, alle amerikanischen eine westliche haben; dieses ist dagegen bei dem Meridian von Paris nicht der Fall.

Es ift Ihnen vielleicht nicht unangenehm, wenn ich hier bie Längen von ein paar Sternwarten angebe, um nothigensfalls nachschlagen zu können. Es ift

Die westliche Lange eines Ortes von Ferro aus gezählt ift um 20° 0' 0" fleiner, als wenn man Paris als Hauptmeridian nimmt, die östliche Länge ist um eben soviel größer. Bei den andern Sternwarten sind statt 20° die diesen entspreschenden Zahlen zu sehen.

### Dritter Brief.

# Die Bestimmung raumlicher Größen.

Die Angabe, wie weit zwei an verschiebenen Stellen befindliche Punkte von einander seien, das Messen von Distanzen, ist eine Arbeit, die uns im praktischen Leben so oft vorkommt, daß Sie es vielleicht zuerst für überflüssig halten, wenn ich bei diesem Gegenstande etwas länger verweile; allein es geht hier wie mit so vielen andern Dingen, man hält sie beim ersten Anblide für äußerst einsach, und sindet bei genauerem Ueberlegen dennoch, daß, um zu einem annehmbaren Resultate zu gelangen, allerlei Schwierigkeiten überwunden werden mussen, die man vorher gar nicht geahnt hatte.

Will man über die Ausdehnung irgend eines Gegenstanbes sich ein Urtheil verschaffen, so denkt man sich unwillfürlich 2 Linien von dem Auge aus gegen die 2 Endpunkte besselben gezogen und schließt aus dem Winkel, den diese beiden Gesichtslinien mit einander machen, auf die Größe, die je nach dem Winkel in Graden, Minuten und Secunden angegeben wird. Die so bestimmte Größe giebt aber nichts Anderes an, als ben Eindruck, den der gesehene Gegenstand macht und schwankt je nach dessen Entsernung von dem Beobachter.

Rehmen Sie an, Ihr Auge sei in C (Fig. 4) und Sie

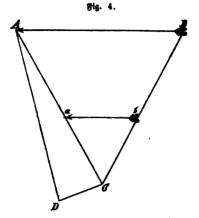

sehen nach bem Pfeile ab, so wird der Winkel aCb, ber von den beiden Richtungslinien eingeschloffene, also berjenige sein, nach dem Sie die Größe ab angeben. Der in AB besindliche Pfeil wird Ihnen aber eben so groß erscheinen, obwohl seine Dimensionen ganz andere find.

Es erscheint ein Gegenftand um fo größer, je naher er bem Beobachter ift, und

weil aus ber Divergeng ber beiben Gefichtelinien nur ber Einbrud angegeben werben fann, den ber Anblid auf ben Beobachter macht, giebt ber Gefichtswinfel auch nur bie fcheinbare Bliden Sie an ben himmel, so werben Sie finden, Größe. baß Sonne und Mond fich Ihnen als Scheiben barftellen, bie nahezu gleiche (fcheinbare) Große haben. Begen ber elliptischen Gestalt ber Bahnen bes Mondes um die Erbe fowohl als ber Erbe um bie Sonne find beibe himmelsforver nicht immer gleich weit von une entfernt, und barum ift ihre icheinbare Große nicht immer biefelbe. Ift bie Erbe in ber Sonnennahe, ber Mond in ber Erbferne, fo erscheint bie Sonne größer, ber Mond fleiner, und wenn alsbann die Mittelpunfte ber Simmelsförper Erbe. Mond und Sonne in eine gerade Linie fallen und in ber eben angegebenen Ordnung hinter einander fiehen, fo verbedt ber Mond und wohl ben inneren Theil ber Sonnenscheibe, nicht aber ben Rand, weil bie Sonne größer erscheint und wir haben eine ringformige Sonnenfinsterniß. Wenn umgekehrt bei ubrigens berfelben Stellung ber 3 Beftirne ber Mond in ber Erbnabe, die Erbe in ber Sonnenferne fich befindet, fo erscheint ber Mond größer als die Sonne, und die Kinfterniß ift eine totale.

Benn Sie ben Finger in geringer Entfernung von bem Auge ausstreden, können Sie damit einen bebeutenden fern gelegenen Berg zubeden, b. i. die scheinbare Größe des Fingers kann die des Berges übertreffen; dagegen wird dieses nicht mehr möglich sein, wenn der Berg nahe ift, oder der Finger um die ganze Armeslänge entfernt wird.

Der scheinbaren Größe entgegengesett ist die wirkliche ober wahre, die Sie erhalten, wenn Sie eine beliedige Größe als Maaßeinheit zur hand nehmen und genau so wie der Raufmann mit dem Ellenstabe sein Tuch mißt, untersuchen, wie oft sie in ab oder in AB enthalten sei.

Hiezu ist erforberlich, baß ber zu messende Gegenstand zugänglich sei; ist dieses nicht ber Kall, so muß die scheinbare
Größe das Mittel abgeben, die wahre zu bestimmen, was unter
einer bestimmten Borbebingung aussührbar ist. Diese Borbebingung ist erfüllt, wenn man die wahre Größe und Entsernung eines beliebigen Gegenstandes und die Entsernung des zu
messenden kennt. Geset Sie wissen, um bei unster Figur
stehen zu bleiben, die wahre Größe ab und entweder die beiden
Entsernungen Ca und CA oder das Berhältniß beider zu einander, so ist die Größe AB leicht gesunden, denn ab ist so oft
in AB enthalten, als aC in AC. Hierauf beruht die Bestimmung der wahren Größe der Gestirne unstes Sonnenspstems,
wie auch die Höhenmessung unster Berge.

Soll die Länge eines Körpers gemessen werden, so kann man eine ganz beliebige andere Länge als Einheit nehmen, und suchen, wie oft sie in jener enthalten sei; ist dann noch ein anderer Gegenstand da, dessen Berhältniß zu dem ersten angegeben werden soll, so muß auch dieser nach derselben Einheit bestimmt werden. Sollen z. B. die Längen zweier Häuser verzelichen werden, so muß man beide mit demselben Maaßstade messen. Edenso ist es, wenn mehrere Personen messen und verzeleichbare Resultate ihrer Messungen erhalten wollen, durchaus nothig, daß sie sich einer und derselben Einheit bedienen. Das Bedürsniß, sich über die Wahl derselben zu verständigen, ist daber so alt, als das Messen überhaupt. Natürlich waren die ersten Messungen sehr roh und man nahm als Einheiten je nach der Ausbehnung des zu messenden Gegenstandes das, was

Control of the second second

man am nachften hatte, Theile bes menschlichen Romers. So nahm man bie Lange bes erften Gliebes bes Daumens - Boll. - bie gange ber Auffohle von ber Ferfe bis jur Bebenfpige - Ruß, - Die Entfernung ber Spite bes ausgeftredten Dittelfingere bis jum Ellenbogen -- Elle, - Die Beite, welche ein Menfch mit ausgestrechten Armen erreichen fann - Rlafter, -1000 Schritte - Meile - (von mille). Der nachfte Schritt war nothwendiger Beife fur jebe ftaatliche Gemeinde die Beftimmung einer gewiffen gange fur eines biefer Maage, ba bie genannten Rorpertheile bei ben verschiedenen Menschen ungleich lang find, und baburch ju große Differengen im Deffen fich ergaben, fowie bas Burudführen ber einen Ginheit auf bie andere So mußte man offenbar balb barauf verfallen, fich über bie Bahl von Bollen zu verftandigen, bie ein guß enthalten follte, benn es fonnte ja ein und berfelbe Begenftand bas einemal nach Fußen, bas anderemal nach Bollen gemeffen werben, und bie Bahl 12 empfahl fich barum, weil fie burch 2, 3, 4 und 6 ohne Reft theilbar ift.

Die zu messenden Gegenstände haben nicht immer eine einzige Dimension, welche berücksichtigt werden muß, sie haben beren 2 (Länge und Breite), sind Flächen; oder 3 (Länge, Breite und Höhe), sind Körper. Auch hier kann man für jede Gattung besondere Einheiten nehmen, doch kann man auch, und dieses ist in der Regel der Fall gewesen, die erstgenannten Einheiten wieder anwenden. Man kann eine Einheit von 1 Fuß Länge und 1 Fuß Breite, also 1 Quadratsuß, als Einheit für die Körspermaaße und ebenso 1 Kubiksuß als Einheit für die Körspermaaße nehmen.

Die Bahl ber Einheit ift eine willfürliche, nur muß sie, einmal angenommen, festgehalten werden. Bon dieser freien Bahl ist denn auch der freieste Gebrauch gemacht worden, theils weil in früherer Zeit der geringe Berkehr zwischen den Gliedern der verschiedenen Staaten eine Maaßeinigung nicht nothwendig erheischte, theils auch, weil jedes Städtschen und Ländchen sich in seiner Würde ungemein gehoben glaubte, wenn es seine Maaßangelegenheiten selbstständig ordnen durfte, und man gab dabei sicher sehr darauf Achtung, daß nicht etwa die in dem eigenen Ländchen gebrauchten Einheiten mit

benen ber Nachbarstaaten zufällig übereinstimmten. So enthält eine in dem Annuaire du Bureau des Longitudes für 1832 enthaltene Bergleichung von italienischen Fußmaaßen, welche allein die bei dem Feldmessen gebrauchten berücksichtigt, die im Handel angewandten ausschließt, auch nicht als vollständig angegeben wird, nicht weniger als 215 verschiedene Längen.

Solange die Meffungen, die man machen will, nur folche find, bei benen es auf große Genauigkeit nicht ankommt, bedarf es zur Herstellung der Normaleinheit keiner sehr bedeutenden Borsicht; wenn aber diese zur Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen gemacht werden soll, muß die Kunst Alles anwenden, die Länge der Einheit möglichst genau und sicher anzugeben. Außerdem muß das Originalmaaß an einem geschüßten Orte ausbewahrt werden, um in späteren Zeiten immer wieder Bergleichungen damit anstellen zu können.

Das Bedurfnis ber ficheren Beftimmung ber Ginheit bes Langenmaaßes wurde zuerft fühlbar, als man im Jahre 1734 · in Frankreich bie Meffungen zweier Grabe ber Erbmeribiane entwarf, welche Bouquer und Conbamine unter ben Meguator und Daupertuis unter ben Bolarfreis führten. wurden zwei einander gleiche Eremplare ber Toife verfertigt, nämlich Stabe von Gifen, beren Enbflächen die Entfernung erbielten, welche von diefer Beit an ale bie Ginheit bes frangofiichen gangenmaages angesehen worben ift. Diese Einheit murbe fo gewählt, baß fie mit ben unter gleicher Benennung im Bebrauche befindlichen Maagen insoweit übereinftimmte, als biefes bei beren ftattfindenden fleinen Verschiebenheiten erkannt werben fonnte, alfo fo, bag bie bas Daag anwendenden Runfte und Gewerbe burch feine neue Reftsebung feine Storung erfuhren. Die eine biefer Toifen murbe fvater burch Schiffbruch beschäbigt, bie andere, und zwar die unter bem Aequator in Beru angewandte, wurde unverfehrt zurudgebracht und bie gange, welche fie befist, indem fie fich in der Barme von 13° bes Reaumur's fchen Thermometers befindet, ift die unter ber Benennung Toise de Pérou vorhandene Einheit des Langenmaages. Diese Einbeit wird in 6 Auße ober 72 Bolle ober 864 Linien getheilt. Das Maaß ift baffelbe, welches mit bem Ramen Barifermaaß bezeichnet wird und in allen wiffenschaftlichen Werfen

gemeint ift, wenn man ohne weiteren Beisat von Fußen u. f. w. fvricht.

Der Mißstand, daß so große Borsicht auf die Erhaltung bes Normalmaaßes verwendet werden muß, ist nicht zu umgeben, so lange letteres willfürlich gewählt ist, denn sowie dassselbe verloren geht und nicht aus Copien wieder hergestellt werden kann, sind alle darauf gegründete Meffungen werthlos. Wer irgend etwas messen will, muß zur Bergleichung seines Resultates sich eine Copie der anderwarts gebrauchten Normaleinheiten verschaffen oder das Berhältniß seiner Einheit mit der anderwarts gebrauchten aufsuchen.

Ein Bergleich wird biefen Umftanb etwas flarer machen. Das Thermometer ift eine mit einer Robre verbunbene Rugel von Glas, in welcher fich Duedfilber befindet. Wenn bas Inftrument erwarmt wird, fo behnt fich bas Quedfilber ftarter aus als bas Glas und fleigt in ber Rohre, und fallt im entgegengefesten Falle. Auf einem neben ber Rohre befestigten Baviere fann man fest vermittelft einer größeren ober fleineren Anzahl von gleich weit von einander abstebenden Querftrichen eine gang beliebige Eintheilung machen, man fann alsbann bie Barme, bei welcher bas Quedfilber ben erften Strich erreicht 1°, wenn es am zehnten fteht 10° u. f. w. nennen und bierauf mit biefem Instrumente Temperaturen bestimmen. Will ein anderer Beobachter ebenfalls ein Inftrument machen, fo muß er, follen anders die beiberseitigen Beobachtungen fich mit einander vergleichen laffen, wiffen, welche Temperatur bas erfte Instrument mit 1' angiebt und wie groß bie Grabe finb. Geht bas gebrauchte Inftrument vor ber Bergleichung verloren, fo find alle bamit angestellten Berfuche werthlos. Aus biefem Grunde fah man fich genothigt, fich nach Erscheinungen umausehen, Die jederzeit bei berselben Barme por fich geben und fie als Grundlagen ber Thermometereintheilung zu machen. Das Gis schmilgt ftete bei ber nämlichen Barme, bas Baffer fiebet bei einem Barometerftanbe von 337 Linien ftete bei gleicher Temperatur. Man sucht baher an seinem Instrumente bie beiben firen Buntte und theilt die Differeng ber jeweiligen Quedfilberftanbe in 80 Grabe, wenn man Reaumuriche, in 100 Grabe wenn man die nach Celfius benannten haben will. Es tonnten nun, sei es durch was immer für ein Ereigniß alle Thermometer sammt und sonders zu Grunde gehen: so lange man die siren Punkte kennt, wird man sowohl gleichlautende Instrumente herstellen, als auch die gemachten Beobachtungen vergleichen können, und ebenso kann man — und dieses ist der Hauptvortheil — ein ganz genaues Thermometer construiren, ohne daß man nöthig hätte, es mit einem der bereits vorhandenen zu vergleichen.

Das Meffen mit der willfürlichen Einheit gleicht dem Bestimmen der Wärme nach der willfürlichen Scala, und man muß darum fort und fort für die Ethaltung des Urmaaßes Sorge tragen, weshalb es sehr zu wünschen ist, ein Maaß zu haben, das man unabhängig von früheren Bestimmungen jederzeit wieder finden könnte, wie die siren Punkte am Thermometer.

Bon diefem Grundsage ausgehend, wurde mahrend ber erften frangöfischen Revolution beschloffen, ein folches Raturmaaß einzuführen, und als Einheit ber zehnmillionte Theil bes vierten Theiles bes über bie Bole gemeffenen Erbumfanges, ober mit andern Worten bes Erdmeridianguadranten gefest. Einheit wird Meter genannt, und burch fortgesete Division ber Meterlange mit 10 erhalt man Decimeter, Centimeter und Millimeter, burch fortgefeste Multiplication mit 10 bagegen Defameter, heftometer, Rilometer und Dep= riameter. Die Einheit bes Flachenmaages - Are - ift ein Duabrat von einem Defameter Seite. Die Einheit bes Rörpermaages für fefte Substangen - Stere - ift ein Cubus von einem Meter Seite; für Fluffigfeiten - Liter - ein Cubus von einem Decimeter Seite. Die Einheit bes Bewichtes -Bramme - ift die einen Cubus von einem Centimeter Seite füllende Maffe reinen Baffers in bem mit bem 4. (genauer 4.1) Grabe bes hunderttheiligen Thermometers eintretenben Buftanbe feiner größten Dichtigkeit. Diefelben Abtheilungen und Bervielfachungen bes Are, Stere, Liter, Gramme, welche fur bas Meter burch besondere Benennungen bezeichnet worden find, erhalten bie analogen. Die Einheit ber Munge - Franc - wiegt 5 Gramme und besteht ju 9 Behntheilen aus Silber und ju einem Behntheil aus Rupfer; fie wird in Decimen und Centis men eingetheilt.

Das metrische Spftem befitt gegen die übrigen ben Bortheil ber consequenten Durchführung einer und berselben Ginbeit fur die verschiedenften Deffungen. In ben Fallen, wo man von ber fleineren Größe zu ber bebeutenberen überzugeben bat, wird die Rechnung viel einfacher als bei dem sonft üblichen Duodecimalmaaß. Um g. B. ju wiffen, wieviel 7 Centimeter 35 mal genommen betragen, braucht man nur 7 mit 35 gu multipliciren und von bem erhaltenen Broducte 245 bie lette Stelle abzusondern. Man erhalt so 24 Decimeter und 5 Centimeter. Durch Bieberholung beffelben Berfahrens mit ber Bahl 24 findet man, daß 24 Decimeter gleich 2 Meter 4 Decimeter find. hat man 7 Linien 35 mal zu nehmen, fo muß man querft bie 245 burch 12 bivibiren, woraus man erfährt, bag Diefe 245 Linien 20 Bollen und 5 Linien gleich fommen, worauf erft durch wiederholte Rechnung die 20 Bolle als Fuß und Bolle ausgewerthet werden fonnen. Sat übrigens bas metrifche Spftem, namentlich wenn es fich um größere Bahlen handelt, einen entichiebenen Bortheil, fo ift es unbequemer, wenn ein größeres Maaß burch 3, 4 ober 6 getheilt werben foll. Der britte Theil eines Fußes ift gleich 4 Bollen, ber britte Theil eines Meters bagegen ift gleich 3 Decimetern + 3 Centimeter + 31/2 Milli= meter. Diefer Nachtheil ift eher größer als fleiner, als ber vorerwähnte Bortheil, und ber Rugen ber allgemeinen Bertauschung bes metrischen Syftemes gegen bas bei uns übliche Duobecimalfpftem mare ein fehr problematischer.

In wie weit das metrische Spstem den an dasselbe als Raturmaaß gestellten Forderungen entspricht, darüber erlaube ich mir Ihnen nachstehende Bemerkungen des berühmten Königs- berger Aftronomen Beffel vorzuführen.

"Wenn die Natur einen Körper hervordrächte, welcher in allen Fällen, in welchen er sich zeigt, stets eine gleiche Abmessung besätz, so ist kaum zu bezweifeln, daß man bei der bestehenden Willfür der Wahl des Maaßes, diese Abmessung zum Maaße der Längen gemacht haben wurde. Wären alle seine Abmessungen in allen Fällen gleich, so wurde er auch ein naturliches Körpermaaß darbieten. Besätze er noch dazu in allen Fällen gleiche Dichtigkeit seiner Materie, so wurde seine Masse auch die naturliche Gewichtseinheit darstellen. Allein man kennt

feinen Körper, welcher biefe 3 Eigenschaften, ober auch nur eine bavon barbote, also auch feinen, burch welchen man unmittelbar meffen und magen fonnte. Will man bennoch ein Ras turmaaß, fo fann man es also nur burch Meffung bes Gegenstandes, von bem es hergenommen werden foll, erlangen. Die Lange bes einfachen Secunbenvenbels tonnte biefer Begenftanb fein; fie empfiehlt fich burch ihre Buganglichfeit an jedem Orte ber Erbe, sowie auch burch bie verhaltnismäßige Leichtigfeit ber Operationen, welche ihre Meffung forbert. Ihre Unveranderlichfeit beruht auf ber Boraussepung bes Gleichbleibens ber Schwere an bem Meffungsorte, beren Richtigfeit nie bezweifelt worben ift, allein boch burch bie neueren Erfahrungen über bie langfame Erhebung großer Theile ber Erboberflache einigermaßen unficher wird. Wenn man fie zur Grundlage eines Maaffpftems wählen wollte, fo mußte man fie auf einen beftimmten Drt beziehen, nicht auf ein bestimmtes Barallel, indem befannt ift, baß fie nicht an allen Buntten beffelben gleich ift. Det Erdquadrant murbe ber Bendellange aber vorgezogen, weil ihre Erklarung fich auf die Beit bezieht (nämlich auf die Schwingungezeit bes Benbele), ber Erbquabrant bagegen ohne weitere Beziehung ein gangenmaag ift; bestimmt ift biefes Daag, wenn ber Meribian ber Erbe angegeben wird, unter welchem es genommen werben foll, mahrend es ohne biefe Angabe fo lange unbestimmt bleibt, als man nicht bie Ueberzeugung erlangen fann, bag alle Meribiane ber Erbe gleich find, eine Ueberzeugung, welcher neuere Grabmeffungen fich entscheibend miberfegen.

Bon welchem nicht selbst als Maaß anzuwendenden Gegenstande man aber auch das Naturmaaß hernehmen möge, so muß es immer durch seine Messung erlangt werden. Da wir aber keine Größe durch Messung oder Beobachtung kennen lernen, sondern und ihr dadurch nur nähern können, so erfüllt das durch Messung zu erlangende Naturmaaß nie die erste der Forderungen, welche ein Maaß erfüllen soll, nämlich die, an sich selbst sede Unbestimmtheit auszuschließen. Sowie man aber ein bestimmtes Maaß dem Resultate einer Messung entsprechend, also eine materielle Darstellung dieses Resultats einssührt und für die Folge geltend macht, leistet man eben dadurch

auf das Raturmaaß Berzicht. Man könnte erft ein solches Maaß erlangen, wenn man die Kunst gefunden hätte, durch eine Wessung zu einem völlig bestimmten Resultate zu gelangen, eine Kunst, welche nicht zu sinden ist, indem jede Schärfung der Ressungsmethoden nur eine Bermehrung der Annäherung hervordringen, nie aber die unvollsommene Leistung der Sinne in Bollsommenheit verwandeln kann."

Aus diesen Worten Bessells läßt sich leicht ersehen, daß ein Raturmaaß, wenn auch wünschenswerth, doch nie erreicht werben kann, wenigstens ist hiezu durchaus keine Aussicht vorhansben. Man kann jest einen Rormalmaaßstab so wenig entbehren als früher, und schon jest, da das Meter noch keine 70 Jahre zählt, weiß man bereits, daß es um etwa 1/40 Linie zu kurz ist, und daß der Erdmeridianquadrant nicht 10 Millionen, sondern 10 Millionen und 565 Meter enthält.

Sind genaue Meffungen auszuführen, fo darf nichts vernachlässigt werben, was das Resultat, wenn auch noch so wenig, truben konnte. Reicht ber zu meffende Gegenstand nicht bis an

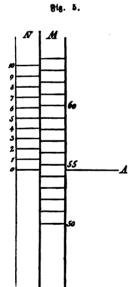

das Ende des Maafftabes, fo muß an einer Eintheilung nachgefeben werben, wie viel an beffen ganger gange fehlt. Diefe Eintheilung muß burch Unterabtheilungen fo weit getrieben werben, ale die Mechanif es julagt, und weil alsbann die einzelnen Theilftriche mit freiem Auge nicht mehr gefehen werben fonnen, muß man zur Loupe feine Buffucht nehmen. Weil bie einzelnen 4 Unterabtheilungen zwischen fich, wenn auch nur febr fleine Intervalle laffen, wird in ber Regel bas Enbe bes gu meffenben Gegenstandes zwischen 2 berfelben hineinfallen. Sei 3. B. in Rigur 5 A bas Enbe bes Gegenftanbes, M ber Maafftab, fo fallt A zwiichen bie 54. und 55. Abtheilung binein, und es ift nun anzugeben, wie viel ber Ueberschuß über 54 betrage.

Bu biesem Zwede bebient man sich eines zweiten verschiebbaren Maaßstabes N, bes sogenannten Ronius ober Vernier, ber so eingetheilt ist, daß 10 seiner Abtheilungen 9 des großen Stabes gleich kommen. Dieser Ronius wird bei dem Ablesen so verschoben, daß sein Rullpunkt mit A in dieselbe Linie sällt. Ieder Theil des Ronius hat 1/10 der Länge eines Maaßstabtheiles. Wenn in der Figur der mit 5 bezeichnete Koniustheil mit 59 des Maaßstades zusammensällt, so ist 4 um 1/10 höher als 58, 3 ist um 2/10 höher als 57 und 0 ist um 5/10 höher als 54; da aber A mit 0 übereinstimmt, so hat A die Höhe 545/10. Wäre der Ronius nicht vorhanden, so müßte man A schäßen und würde dabei leicht einen Fehler machen. Delambre bestimmte vermittelst des Ronius noch 1/400000tel einer Toise, also weniger als 1/400 einer Linie.\*)

Der Maaßstab darf nicht ohne Berückstigung der Temperatur benust werden, weil er in der Wärme etwas länger wird; man darf ihn nicht unmittelbar in die Hand nehmen, weil die daburch statisindende theilweise Erwärmung eine Ausdehnung bewirkt, die nicht bestimmt werden kann. Aus demselben Grunde darf er auch nicht von der Sonne beschienen werden. Es versteht sich von selbst, daß bei jedem Anlegen des Maaßstades auf die Richtung desselben die größte Vorsicht gewendet werden muß. Er muß bei dem Anlegen an allen Punkten gleichmäßig gestüst sein, damit er sich nicht bei ungleicher Unterstüßung etwas biegt, zwei Maaßstäde dürsen nicht unmittelbar an einander gelegt werden, denn dabei könnte der schon liegende etwas angestoßen und von der Stelle gerückt werden; basür muß aber der jeweilige Zwischenraum wieder bestimmt werden u. s. w.

Das genaue Meffen eines Gegenstandes ift eine ber schwierigsten Aufgaben, die es giebt, und wohl nur wenige Arbeiten nehmen die peinlichste Geduld so in Anspruch, wie diese.

So lange man mit verhaltnismäßig kleinen Diftanzen zu thun hat, bedient man fich zur Angabe ber Entfernung beiber

<sup>\*)</sup> Lagt fich ein Gegenstand, ber gemeffen werben foll, seiner gangen Lange nach unter bas Mitroftop bringen, so tann man noch Großen von etwa 1/2000 Linie beftimmen.



Endpunkte von einander des Fuß- oder des Metermaaßes; wird jedoch deren Zahl zu groß, so wird eine größere Zahl derselben als Meile oder Stunde zusammen genommen. Die ursprüngliche Bedeutung des Bortes "Weile" weist zwar auf 1000 Schritte hin, da aber der Schritt bald lang bald kurz ist, sind nach und nach verschiedene Meilen zum Borschein gekommen, sa man hat in späterer Zeit sogar vorgezogen, die Meile als einen bestimmten aliquoten Theil des Erdäquators oder seines 360. Theiles des Grades auszudrüden; da aber dieser selbst nicht ganz genau bekannt ist, wie ich in einem der späteren Briese zeigen werde, so ist auch die Länge der Meilen schwankend. In nachstehender Tabelle sinden Sie die Längen der gebrauchtesten Maaße nach den gegenwärtigen Annahmen zusammengestellt.

| Maaß.                    | In Par. Fußen. | In Graben.  |
|--------------------------|----------------|-------------|
| Seestunde (Lieue marine) | 17132,556      | 1/20        |
| Deutsche Meile           | 22843,410      | 1/15        |
| Seemeile                 | 5710,854       | 1/60        |
| Englische Meile          | 4954,14        | 1/69,164 *) |

Erlauben Sie mir nun, näher auf ein Problem einzugeben, bas ich oben nur vorübergehend behandelte. Ich habe Ihnen am Eingange dieses Brieses gezeigt, wie man die wahre Größe von AB Kigur 4 bestimmen könne, wenn das Berhältniß der Entsernungen AC zu aC und die wahre Größe von ab bekannt ist. Allein wie sindet man dieses Berhältniß, wenn AB unzugänglich ist und die Entsernung nicht direct gemessen werden kann, wenn z. B. AB der Mond ist und C ein Punkt auf der Erde? Ist D ebenfalls ein Punkt der Erde, dessen Stellung in Bezug auf C man kennt, so kann man , wenn man nach der im zweiten Briese angegebenen Weise versährt, die beiden Winkel A und D bestimmen, indem man zuerst von C nach D und A, dann von D nach C und A

<sup>\*)</sup> Die englische Meile scheint, bem Bruche nach zu schließen, mit ber Größe bes Acquators nicht zusammenzuhangen; boch ift bieses erft jest fo, benn als bie Bestimmung ber Meile gemacht wurde, glaubte man noch, bie Erbe fei kleiner; nach ber alten Bestimmung war fie genau 1/60 bes Grabes.

vistrt, und da außerdem die Länge von CD bekannt ist, lassen sich daraus sowohl der Winkel A als auch die Längen von AC und AD berechnen.

Je ferner ein Gegenstand ift, um so kleiner wird der Winkel DAC, der die doppelte Größe der Parallare hat, wenn C
und D auf der Erde sich diametral gegenüberstehen, und da kleine Winkel viel schwieriger zu bestimmen sind als große, weil ein kleiner Fehler einen viel größeren Bruchtheil des Ganzen ausmacht, so muß man zur Bestimmung der Parallare sehr ferner Körper seine Zuslucht zu verschiedenen Hülssmitteln nehmen, wie Ihnen bereits Herr Cotta im ersten Bande dieser Briefe gezeigt hat. Ich will mich einer Wiederholung der Bestimmung der dort abgehandelten Firsternentsernungen enthalten und nur einige Worte über die Sonnenferne mögen hier Plat sinden.

Sie wiffen, bag ber Blanet Benus wie bie Erbe um bie Sonne eine Ellipfe beschreibt. die aber von ber Erbbahn eingeschloffen ift. Es fann barum vorfommen, bag bie 3 Gestirne in ber Ordnung Sonne, Benus, Erbe in einer geraben Linie hinter einander fieben, und bag baburch bie Benus fur die Erbe eine partielle Sonnenfinfterniß veranlaßt, was in jedem Jahrtaufend fechszehnmal eintritt. Bebeutet in Figur 6 S bie Sonne, V bie Benus, E bie Erbe und a und b 2 Beobachtungspunkte, fo fieht man von letteren aus über bie Benus binüber 2 verschiebene Bunfte ber Sonnenscheibe, und ebenso wird man auch, ba bie Benus in ber Richtung bes Pfeiles geht und linte in die Sonne eintritt, in a bas Phanomen früher als in b beobachten. Aus biefen Momenten läßt fich bas Dreied ab V berechnen und die Entfernung E V bestimmen, und ba man aus bem 3. Repplerichen Befene+)



<sup>\*)</sup> Die britten Botengen ber Entfernungen ber Blaneten von ber Sonne verhalten fich wie bie Quabrate ber Umlaufzeiten.

3

bas Berhältniß ber Entfernungen VS zu ES fennt, die wahre Größe von ES oder die Entfernung der Sonne von ber Erbe.

Diese Methobe, die beste unter allen, wurde von Halley, bemselben der zuerst die Rudsehr eines Kometen, des nach ihm benannten, voraussagte, aufgestellt. Er gab die Art der Messungen, und empfahl den Astronomen der späteren Zeiten, die jeweiligen Benusdurchgänge nicht zu versäumen, denn er habe keine Aussicht einen derselben zu erleben.\*) Halley's Rath wurde befolgt und von verschiedenen europäischen Regierungen abgesandt begaben sich Commissionen in das stille Meer und an dessen küsten, wo die Erscheinung sichtbar war. Auf Grund dieser Messungen wird gegenwärtig die mittlere Entsernung der Sonne von der Erde zu 20,682,440 Meilen angegeben, doch ist sie, weil der Justand der damaligen Instrumente viel-zu wünschen übrig ließ, dis auf 1/200 der ganzen Größe ungenau, sie kann daher 100,000 Meilen mehr, kann auch um ebenso viel weniger betragen.

Die Entfernung der Erde von der Sonne ist eine neue Einheit des Langenmaaßes, sie ist in der Astronomie das, was die Weile auf der Erde; alle Entfernungen der Planeten gruns den sich auf sie, und theilen ihre Ungenauigkeit, denn sie bezuhen nicht auf eigenen Messungen, sondern sind aus deren Umlauszeit, und der Entfernung der Erde von der Sonne versmittelst des erwähnten Repplerschen Gesetzes abgeleitet.

Diese Einheit reicht nur für unser Sonnenspftem, sie ist zu klein, wenn es sich um Firsternentsernungen handelt, und hier hat man als neue Einheit das Lichtjahr, nämlich den Weg, ben ein Lichtstrahl, der 42100 Meilen in einer Secunde zuruckslegt, in einem ganzen Jahre macht. Eine größere Einheit des Längenmaaßes giebt es zur Zeit nicht.

Es ift fehr wohl möglich, baß es Sterne giebt, die Millionen von Lichtjahren von uns abstehen, dagegen ift es andererseits gewiß, daß viele Größen, wie z. B. die Durchmeffer der Atome, den millionten Theil der kleinsten Maaßeinheit, des Millimeters, weitaus nicht erreichen.

<sup>\*)</sup> Er ftarb 1742, bie feinem Tobe nachften Durchgange erfolgten 1761 unb 1769.

#### Bierter Brief.

## Die Zeitmeffung.

### a. Raturliche Beiteinheiten.

Nach Bestimmung der raumlichen Größen bleibt uns übrig, ein zweites Element zu messen, die Zeit. Es ware mir unbedingt nur eine Besprechung der Bestimmung der Zeiträume, die wir durch die Uhren abmessen, also der Stunden, Minuten und Secunden, nothig; ich erlaube mir jedoch der Bollständigkeit wegen auch die größeren Zeiträume, wie Tag, Woche, Monat und Jahr, näher zu erörtern.

Benn uns bei Bestimmung der raumlichen Größen ber Umstand hindernd in den Beg tritt, daß die Ratur nichts hervorbringt, was stets genau dieselben Dimensionen hat, so leistet die Zeitmessung an dem Vorhandensein mehrerer natürlichen Größen, von deren keiner wir uns trennen können, die aber unter einander in keinem durch Zahlen angebbaren Verhältnisse stehen, wie dieses etwa mit Fuß, Zoll und Linien der Fall ift.

Bir entnehmen die Einheiten für das Zeitmaaß aus Ersicheinungen, die in bestimmten Intervallen und entgegentreten, und als solche muß und offenbar der durch die Umdrehung der Erde hervorgebrachte Bechsel von Hell und Dunkel oder Tag und Nacht auffallen. Man unterscheidet Tag und Nacht oder nimmt beide als bürgerlichen Tag zusammen, und außerdem giebt es noch einen astronomischen Tag. Besindet sich in Fig. 7 die Erde in E, so wird ein Punkt a Mitternacht haben

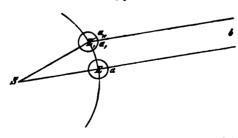

und zugleich in ber Richtung ab irgend einen Stern feben. Bahrend fich die Erde um ihre Are breht, gelangt fie auf ihrer Banberung um bie Sonne S nach E' und a wird nach a, gefommen fein und ben Stern wieder genau in berfelben Richtung feben, wie ben Tag vorher. Jest ift ein aftronomischer Tag Wenn aber biefe Stellung eingetreten ift, fo ift es noch nicht Mitternacht, benn ber Bunft muß noch bis a., geben, und wenn er bort angelangt ift, beginnt ein neuer burgerlicher ober Sonnen - Tag. Die Dauer bes Sterntages ift burchaus conftant, wenigstens hat man, fo lange bie aftronomifchen Beobachtungen gurud ins graue Alterthum reichen, noch nicht die mindefte Aenderung mahrnehmen tonnen. Der Sonnentag fcwantt in Folge bes Umftandes, bag die Erbe nicht einen Rreis, sondern eine Ellipse um die Sonne beschreibt, und baß bie Chene bes Aequatore nicht mit ber ber Efliptif gusammenfällt, in feiner Dauer etwas im Laufe bes Jahres und wegen ber eigenen Beränderlichfeit ber beiben ihn veranderlich machenben Umftande auch im Laufe ber Jahrhunderte, weshalb in ber Aftronomie ber Sterntag burchaus als Rechnungsgrundlage benutt wird, mahrend man im burgerlichen Leben ben Sonnentag hat.

Burbe man einzig nach Tagen rechnen, fo mußten verhaltnismäßig furze Zeitraume fcon burch große Bahlen angegeben werben, und wie im Raume nicht alles nach Fußen und Bollen gemeffen wird, muß man auch in ber Zeitrechnung fich nach Berioden von größerer Dauer umsehen. Das Ginfachfte ware freilich, irgend eine eine gewiffe Anzahl von Tagen umfaffende Einheit festzusegen, wie man ben Fuß ale bas 3molffache bes Bolles nimmt; aber wir haben in ber Natur noch andere Berioben, die man nicht leicht insgesammt vernachläffigen barf, namlich bie Beit, welche ber Mond braucht, um um bie Erbe (ber Monat), und bie, welche bie Erbe braucht, um um bie Sonne ju geben (bas Jahr). Ungludlicher Beife ift ber Monat fo wenig als das Jahr ein genaues Bielfaches bes Tages, als bas Jahr ein folches fur ben Monat, benn ber Monat (ein Neumond bis wieder dahin) umfaßt 29,5306, ein Jahr (von einem Frühlingsanfang bis jum nächsten) hat 365,2422 Tage, bas Jahr 12,3683 Monate. Giebt man bem Monate 29 Tage, so ist er um etwas mehr als einen halben Tag zu kurz, und der Fehler beträgt nach dem zweiten Monat etwas mehr als einen Tag. Diesem Fehler kann theilweise dadurch abgeholsen werden, daß dem zweiten Monate ein Tag mehr zugerechnet wird, oder mit anderen Worten, daß man – einen Tag einschaltet. Läst man 2 Monate zusammen 59 Tage dauern, so sind sie um 0,0612 Tag zu lang und man muß nach einiger Zeit, wenn dieser Fehler einen Tag ausmacht, diesen weglassen. Geschieht dieses nach 32 Monaten, so kommt es zu selten, und läst man ihn das eine Mal nach 32, das andere Mal nach 33 Monaten weg, so ist es auch wieder nicht ganz richtig. So muß fort und fort corrigirt werden. Dasselbe ist der Fall, wenn man die Tage oder die Monate auf das Jahr reduciren will.

Das Bedürfniß, nach größeren Zeiteinheiten, als ber Tag ist, zu rechnen, verliert sich in die fernste Zeit, in das Jugendsalter des Menschengeschlechtes zurück, und zunächst war es der Wond, der durch seinen auffallenden, periodischen Lichtwechsel die Grundlage der neuen Messung abgab. Dieser Zustand mochte dauern, so lange die Menschen von Jagd und Herten sich ernährten; als aber der Jäger und Hirte sich in Ackerdauern verwandelten, stellte auch die Abhängigkeit von den Jahreszeiten sich ein und man benutzte das Sonnenjahr. Es läßt sich diese Auseinandersolge allerdings nicht durch geschichtliche Thatsachen nachweisen, da beide Rechnungen sich in die vorhistorische Zeit verlieren, doch bleibt es richtig, daß die auf einer niedrigeren Eulturstuse besindlichen Bölser stets nach dem Monde, die anderen nach der Sonne rechneten. Die Römer hatten zuerst die Monde, dann die Sonnen-Rechnung.

Die Feststellung ber Dauer von Monat und Jahr wurde bei den alten Bölfern dadurch bewerkstelligt, daß man das Auftreten gewisser Erscheinungen abwartete. So begann bei den alten Hebräern der Monat mit dem Reumonde. Man sah es gern, wenn vor Bekanntmachung des Reumondssestes wenigstens zwei glaubwürdige Männer vor dem Rath erschienen und aussagten: "Um die und die Zeit haben wir den Reumond gesehen." Wurde derselbe am 30: Monatstage angemeldet, hatte mithin ber vorhergehende nur 29 gehabt, so erklätte der Rath biesen sür mangelhaft und weihte den neuen mit dem-Austruse: "Geheiligt!" ein, den das Bolf zweimal wiederholte. Erfolgte aber am 30. Tage noch keine Anzeige, so legte man denselben noch dem alten Monat bei und erklätte diesen für voll, ohne den neuen Monat, der ohne weitere Anmeldung mit dem solgenden Tage begonnen wurde, einzuweihen. Die Erfahrung lehrte nun bald, daß Monate von 29 Tagen und solche von 30 Tagen mit einander abwechselten und weil es sich bei trüber Witterung leicht hätte ereignen können, daß mehrere 30tägige Monate einander gesolgt wären, seste man sest, daß das Jahr nicht weniger als 4, nicht mehr als 8 volle Monate haben solle.

Das Jahr ber alten Bebraer begann mit bem Monate, in welchem fie aus Aegypten gezogen waren. Am 16. Tage besfelben ober am 2. bee Reftes ber ungefauerten Brobe mußten reife Gerftenahren ale Erftlinge ber Ernte gum Opfer bargebracht werben. In ber Ebene von Bericho, ber marmften in Balaftina, gelangt bie Berfte gewöhnlich in ben erften Tagen unseres April zur Reife. Bon bem Augenblide an, wo bie Mehren geopfert waren, burfte man bie Ernte beginnen, und biefe dauerte in ben nördlichen am Libanon gelegenen Theilen bes Lanbes bis jur zweiten Salfte unferes Dai. richtung war nun gang einfach folgenbe. Begen Enbe bes awölften Monate befichtigte man in ben warmeren Begenden bes Landes die Saatfelber, um ju beurtheilen, ob die Berfte fo weit gedieben fei, daß man mit Sicherheit hoffen burfte, um bie Mitte bes folgenden Monats reife Aehren opfern zu konnen. In biefem Falle begann man mit bem nachften Neumonde bas neue Jahr, widrigenfalls verlangerte man bas alte' um einen breizehnten Monat, benn ba 12 Monate zu 291/2 Tagen 354 Tage ausmachen, mare bei ber conftanten Bahl 12 ber Sahresanfang balb in ben Marz hineingerudt, also in einen Monat, wo noch feine Aehren geopfert werben fonnten.

Wie Sie aus ber ganzen Berfahrungsweise sehen, wurde bie ganze Zeitbestimmung auf eine fehr elementare Beise betrieben und Schwankungen von einigen Tagen hin und her kamen stets vor, etwa wie ein Wagen auf einer holperigen Straße balb links balb rechts hängt. So lange die bürgerlichen Berhältnisse in einem sehr ursprünglichen Zustande sich
besinden, mag dieses angehen, in unseren Zeiten aber ist schon
ein geebneterer Weg nothwendig, um die complicirte Staatsmaschine ohne Unfall weiter befördern zu können, und eine so
schwankende Zeitrechnung ließe sich bei uns nur mit großen
Unannehmlichseiten durchsühren.

Die alten Griechen fühlten bie Unficherheit ber Beitrechnung fehr bedeutend, wenigstens gaben fle fich viele Dube, einen festen Turnus zu finden, nach welchem fich auf eine geraume Beit voraus bie Dauer ber Monate und Jahre und bie Stelle, bei welcher Tage ober Monate einzuschalten maren, festfegen ließe, und fie versuchten es bald mit biefer, bald mit jener Ordnung. Ihre Monate begannen mit bem Reumonde und hatten balb 29, balb 30 Tage. Rach Ablauf von 12 Monaten hatten fie aber noch 11 Tage übrig, die auf eine schickliche Beife unterzubringen fie lange Beit rathlos maren, bis endlich Meton einen Cyclus von 19 Jahren vorschlug, in welchem bas 3., 5., 8., 11., 13., 16. und 19. 13, bie übrigen 12 Monate haben. Neunzehn Jahre haben 6939,6 Tage, 235 Monate haben beren 6939,7, und es folgen fich bie Sonnen- und Monbstellungen in biefem Turnus mit ziemlicher Genauigfeit. Die Genauigfeit mare vollftanbig, wenn beibe Berioben genau 6940 Tage ausmachen murben. Deton trug feine Rechnung bem ju Dlympia versammelten griechischen Bolfe vor, welches baran fo viele Freude hatte, bag es verordnete, man folle biefe Zeitrechnung mit golbenen Buchstaben auf einer Tafel eingraben. Siervon fommt die noch heutigen Tages in ben Ralendern befindliche goldene Bahl, welche ergiebt, bas wievielte Jahr einer folden Beriode ein gegebenes Ralenderjahr fei. Um fie gu finden abbirt man 1 gu ber Sahres. gahl und bivibirt burch 19. Der Reft giebt bie golbene Bahl und wenn fein Reft bleibt, ift 19 felbft bie golbene Bahl.

Man nennt die Jahre, in welchen auf Sonne und Mond gleichzeitig Rudficht genommen ift, gebundene.

Die Romer rechneten von Ruma bis Cafar nach Mondjahren ju 355 Tagen und schalteten von Beit zu Beit einen Monat ein. Mit der Kalenderbestimmung waren die Pontisices betraut. In der römischen Republik wurden jedes Jahr durch Reuwahlen die Beamten gewechselt, und so benutten die Pontisices das ihnen geschenkte Bertrauen dazu, je nach Wohlzefallen das Jahr länger oder kürzer dauern zu lassen, darum wurde auch gelegentlich ein Monat eingeschaltet, ohne daß vorher ein Mensch davon eine Ahnung gehabt hatte. Es scheint übrigens, daß diese Herren im Durchschnitte eher einen baldigen Regierungswechsel als einen verspäteten wünschten, denn als im Jahre d. St. 708 Julius Cäsar das Amt eines Pontifer maximus besleidete, mußte er, um wieder Ordnung herzustellen, durch Einschaltung von 3 Monaten dem genannten Jahre die Dauer von 445 Tagen geben.

Um berartige Borfommniffe für bie Bufunft unmöglich gu machen, beschloß Cafar eine Ralenderreform. Rach biefer wird bas Jahr als reines Sonnenjahr zu 365 1/4 Tagen angenommen und in 12 Monate au 30 und 31 Tagen und einen au 28 getheilt. Da ber wirkliche Mondmonat nur 291/2 Tage bauert, fo find biefe Monate zu lang und ber Neumond fann auf jeben Tag eines folden Monats fallen, flatt wie früher benfelben allemal zu beginnen. Das gewöhnliche Jahr, jest auch bas gemeine genannt, bauert 365 Tage. Rach 3 gemeinen Jahren fommt ein Schaltjahr zu 366 Tagen, um ben jebesmal gemachten Fehler von 14 Tag auszugleichen. Der Februar behielt feine Lange von 28 Tagen, wie im alten Ralender, weil Die alten Romer in Diefem Monate Festlichfeiten gu Ehren ber Botter ber Unterwelt hatten, mit benen es Julius Cafar burch Storung ihres Cultus nicht verberben wollte, boch mußte fich biefer Monat gefallen laffen, ben jeweiligen Schalttag aufgunehmen, ber ale ber 24. bestimmt wurde. Der Angelpunkt biefes Jahres, wie auch bes unferigen ift ber 21. Darg, ber auf die Frühlingenachtgleiche fallen foll. Gin Schaltjahr mar in biesem Ralender jedes, beffen Biffer (nach ber chriftlichen Zeitrechnung) burch 4 ohne Rest theilbar ift.

Diese Art ber Zeitrechnung, nach ihrem Grunder die Julianische genannt, wurde nach dem Berfalle des Romerreichs von den Christen fortgeführt und erhielt sich bis ins 16. Jahrhundert, wo eine abermalige Correction eintrat. Das

julianische Jahr zu 3651/4 Tagen ift namlich um 11 Minuten 15 Secunden zu lang, und biefer Rebler beträgt in 128 Jahren einen gangen Tag. Rach Julius Cafar follte bie Frühlingenachtgleiche ftete auf ben 21. Mary fallen, bie Chriften feiern ihr Ofterfest an bem Sonntag, ber junachft auf ben erften Bollmond nach bem Frühlingsäguinoctium folgt. und ift diefer Bollmond felbft an einem Sonntag, fo ift Oftern 8 Tage fpater. Beibe Momente werben burch ben Rebler bes julianischen Jahres fehlerhaft, der 21. Marz alle 128 Jahre um einen Tag hinausgeschoben, und im 16. Jahrhundert betrug die Abweichung bereits 10 Tage. Um Diefem Difftande abzuhelfen, verordnete Bapft Gregor XIII. auf Anrathen bes Aftronomen Lilius, bag man vom 4. October 1582 unmittelbar auf ben 15. übergehe und bag in Butunft jebes Secularjahr, bas in 400 nicht ohne Reft theilbar fei, ein gemeines Jahr fein folle. Diefer Berordnung zufolge mar bas Jahr 1600 ein Schaltfahr, 1700, 1800 und 1900 find gemeine Sahre. 2000 wird wieder ein Schaltjahr fein.

Diefem Ralender, nach feinem Urheber ber gregorianifche genannt, liegt ber Cas zu Grunde, bag bas julianische Sahr in 400 Sahren um 3 Tage, alfo in 1331/s Jahren um einen Tag fehle; ba biefer aber schon in 128 Jahren soviel abweicht, ift ber gregorianische Kalenber wieber nicht gang richtig. Theils Diefer Unrichtigkeit wegen, theils weil man fich vom Bapfte nichts einreben laffen wollte, rechneten im Abendlande bie Brotestanten wahrend bes 17. Jahrhunderts fort und fort nach bem julianischen Ralenber, mahrend bie Ratholifen fich an ben gregorianischen hielten, ein Umftanb, ber, um einem bringenben Beburfniß abzuhelfen, ben Dishelligfeiten biefes Jahrhunderts noch einige hinzufügte. Erft im Jahre 1700 vereinigten fich bie protestantischen Stande ber verschiebenen Staaten in Kolge ber Bemühungen von Leibnis und Weigel bahin, nach bem 18. Februar auf ben 1. Marz überzugehen und fich fo ber gregorianischen Rechnung anzuschließen. Gegenwärtig find nur noch die Bolter bes griechischen Ritus bem julianischen Ralenber treu; fie find um 12 Tage hinter ben Abenblandern gurud. Man unterscheibet beibe Rechnungen im Rothfalle burch bie Buchstaben a. St., n. St. (alter Styl, neuer Styl), ober brudt beide burch einen Bruch aus; so ist ber 15./2. Mai der 15. Rai n. St., der 3. Mai a. St.

Die Türken haben ein anderes Jahr als die Christen; sie haben 12 Monate von abwechselnd 29 und 30 Tagen. Der lette Monat hat in 5 Jahren dreimal 29, zweimal 30 Tage. Das türkische Jahr hat mithin 354 oder 355 Tage, es ist ein reines, sogenanntes bewegliches Mondjahr, denn wie bei unserem reinen Sonnenjahre die Frühlingsnachtgleiche jedesmal auf den 21. März fällt, dagegen der Reumond auf jeden Monatstag treffen kann, ist dort am Beginne des Monats jedesmal Reumond, aber das Reujahr kommt in allen Jahreszeiten herum. 100 türkische Jahre entsprechen der Dauer von 97 christlichen.

Die heutigen Juben bedienen sich zur Feststellung ihrer firchlichen Feierlichkeiten einer sehr complicirten Rechnung. Da bei ihnen das Neusahr nie auf einen Sonntag, Mittwoch ober Freitag fallen darf, und nie ein streng gebotener Festsag unsmittelbar vor ober nach dem Sabbath sein soll, haben sie sechserlei Jahre mit 353, 354, 355, 383, 384, 385 Tagen ober 12—13 Monaten, also gebundene Mondjahre.

Die Franzosen hatten während der ersten Revolution einen eigenen Kalender, in dem das Jahr in 12 Monate zu je 30 Tagen getheilt war, wozu 5, im Schaltjahre 6 Schaltztage kamen. Das Neujahr war am 22. September. Die Monate hießen: Bendemiaire, Brumaire, Frumaire, Rivose, Pluviose, Bentose, Germinal, Floreal, Prairial, Messidor, Thermidor, Fructidor. Die Schalttage dauerten vom 16. die 21. September. Die ganze Zeitrechnung dauerte übrigens nur vom 22. Sept. 1792 bis 9. Sept. 1805.

Rach Festsetzung der Einheit, nach welcher die Zeit gemeffen werden foll, bleibt noch übrig, den Ausgangspunkt oder die Epoche zu bestimmen, um angeben zu können, wie eine gegebene Einheit in der Reihe der andern gestellt sei.

Am angemessensten ware es wohl, die seit Erschaffung der Welt verflossenen Jahre zu zählen, wie dieses angeblich die Juden thun, doch dieses Jahr ift in undurchdringliches Dunkel gehüllt. Die Geologie lehrt, daß seit Erschaffung der Welt eine lange, lange Reihe von Jahrtausenden verflossen sei. Man

kann sich zwar auf die Bibel berusen, aber der hebräische und samaritanische Pentateuch und die Septuaginta weichen gerade in den Zahlen bedeutend von einander ab, und unter den mehr als hundert Angaben, die man über dieses Jahr besitt (Des Bignoles giebt an, er habe deren 200 gesammelt) differiren die beiden äußersten um nicht weniger als 2500 Jahre. Die Juden zählen auch erst seit der Mitte des 4. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung von der Erschaffung der Welt an, und ihre Bestimmung ist schon nach der alten Prosangeschichte zu kurz. Sie datiren die Erschaffung der Welt auf den 8. October 3761 v. Chr. und zählen jest (1859) 5620. Ein Theil der im türkischen Reiche wohnenden Griechen zählt 7367.

1

ļ

1

Im alten Griechenland bezeichnete man die Jahre am liebsten nach ben Regierungsjahren ber Ronige, Archonten, Briefterinnen u. f. w., und weil nun in gang Griechenland jede Stadt und jebes Stadtchen eine eigene Rechnung führte, wird baburch die geschichtliche Feststellung einzelner Momente eben nicht erleichtert. Gludlicher Beise murben bie Sahre auch nach benjenigen benannt, die in Dlympia ben Sieg bavon getragen hatten, und biefer Umftand wurde von bem unter Ptolemaus Philabelphus lebenben Gefchichteschreiber Dimaus aus Sicilien benutt, bas Gange in ber Beife gu ordnen, daß er angab, bas wievielte Sahr ein gegebenes feit Einführung ber olympischen Spiele sei, welche auf bas Jahr 777 vor Beginn unserer Zeitrechnung faut. Diefe Art von Beitbeftimmung ging jedoch nie über bie gelehrte Belt hinaus, im gewöhnlichen Leben gablte man fort und fort nach Archon= ten u. bergl., felbst noch ale bie Selbftftanbigfeit ber griechischen Republiten langft ichon erloschen mar. Aus biefem Grunde findet man auch die olympische Jahreszahl niemals auf griechi= fchen Mungen.

Auch die Romer bezeichneten ihre Jahre nach ben Namen ber Confuln. Um fich aber aus ber nach und nach immer mehr anwachsenden Lifte zurecht zu finden, und doch wenigstens annahernd zu wiffen, wie groß die Zeit fei, die man hinter fich habe, wurde, weil wiffenschaftliche Beschäftigungen die starke Seite der Romer eben nicht waren, jedes Jahr auf dem Capi-

i

tol ein Ragel in die Band geschlagen. Diese Ragelchronik muß übrigens nicht fehr forgfältig gehandhabt worden fein, benn bereits zu Cicero's Zeiten fonnte man bas Alter ber Stadt nicht mehr genau angeben, und wir find babei natürlich auch nicht beffer baran als bie Beitgenoffen Cicero's. murbe amar angenommen, die Stadt Rom fei 13 Jahre nach ber Einführung ber olympischen Spiele gegründet worben, allein biefe Bahl ift burchaus nicht ficher. Die Sitte, Die Jahre nach ben jeweiligen Confuln ju bezeichnen, bauerte, wie bei ben griechischen Archonten, noch fort, als die Confuln langft aller politischen Bebeutung beraubt maren. Rebenbei rechnete man auch nach bem Regierungsantritte biefes ober jenes Raifers. Der alexandrinische Bischof Cyrillus erwarb fich burch eine gunftig aufgenommene Bestimmung bes Ofterfestes ein großes Berbienft, und ba er Diefe an ben Raifer Diocletian geknupft hatte, rechneten bie Chriften langere Beit nach biefem ihren argften Berfolger, bis in ber erften Salfte bes 6. Jahrhunderte unferer Mera ber italienifche Abt Dionpfius Eriquus vorfcblug, die Jahre von ber Denfchwerbung Chrifti an zu gahlen, bie er auf bas Jahr 754 ber Stadt Rom fette, ein Borfchlag, ber nach und nach über bie gange Chriftenbeit fich verbreitete, wenn auch jest noch die Sitte eriftirt, gelegentlich nach Regierungejahren ju gablen, wie man bei Erlaffen von Monarchen feben fann.

Was das Jahr anbelangt, in welchem Christus nach Dionysius geboren wurde, so ist es aller Wahrscheinlichseit nach und zu nahe, oder wenn ich hier die gewöhnlich übliche Redeweise anwenden darf, die Geburt Christi fällt einige Jahre vor Christi Geburt (vor Beginn unserer Zeitrechnung). So sagt der Evangelist Lucas im 3. Capitel, Christus sei 30 Jahr alt von Johannes getaust worden, der sein Täuseramt im 15. Regierungssahre des Tiberius angetreten hatte. Dieses Jahr war das Jahr 781 d. St. und Christus wurde daher höchstens im Jahre 751 und nicht 754 geboren. Allerdings ist die Jahreszahl der Stadt Rom auch unsicher, allein hier handelt es sich zunächst darum, daß man nicht bestimmen kann, in welches Regierungssahr des Augustus die Geburt Christi fällt und wie viele Jahre

bis jest seit diesem Ereignisse verslossen sind. Bekanntlich war Hero des Beranlasser des bethlehemitischen Kindermordes, nach dem Geschichtsschreiber Josephus ist dieser aber im Jahre 750 der Stadt Rom gestorben. Der Census, um dessenwillen Joseph und Maria nach Bethlehem kamen, deutet auf das Jahr 747 und ebenso der Stern der Weisen, den sich die Chronologen aus einem (scheinbaren) Zusammentritte der Planeten Jupiter und Saturn erklären. Gelten diese Säße, so ist Christus nicht im December 754, sondern zwischen Mai und Rovember 747 d. St. geboren, und unsere Jahreszahl, sollte um 7 größer sein. Mädler sest die Gedurt Christi auf 2—3 Jahre vor unserer Zeitrechnung und in den Ansang des Septembers.

Der Anfang ber turfischen Zeitrechnung ift genau befannt; er batirt von ber Flucht Muhameb's von Meffa nach Mebinah (16. Juli 622 unserer Zeitrechnung).

Fast eben so verschieben, als ber Ausgangspunkt ber ganzen Zeitrechnung war bei ben verschiebenen Bolfern ber Anfang bes Jahres genommen.

Bei ben alten Juben war ber Unfang bes Oftermonats augleich Reujahr, bei ben Griechen fiel bas Reujahr in bie Beit ber Sommerfonnenwende, je nach ber Dauer bes Jahres bas eine Mal früher bas andere Ral in ben Juli. jegigen Juben haben ihren Jahresanfang zwischen bem 6. Sept. und 7. Oct. bes gregorianischen Ralenbers. Turfen fommt, wie fcon erwähnt, bas Reujahr in allen Jahreszeiten herum. Die Romer hatten ihren Jahresanfang zwar zu verschiedenen Beiten, boch in ber alteren Beriode meiftens am 1. Marz. Am Reujahr wurden die Magiftrateverfonen gewählt und ein neuer Conful aog ins Kelb. Als spater bie Grenzen bes Reiches fich mehr und mehr von ber Sauptftabt entfernten, verlor man bis ber Conful zu ber Armee fam ju viel jum Rriege geeignete Beit und ber Jahresanfang murbe baher auf ben 1. Januar gurudverlegt. Doch mar biefes nur bas politische Jahr, bas Rirchenneujahr blieb nach wie vor ber 1. Mårz.

Die Chriften ber alteften Beit feierten ihr Reujahr je nach ihrem fruheren Glauben verschieben. Die Jubenchriften hatten es im April, bie Seibenchriften am 1. Marg. Ginige Zeit hindurch war Reujahr bald zu Beihnachten, am Feste ber Beschneidung Christi (1. Jan.) oder an Maria Berkündigung (25. März). Lestere Rechnung erhielt sich in Pisa und Florenz dis zum Jahre 1749; aber die Pisaner zählten ein Jahr mehr als die Florentiner. Daß endlich der erste Januar als Jahresansang den Sieg davon trug, ist vorzugsweise dem Papste Innocenz XII., der 1691 die Regierung antrat, zuzuschreiben. Seit dieser Zeit sind die übrigen Jahransänge nach und nach verschwunden, doch sind auch jest noch in verschiedenen Staaten verschiedene politische Reujahre, sogenannte Etatsjahre.

Die Monate beginnen, wo fie nicht eine burchaus funkliche Eintheilung find, wie bei uns, wo fie alfo von bem Laufe bes Mondes abhängen, ftets mit dem Reumonde. Sie werden im Laufe des Jahres nicht nach der Jahl angegeben, fondern führen in allen Zeitrechnungen jeder feinen eigenen Ramen.

Der Beginn bes Tages als Gesammtbenennung für bie Beit, welche eine ganze Umbrehung ber Erbe umfaßt, ist versschieden. Im Allgemeinen beginnen biejenigen Bölfer, die in ihrer übrigen Beit sich nach dem Monde richten, wo der Reumond Monatsanfang ist, am Abende; sie beginnen mit Sonnenuntergang den neuen Tag. So machen es die Türken und die Juden. Bei uns beginnt der neue Tag um Mitternacht.

Die Tage im Monate werben bei uns in der Weise bestimmt, daß man angiebt, der wievielte Tag eines Monats ein gegebener sei. Die alten Römer hatten im Monate 3 Termine, die Kalendä\*) (sedesmal am ersten), die Ronā (im Mārz, Mai, Juli und October am 7., in den übrigen am 5.), die Idus (in den ebengenannten Monaten am 15., in den übrigen am 13.) und bestimmten den einzelnen Tag dadurch, daß sie angaben, wie viele Tage dis zu den nächsten Kalendä, Ronā oder Idus, diese mitgezählt, noch verstießen müssen. Um z. B. den 23. Jan. zu bestimmen hatte man außer diesem noch 8 Tage im Januar, dazu der 23. Jan. und 1. Febr. giebt X. Kal. Febr.

<sup>\*)</sup> hiervon fommt bas Bort Kalenber. Die Griechen hatten feine Kalendae, woher auch bie Rebensart: Etwas ad kalendas Graecas, b. h. auf Sct. Nimmerstag verweisen.

#### Runfter Brief.

# Die Zeitmeffung.

# b. Die funftlichen Beiteinheiten.

Die tunftlichen Zeiteinheiten sind sammtlich entweder ein genaues Bielfaches des Tages ober ein Bruchtheil deffelben. Die einzige Periode der ersteren Art ist die Woche. Sie sindet sich bei den verschiedensten Bölfern, doch ist ihre Dauer nicht allemal dieselbe. Die alten Athener scheinen eine zehntägige Periode gehabt zu haben. Die Römer hatten eine achttägige. An sieben auf einander solgenden Tagen wurde in alten Zeiten das Feld bebaut, am achten wanderte man in die Stadt, theils um Handel zu treiben, theils um sich nach dem Stande der Staatsangelegenheiten zu erkundigen.

Unsere Boche ist erst mit dem Christenthum ins Abendland gekommen; ihr mußte der achttägige Eyclus unter Constantin weichen, doch ist sie im Oriente schon seit undenklichen Zeiten vorhanden und wahrscheinlich ein Gemeingut sammtlicher semitischen Bölkerschaften. Moses hat zwar die Feier des Sabbaths angeordnet, aber die Wocheneintheilung zweiselsohne schon vorgefunden, denn er spricht von ihr nicht als von einer neuen Sache, sondern giebt die Sabbathseier als von Gott selbst unmittelbar nach der Schöpfung eingesett an.

Geben wir zu benjenigen Zeiteinheiten über, welche Bruchtheile bes Tages find, fo begegnen wir zuerft ben Stunben.

Die Eintheilung des Tages in 24 Stunden ift schon sehr alt, denn sie war bereits den Babyloniern betannt, von denen sie auf die Griechen und dann auf die Römer überging. Man zählt entweder in 2 Absahen dis 12 oder von Tagesbeginn an auf 24, doch unterschied sich die frühere Eintheilung von der unfrigen darin, daß man in der Regel die helle Zeit, d. i. den Tag, und die Racht für sich in je 12 Stunden theilte, so daß die einzelnen Theile in den verschiedenen Jahreszeiten verschiedene Dauer hatten. So machen es noch jest die Türken, doch hat diese Einrichtung die Uns

bequemlichteit, daß keine Uhren dazu paffen; benn diese muffen täglich gestellt werden, wenn sie der Sonne folgen sollen. Auch die Italiener hatten die vor sehr kurzer Zeit eine eigensthumliche Einrichtung. Vom Anbruche der Racht an wurden die Stunden die 24 gezählt, eine halbe Stunde nach Sonnensuntergang schlug es 24. Dadurch mußte der Wittag bei zusnehmender Tageslänge auf immer frühere, bei abnehmender auf immer spätere Stunden sallen.

Bei uns rechnet man bekanntlich von Mitternacht und Mittag an je 12 gleiche Stunden. Der Sterntag wird in 24 gleiche Stunden getheilt. Letterer ist die Grundlage der aftronomischen Zeitbestimmung, weil er durchaus gleich lange bauert, was, wie ich bereits in dem vorhergehenden Briefe bemerkt habe, bei dem Sonnentage nicht der Fall ist.

Die Stunden (b) theilt man in 60 Minuten (') und burch fortgesette Division mit 60 erhält man die Secunden (") und die Tertien (").\*)

Bebenft man ben Gang, ben bie Kunst, bie Tagesabsichnitte zu bestimmen, genommen haben muß, so ist die naturgemäßeste Annahme die, daß in den altesten Zeiten schon die Menschen auf die 2 entscheidendsten Momente, den Aufgang und Untergang der Sonne, also Morgen und Abend, ausmertssam werden mußten. Ohne allen Zweisel später solgte die Beobachtung, daß die Sonne bei ihrem täglichen Lause einen Bogen beschreibt, dessen zurückgelegt ist, was in der Mittagszeit geschieht, der dann noch später die Mitternacht entgegengesest wurde. Darauf solgte die Eintheilung in Stunden.

Die Bestimmung der Stunden wurde im Anfange aus ben jeweiligen Stellungen ber Sonne bei Tage, aus der der übrigen Gestirne bei Racht abgeleitet. Die Beobachtung, daß ber Schatten eines Körpers von gegebener Länge um so kleiner ist, je höher das leuchtende Gestirn am himmel steht, führte zur Errichtung des Enomons, einer Säule oder bergleichen,

<sup>\*)</sup> Die Franzofen theilten, fo lange ihr Ralenber bauerte, bie Stunde in 100 Minuten und biefe in 100 Secunden, beren Benennungen jum Unterschiebe von ben gewöhnlichen bas Wort Centesimal vorausgesest wurde.



beren Schatten gemeffen wurde. Wir begegnen biefem Daafe in ben Berten ber alten Griechen fehr häufig. Go bestimmte Lucian ale die Zeit jum Baschen biejenige, in welcher ber Schatten eine gange von 6 Fuß hat. Ariftophanes lagt in einer feiner Romobien bie Braragora, eine politifche Rannegießerin, auftreten und ihren Dann, Bleppros, auf bie Frage, wer benn in ber neu ausgebachten Staateverfaffung und Gemeinschaft aller Guter bie Landwirthschaft beforgen folle, bie Antwort geben: "Die Sclaven; Du aber brauchft nur ju forgen, wie Du, wenn ber Schatten 10 guß lang ift, wohlgefalbet jum Abenbeffen geben willft." Raftner war hier ber ichattenwerfenbe Rorper einen Ruß lang. Fur Athen murbe unter biefer Annahme im Mittel bie Beit bes Abendeffens um 5 Uhr 31 Minuten, bie ber vorhergebenden Baschung um 5 Uhr 2 Minuten gewesen fein. Theoborus fchreibt bem Theophilus: "Du mußt Die Stunden aus Deinem Schatten abnehmen, indem Du bie Lange beffelben mit ben Kufen ausmiffeft, einen vor ben anbern hinsegend bis zu ber Stelle, wohin bei verticaler Richtung Deis nes Körpers ber Schatten Deines Scheitels fallt."\*)

Um sich in ber Zeitrechnung zurecht zu finden, waren in ben Stäbten ber Alten an verschiedenen Orten Stabe ober Saulen (Gnomone) errichtet, beren Schatten gemessen wurde, und die alten Römer brachten einen Obelisten aus Theben, ber für sie die Stelle einer Stadtuhr vertrat.

In der Racht richtete man fich vorzugsweise nach den Sternen. Gine andere Uhr war der hahn, beffen Rraben als Signal diente. Darum fagt auch Christus zu Petrus: "Cheder hahn zweimal gefraht hat, wirst Du mich breimal verleugnet haben."

Einen weiteren Fortschritt in ber Beitbestimmung machte man burch Berudfichtigung nicht nur ber Schattenlange, fon-

<sup>\*)</sup> In ahnlicher Beise wird in einigen Gegenden Sübbeutschlands die Beit von ben hirten auf bem Felbe bestimmt. Sie merten sich in der Ebene die Stelle, wohin der Schatten ihres Scheitels fallt, und gehen dann mit gewöhnlichen Schritten darauf zu. So viele Schritte, so viele Stunden vor ober nach Mittag. Diese Uhr gilt zwar nur im Sommer und vor 6 Uhr Abends; aber zu anderen Zeiten haben die hirten im Felde nichts au thun.

bern auch ber Richtung bes Schattens, mas zunächst auf bie Sonnenuhr führte. Diese batte jedoch bei ben Alten eine andere Ginrichtung ale bei une, weil bamale bie belle Beit und Die Racht in je 12, im Laufe bes Jahres veranderliche Stunben getheilt waren, auch fand ber schattenwerfenbe Stift fentrecht, mabrend berfelbe bei une ber Drehungeare ber Erbe parallel lauft. Rom erhielt eine folde Sonnenubr erft etwa 260 v. Chr., ju welcher Beit ber Conful DR. Balerius Maffala biefelbe aus Catina (bem heutigen Catania) mitbrachte und fie neben ber Rednerbuhne aufftellen ließ. Catania 41/2 Grad füblicher liegt als Rom, ging Diefe Uhr an letterem Orte falfch, boch richteten fich bie Romer 90 Jahre lang banach, bis ber Cenfor D. Marcius Philippus eine beffere berftellte. In fpaterer Zeit hatten auch Privatleute Sonnenuhren und ließen fich burch eigene Bebiente von Zeit au Beit bie Stunden melben, ober bes größeren Effectes megen burch bie Trompete verfunden.

Reben ben Inomonen und Sonnenuhren finben wir, wenn auch nicht fo verbreitet, boch ichon ins hohe Alterthum aurudreichend, die Bafferuhr (Rlepspbra). Sat man namlich ein Gefaß mit Baffer und läßt man letteres burch einen Sahn ablaufen, fo ftromt, vorausgefest, bag bafur geforgt ift, bag burch fteten Buflug bas Baffer bes Refervoirs immer gleich hoch fteht, in gleichen Zeiten gleich viel Baffer ab. Es gibt verschiebene Ginrichtungen, woburch biefer 3med erfullt wird. Das Refervoir habe g. B. zwei Deffnungen, eine unten, eine oben, in baffelbe ftrome Baffer aus einem andern Befage, und awar mehr, als burch bas untere Loch heraus fann. bas Reservoir zuerft leer, so wird es fich nach und nach bis aur oberen Deffnung fullen und, vorausgesett, bag biefe groß genug ift, ben Ueberschuß abzuleiten, wird bas Baffer bann nicht höher fteigen. Beobachtet man nun in einem por bie untere Deffnung gehaltenen Gefaße bie Menge bes aus biefer ausgefloffenen Baffere, fo ift es leicht, die Zeit bazu zu bestimmen, benn noch einmal fo viel Waffer erforbert noch einmal fo viel Beit ale bie einfache Duantitat. Denfen Sie fich einen unferer Brunnentroge, ber außer ber gewöhnlichen oberen unten eine fleine Deffnung hat, burch welche weniger Baffer abfließt als burch die Röhre einströmt, und bann ein Gefäß vor diese Deffnung geset, in welchem das Wasser gemessen wird, so ift die Einrichtung sertig. Man bestimmt den Wasserreichthum eines Brunnens aus der Menge von Wasser, die er in einer gegebenen Zeit, etwa in einer Stunde liefert. Umgekehrt kann man aus der Wassermenge die Zeit sinden.

Das vor bie Deffnung gestellte Gefäß fei ein Cylinder. Alebann wird bas Waffer in gleicher Zeit um gleich viel fteis gen. Befindet fich nun in bem Cylinder ein Schwimmer, fo fteiat biefer mit ber Oberfläche bes Baffers. Der Schwimmer fei noch mit einer Schnur verfeben, Die fich um eine Rolle folingt, und am andern Ende ber Schnur fei ein Bewicht, bas awar leichter als ber Schwimmer boch hinreicht, Die Schnur gespannt zu erhalten. Sat man biefe Ginrichtung getroffen, fo wird, wenn ber Schwimmer fteigt bas Gewicht finten und bie Rolle, um welche die Schnur geht, fich breben, wie die Balge. um welche bei unfern Gewichtuhren bie Uhrschnur gewunden ift, es macht, wenn bas schwerere Gewicht fintt, bas leichtere fteigt. Auf biefe Art tann man aus ber Drehung ber Rolle bie verfloffene Zeit bestimmen und es ift nun Aufgabe bes Dechanifers, burch Raberwerf bie Sache weiter zu verfolgen. So entftanb bie Raberuhr.

Begreissicher Weise waren die ersten Raberuhren einfach und wurden erst nach und nach complicitter. Berühmt ist diesenige Uhr, welche der Kalif Harun-al-Raschid Karl dem Grossen zum Geschenke machte und die i. J. 807 zu Aix-la-Chapelle (Aachen) übergeben wurde. Eben so viele kupserne Rugeln, als Stunden des Tages da waren, sielen auf ein unterhalb angebrachtes Beden und deuteten so die Stunden durch einen Klang an. Man konnte aber durch dieses Schlagwerk nur wahrnehmen, daß eine Stunde um war, denn bei jeder Stunde siel nur eine Rugel auf das Beden. Es distincten sich nach und nach 12 Thüren, in jeder Stunde eine, aus welchen eben so viele Reiter hervorkamen, die Thüren offen stehen ließen und sie erst mit ihren Spießen zustießen, wenn die zwölste Stunde vorbei war. Außerdem soll diese Uhr noch viele andre Figuren in Bewegung gesett haben.

Die Anwendung des Waffers bei ben Uhren hat allerlei

Unbequemlichkeiten und wenn es auch nur die ware, bag man ftete für gehörigen Borrath forgen muß. Es handelte fich nun barum bas Baffer zu erfegen. Man nahm Sand, weil biefer nicht verbunftet, und conftruirte bie Sanduhren; boch ließen biefe feinen fo hohen Grab von Ausbildung zu, als eine befannte Raturfraft, Die Schweremirfung ber Rorper. Rehmen wir an, ber Schwimmer ber Wafferuhr fei leichter als bas ihm gegenüberftehenbe Gewicht, fo wird bas lettere burch fein Sinten bie Rolle breben. Bare Die Bewegung eines fallenden Rorpers gleichformig, fo fonnte man bas Baffer gang entbehren; aber ein fallender Rorper lauft mit machfender Zeit immer fcneller und baffelbe ware auch mit ber Uhr ber Fall. Bei ben Gewichtuhren muß biefe machfende Gefchmindigfeit in ber Beife regulirt werben, bag ber jeweilige Bumache burch irgend ein Sinberniß immer wieder weggenommen wird, indem daffelbe von bem Bahne bes letten Rabes fortgestoßen wird, aber immer wiederkehrt, fo oft es entfernt wurde, und diefes wird durch die hemmung erreicht. Die Alten fannten Die hemmung nicht, und barum hatten fie auch feine Gewichtuhren. Dan weiß nicht genau, wer zuerft auf ben gludlichen Gebanten ber hemmung tam, boch nimmt man haufig an, es fei biefes ber Benebictinerabt Berbert gemefen, ber im Jahre 999 als Sylvefter II. ben papftlichen Thron bestieg.

Die alten Hemmungen waren Stabe, die wie die Unruhe (die Hemmung) unfrer Taschenuhren fich bewegten und an benen sich Gewichte befanden, durch beren Entfernung vom Mittelpunkte die Uhr einen langsameren, durch beren Annaherung sie einen schnelleren Gang erhielt.

Durch die Entbedung des Pendels machte die Kunst der Zeitmessung einen neuen Schritt vorwärts. Ein Pendel, das in kleinen Bogen hin und her schwingt, führt jede Bewegung in derselben Zeit aus und es ist darum nur nothwendig, die Schwingungen zu zählen und dafür zu sorgen, daß das Pensel, dessen Schwingungen für sich des Widerstandes der Luft wegen endlich aufhören würden, sich weiter bewegt. Das Zählswerk der Pendelschwingungen ist die Uhr, die Wirkung des Uhrzewichtes läßt das Pendel nicht zur Ruhe kommen; dafür aber gibt das Pendel die Hemmung der Uhr ab und verhindert seise

nerfeits, daß bas Fallen bes Gewichtes mit zunehmender Beit schneller werbe.

Die Ersten, welche bas Penbel zur Zeitmessung benütten, waren die Araber, boch scheinen sie nur bis zu ber Bestimmung von kleineren Zeitintervallen vermittelst directer Zählung ber Schwingungen vorgegangen zu sein, und erst aus ber Zeit, als Galilei die Gesetze seiner Bewegung untersuchte, was in ber zweiten Hälfte bes 17. Jahrhunderts geschah, batirt die eigentliche Einführung der Pendeluhr, beren erste der Riederlander Hunghens am Aufange des 18. Jahrhunderts construirte.

Etwas früher als die Pendeluhren waren die Taschenuhren bekannt, als deren Erfinder Peter Hele in Rurnberg († 1540) angegeben wird und die zuerst unter dem Ramen Rurnberger Gier bekannt waren. Bei ihnen ist die Wirfung des Gewichtes der andern Uhren durch den Druck einer aufgerollten elastischen Stahlseder ersett, welche die ursprüngliche Gestalt wieder einzunehmen strebt.

Die Wärme übt auf Penbeluhren und Feberuhren bie Wirkung aus, baß ihr Gang langfamer wird, und je nach bem Temperaturwechsel gehen baher sämmtliche Uhren unrichtig. Man muß baher biese Wirkung unschäblich zu machen suchen.

Das Benbel ift jufammengefest aus einem um feinen Aufhangepunkt brebbaren Stabe, an beffen unterem Enbe ein fchwerer Rorper, bie Linfe, hangt. Die Entfernung ber Linfe von bem Aufhangepuntte gibt, vorausgefest, bag ihr Gewicht gegen bas ber Stange bebeutend ift, die Befchwindigfeit ber Beweaung. Bird bie Benbelftange burch bie Ermarmung langer, fo entfernt fich bie Linfe von bem Aufhängepunkte und bas Bendel und mit ihm bie Uhr geht langfamer. Aus biefem Grunde muß zu genaueren Deffungen bas fogenannte Compenfationspendel benütt werben. Es fei Rig. 8 a ber Aufhangepunft bes Benbels, b feine Linfe, c feien Stabe von Gifen, d feien Stabe von Bint. Dehnt fich bei ber Erwarmung bas Gifen aus, fo werben bie Berbindungestellen e weiter herabfommen; allein alsbann behnt fich auch bas Rinf aus, bas auf e



steht, und wird die Berbindungsstellen o in die Höhe schieben, worauf die mittlere Stange o die Linse wieder nach abwärts sührt. Würben die Zinkstangen allein sich ausdehnen und das Eisen stets dieselbe Länge behalten, so müßte alsdann, weil e stehen bleibt, o gegen a hinruckt, die Entsernung ab kleiner werden und das Pendel schneller schwingen; ware umgekehrt das Eisen allein ausdehnbar, so würde das Pendel länger. Würden beide Wetalle bei gleicher Erwärmung sich gleich viel ausdehnen, so würde das Pendel länger, weil die Eisenstangen zweimal wirken (einmal die 2 äußeren und einmal die innere); es behnt sich aber das Jink bei halber Länge soviel aus als das Eisen bei ganzer, und so ist das Resultat, daß die beiden Wirkungen sich ausheben.

Bei ben Taschenuhren wird bie Compensation ber Barmewirfung auf die Unruhe ebenfalls burch zwedmäßige Benütung von zweierlei Metallen erzielt. Mit Compensationspenbeluhren läßt fich bie Beit fehr genau bestimmen; bei ben Feberuhren wirft aber außerbem noch bie Barme auf bie an ber Unruhe befindliche Spiralfeber und auf Die Glafficitat ber treibenden Feber, welche felbft nicht immer gleich ftarf brudt. ie nachbem fie mehr ober weniger aufgezogen ift, und biefe Mannichfaltigfeit von Fehlerquellen, die ber Bendeluhr abgeht, hat lange Zeit hindurch ben Werth ber Feberuhren weit unter ben ber Gewichtuhren gebrudt, ja man bebient fich fur Zeitbeftimmungen auf bem festen Lande noch jest vorzugeweise ber letteren. Dafür tonnen auf dem fcmanfenden Schiffe bie Benbeluhren nicht gebraucht werben, und weil bie genaue Renntniß ber Beit, wie ich in bem nachften Briefe zeigen werbe, ju ber Auffindung ber geogr. Lange unumganglich nothwendig ift, wurde im vorigen Jahrhundert auf bie Berbefferung ber Feberuhren die größte Sorgfalt gewendet, wozu namentlich bie gro-Ben von bem englischen Parlamente ausgesesten Preife viel beitrugen. Die Dube hat fich auch gelohnt.

Die Bestimmung ber Zeit für einen gegebenen Ort beruht auf Beobachtung ber Sonne ober eines Firsternes. Die Gestirne gehen im Often auf, im Westen unter und beschreiben in ihrem Lause täglich einen Bogen, bessen größte Entfernung von bem Horizonte (größte Höhe) bort ift, wo er ben Re-

ridian schneidet. In gleichen Entfernungen von dem Meridian ist die Höhe gleich. Bleiben wir bei der Bestimmung des Sonnentages stehen, so ist nothwendig, den Zeitpunkt zu suchen, wann der Sonnenmittelpunkt durch den Meridian geht, denn in diesem Augenblicke ist der (wahre) Mittag. Ist die Mittagsoder Meridianrichtung nicht sestgestellt, so braucht man nur zu notiren, wann die Sonne am Bormittage eine gewisse Höhe erreicht, und zu warten, dis sie Nachmittags wieder so weit hinsabgestiegen ist, denn in der Hälfte der verstossenen Zeit liegt der Mittag. Gesetzt eine Uhr zeige bei der beobachteten Höhe Bormittags 11 Uhr und Nachmittags 3 Uhr, so ist, weil die Differenz 4 Stunden beträgt, 2 Stunden nach der ersten Beobachtung Mittag gewesen und die Uhr geht um 1 Stunde zu früh.

Die Beit von einem Sonnenmittage jum anbern ift aus ben bereits angeführten Grunden nicht immer gleich, fie beträgt balb mehr bald weniger als 24 Stunden, wenn man biefen burchaus gleiche Dauer gibt, und foll ber Uhrenmittag ftets mit bem mahren aufammenfallen, fo muffen bie Stunden im Laufe bes Jahres schwanten; ba aber eine folche Uhr zu conftruiren unmöglich ift, geben alle biefe Inftrumente nur bie mittlere Beit, b. b. biejenige, welche ware, wenn die Erbe in einem Rreise um die Sonne ginge und die Ebene bes Aequatore und ber Efliptif eine und biefelbe maren. Alle Raberuhren geben baber nur am 14. April und Juni, 31. August und 23. December richtig, die gange übrige Beit falfc, und ftimmen außer ben genannten Tagen nicht mit ber bie mahre Beit angebenden Sonnenuhr. Rachftebende Beichnung (Fig. 9) foll Ihnen eine Darftellung biefes Berhaltniffes geben. Wenn es in ber Mitte bee Rebruar auf ber Sonnenuhr 12 Uhr ift (mahrer Mittag), fo muß bie Raberuhr 12h 14' 34" zeigen (mittlere Beit); am Anfange bes Rovember bagegen entspricht bem mabren Mittag 11h 43' 14" u. f. w.

Bei Zeitbestimmungen fommt es zunächst barauf an, baß man genau weiß, wieviel die Uhr zeigt, wenn eine gegebene Erscheinung eintritt. Der Beobachter sieht burch das Fernrohr und hört neben sich die Uhr, deren Pendel so laut geht, daß man seden Ausschlag hört, worauf er notirt, zu welcher Zeit das Ereigniß eingetreten ist. Auf diese Weise sind 2 Sinne

beschäftigt und hierin liegt eine Ungenauigkeit, benn bie Erscheinungen, welche bas Ohr vermittelt, kommen nicht so schnell

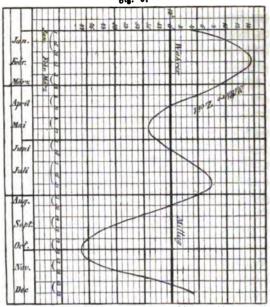

jum Bewußtsein, ale bie, welche bas Auge gibt, woraus eine Differeng entsteht, bie bei verschiebenen Berfonen verschieben ift. ja felbst bei einem und bemfelben Menschen je nach vorausgegangenen Unftrengungen, Aufregungen u. bgl. wechfeln fann. Gefest 2 Beobachter nebeneinander feben baffelbe Phanomen gu gleicher Zeit und beibe horen neben fich biefelbe Uhr, fo follte man meinen, beibe mußten biefelbe Beit notiren, bas ift aber nicht ber Kall, benn ber eine fann ben jum Greigniß geborenben Benbelichlag früher vernehmen, ber andere fpater, und fo wird ber eine die Erscheinung auf einen fruberen Moment notiren ale ber andere. Es mare nun gut, wenn man bie Beobachter formlich gegen einander abaichen murbe, boch mare auch ba nur theilweise abgeholfen, ba die Differeng zwischen ben Wahrnehmungen durch ben Gesichte = und Gehörfinn bei bemfelben Menschen nicht immer gleich ift. Außer Diefem Disftande hat die angegebene Methode noch ben zweiten, baf fie an und für fich eine große Benauigfeit nicht guläßt, benn ge-

fent, eine Erscheinung trete in ber Zeit zwischen 2 Benbelichlagen ein, fo lagt fich babei nur schapen, wie viel fie naber bem einen ober bem andern liege, und es ift ichon aut, wenn bie Bestimmung nur auf Behntheile einer Secunde genau wirb. Aus biefem Grunde hat man in neuerer Beit einen Apparat ersonnen, ber bem eleftrischen Telegraphen analog eingerichtet ift. Unter einem Metallftifte bewegt fich eine mit Ruß geschwärzte Alache, die im Rubezustande von bem Stifte nicht berührt wird; sowie man aber auf eine Tafte ober bergl. brudt, bewegt fich ber Stift auf die Flache und verzeichnet einen Bunkt. Wenn man nun burch bas Fernrohr bie erwartete Erscheinung gewahrt, wird auf die Tafte gebrudt, und wenn ferner befannt ift, welche Stellen ber Rufflache am Anfange und am Enbe ber fritischen Secunde getroffen worben maren. lagt fich aus bem Plate bes gezeichneten Bunttes bis auf Taufendtheile einer Secunde genau bie zugehörige Zeit angeben. Sier ift ber Behörfinn umgangen; boch fommt babei wieber ber Umftand jum Borfchein, bag bie Dusteln, welche bie Tafte niederzubruden haben, nicht bei jebem Menschen gleich schnell gehorchen, boch scheinen die hier eintretenden Differenzen nicht so groß zu fein, als die vorbemerften. Es geht baber bei ben Beitbeftimmungen wie bei Deffungen von gangen; man fann fich ber Bahrheit mehr und mehr nabern, fie aber nur zufällig genau treffen und felbft wenn biefes wirklich ftattfindet, ift bie Beftatigung bes Factums unmöglich.

Sandelt es fich nur um die Bestimmung sehr kleiner Zeitdiffe-

renzen, soll namlich nur angegeben werden, wie viel eine Erscheinung hinter der andern komme, ohne daß man zu wissen braucht, zu welcher Stunde oder Secunde die ses geschehen sei, so bedient man sich eines rotirenden Spiegels. Ein Spiegel, der sich in der Stellung AB (Fig. 10) befindet, wird ein Licht L nach C restellung A, B, bat. Der Spiegel rotire nun in

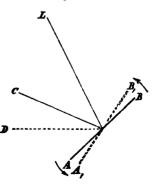

ber Richtung des Pfeiles und 2 Blipe folgen sich schnell auf einander. Hat der Spiegel bei dem ersten Blipe die Stellung AB gehabt, so sieht man sein Licht nach C resectirt; die aber der zweite kommt, hat der Spiegel sich nach A.B. gedreht und diesen zweiten sieht man nur in D. Aus der Entsernung beider Bilder und der bekannten Drehungsgeschwindigkeit des Spiegels läßt sich die Zeitdisserenz sinden. Auf diese Weise, die übrigens hier mit Umgehung der näheren Beschreibung der Apparate nur das Princip angeben soll, lassen sich Zeitdisserenzen angeben, die 1/100000 einer Secunde nicht einmal erreichen; doch sindet man hiebei nur die Zeitdisserenz und man kann nicht eben so genau angeben, in welchem Augenblicke das Phänomen vor sich gegangen sei.

### Sedeter Brief.

# Die Bestimmung ber geographischen Breite und Länge.

Der Zweck meines zweiten Briefes war, Ihnen die Möglichkeit zu zeigen, daß man mit Einführung der Breite und Länge die Lage jedes beliedigen Ortes auf einer Augel (als solche wollen wir die Erde vorerst noch betrachten) bestimmen kann, in den folgenden Briefen haben wir uns um das zur Auffindung der genannten Größen nöthige Material umgesehen und es soll meine nunmehrige Aufgabe sein, Ihnen die Verwendung dieses Materials anzugeben, wie die Winkel  $\psi$  und  $\varphi$  der dritten Figur gesunden werden können, obwohl uns der Zutritt zu dem Erdmittelpunkte verweigert ist.

Bur Auffindung der Breite bitte ich Sie, aus der Fig. 3 die Ebene NRAS herausgenommen zu benken und sie mit ihrer Fortsehung nach hinten, die dort nicht angegeben ist, für sich zu betrachten. Es sei nun der kleine Kreis Fig. 11 diese Ebene und die einzelnen Punkte sollen der Deutlichkeit wegen mit denselben Buchstaden bezeichnet sein, wie in Fig. 3. Außerdem

sehen Sie in Fig. 11 noch einen größeren Kreis, ber an ber Himmelskugel entsteht, wenn die Ebene des Erdmeridians bis zu bieser ausgedehnt gedacht wird. Besindet sich ein Beobachter

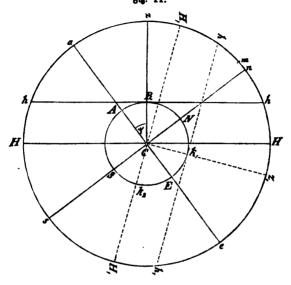

in R, fo wird fein Benith nach ber von bem Erdmittelpunkte ab gewendeten Seite, alfo nach z bin liegen, während fenfrecht auf biefer Richtung, also in hh fein Horizont ift. Die Zeichnung ftellt ein Berhaltniß ber Größen bar, wie es in ber Ratur nicht ftattfindet, ba die Erbe gegen die himmelstugel viel zu groß angegeben ift, boch habe ich mich ber Deutlichkeit wegen au biefer Bergerrung genothigt gefehen. Rehmen Sie an, es fei ber bie himmelstugel vorstellende Rreis viel größer, er habe einen Durchmeffer von vielen Meilen, ber eingeschloffene Rreis bagegen sei so klein, als Sie ihn nur benten können. Je kleiner ber innere Rreis wirb, um fo naher rudt bh an HH unb in der Birklichkeit lagt fich die Lage bes ersteren auch fo betrachten, ale fei fie mit ber letteren vollfommen ibentisch. Wir wollen HH ben mahren Sorizont bes Bunftes R jum Unterschied von feinem fcheinbaren hh nennen. Die Erbe breht fich in 24 Stunden um ihre Are NS und macht in ber Salfte ber Zeit die halbe Rotation, ber Bunkt R kommt nach

k., sein Benith ift in z., sein scheinbarer Borizont ift h. h., sein mahrer H. H.. Während biefer Zeit hat fich ber Anblid bes himmels geanbert, benn in ber erften Stellung waren alle Sterne auf bem Bogen Han H fur ihn fichtbar, fie maren ja über feinem (mahren) Borigonte, in ber zweiten Stellung fieht er bie Sterne H, ne H,, es find ihm mithin bie Sterne HaH, unter-, die Sterne He H, aufgegangen, die Sterne H, n H bagegen waren immer fichtbar. Bollen Sie, um biefen Umftanb flar einzusehen, ben Rreis NASE recht flein benten und nie vergeffen, daß jeder Stern, beffen Befichtelinie burch biefen Rreis, ber die undurchsichtige Erbe vorstellt, führt, nicht gesehen werben fann. Sieht ber Beobachter in R einen in n befindlichen Stern, fo fieht er ihn nörblich, b. i. gegen N hin und in einer gewiffen Entfernung vom Benithe; beobachtet er ihn von k, aus, fo findet er ihn wieber in ber Richtung gegen Rord (N) und in berfelben Entfernung vom Benithe, benn bie Bogen z, n und zn find gleich und bie Lage von n ift mithin unveranbert geblieben. Gin Stern in m bagegen liegt fur R um eben so viel naher am Benithe ale er fur k, ferner ift, bie halbe Summe beiber Entfernungen muß baber ber Zenithbiftang zn gleich fein, und wir fonnen lettere auch aus ben Stellungen eines Sternes finben, ber felbft nicht in n fteht. Beben wir jest auf die fleine Erbe in C über, fo gewahrt ber Beobachter auf ber R entsprechenben Stelle berfelben ben Buntt, beffen Gefichtelinie fich nicht andert, in ber Richtung Cn, welche mit bem Borizonte CH einen Winfel macht, ben wir Bolhobe bes Ortes R nennen wollen. Die Bolhohe macht mit bem Winkel nCZ 90°, benn ber Horizont steht auf ber Zenithrich-Die Linien nC und Ca fteben auch fenfrecht tung fenfrecht. auf einander, benn bie eine reprasentirt bie Are und bie andere ben Aequator\*), es machen baher sowohl bie Bolhohe als auch ber Winkel w (bie Breite) zugleich mit bem Winkel n CZ 90 Grabe, fie muffen baher unter einander gleich fein, ober bie Bolhohe eines Ortes ift gleich ber geographischen Breite. Um baher lettere zu finden, merft man fich einen Stern m, ber in ber Meribianebene ift, und bestimmt feine Sobe (Entfernung

<sup>\*)</sup> Fig. 3; die Richtung CN ift biefelbe wie Cn, ebenso CA und Ca, alfo find auch die eingeschloffenen Bintel die nämlichen.

vom Horizonte); nach 12 Stunden bestimmt man sie abermals, dann addirt man die beiden Resultate, dividirt durch 2 und das Resultat ist die geographische Breite. Besände sich der zu bestimmende Ort auf der andern Halbsugel, etwa in  $k_z$ , so wurde für ihn in Beziehung auf seinen Pol dasselbe gelten, was für R gilt, aber die Breite ware dann eine südliche statt wie bei R eine nördliche.

Die angegebene Methobe ber Breitenbestimmung erforbert bie Beobachtung eines in ber Rabe eines Boles befindlichen-Sternes, wenn er im Meribiane fich befindet. Je naber ber Beobachtungsort bem Pole liegt, um fo mehr nahert fich ber Simmelepol n bem Benithe, und um fo leichter wird es bann fein einen Beobachtungestern auszusuchen, weil die Babl berer, bie nicht untergeben, immer größer wird; befindet fich bagegen ber Ort bem Aequator fehr nahe, fo fteht ber Bol faft im Sorizonte und wenn Sie fur eine bem Bunfte A febr nabe Stelle ben Horizont ziehen, fo werben Sie finden, daß, wenn bie Erbe fich halb umgebreht hat, ber Stern m nicht mehr fichtbar ift. Befdrantt fich baber hier bie Babl ber Beobachtungefterne fcon bebeutenb, fo werben bie Bestimmungen auch barum unficherer, weil alle Begenftanbe wegen ber Strahlenbrechung ber Luft, mit ber Sie schon herr Cotta befannt gemacht hat, an andern Stellen gesehen werben, als fie wirflich find. Es ift barum namentlich fur die Aequatorialgegenden nothwendig, daß wir noch eine andere Methode ber Breitenbestimmung haben, bie von ber Beobachtung ber in ber Rahe bes Bols befindlichen Sterne unabbangia ift.

Erlauben Sie mir, ehe ich auf diese zweite Methode naher eingehe, Sie daran zu erinnern, daß die Firsterne von uns so weit entfernt sind, daß die Größe der Erde gegen ihren Abstand vollkommen verschwindet. Wir mögen auf 2 von einander noch so entfernten, aber auf der Erde besindlichen Punkten nach irgend einem Sterne sehen, so sind die Linien, die wir von uns zum Sterne gezogen denken, durchaus parallel, wenn ihre Abweischungen von den jeweiligen Zenithen auch noch so verschieden sind, und diese Richtungen sind genau dieselben, die wir erhalten wurden, wenn es uns vergönnt wäre, den Erdmittelpunkt als Beobachtungspunkt zu wählen, und von da aus den Stern

zu betrachten. Gefest wir sehen von Q (Fig. 12) aus einen Stern im Meridiane in der Richtung QS, so wurde ein anderer Beobachter in R benselben Stern, sowie er in seinem Meridiane Big. 12.

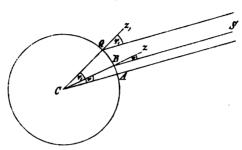

ift, in ber parallelen Richtung sehen, und der gleiche Fall würde für einen Beobachter im Mittelpunkte der Erde in C stattsinden. Das Zenith von R ist aber in z, für Q in z,, und die Zenithdistanz des Sternes ist für R der Winkel  $\psi$ , für Q der Winkel  $\psi_1$ . Denken wir uns die Linien z, Q und z R verlängert, so schneiden sie sich in C, und weil parallele Linien von einer und derselben Geraden unter gleichen Winkeln geschnitten werden, sind die Winkel  $\psi_1$  und die Winkel  $\psi_2$  e einander gleich. Für den Fall, daß die Gerade CS die Erde im Aequator schnitte, wäre der Winkel  $\psi_2$  die Breite von R, der Winkel  $\psi_1$  die von Q und die Differenz beider wäre der Unterschied der Breite beider Orte; da aber die Winkel  $\psi_1$  auch zugleich die Zenithdistanzen des Sternes angeben, so geben diese die Breitendifferenz.

An ben verschiebenen Sternwarten ist die jeweilige Breite aufs Genaueste bekannt, und ebenso weiß man von einer großen Anzahl von Sternen, wie weit sie, wenn sie im Meridian stehen, vom Zenithe entsernt sind. Gesetzt ein Stern stehe in Paris 30° füblich vom Zenithe, an einem andern Orte, etwa in Rom, nur 23° 3' 3", so ist die Differenz der Zenithdistanzen, also auch der Breiten 6° 56' 57" und da Paris die Breite 48° 50' 49" hat, ist letztere für Rom 41° 53' 52". Würde man den Stern in Paris statt 30° süblich um eben so viel nördlich vom Zenithe sehen, so wäre seine Zenithdistanz in Rom 36° 56' 57".

haben wir im Vorhergehenden die geogr. Breite eines Ortes bestimmt, fo bleibt uns noch die Angabe zu machen ubrig, in welchem Meribiane er liege.

Bu diesem Imede bitte ich Sie aus der Fig. 3 die Ebene RQC, herauszunehmen und in Fig. 13 für sich gesondert zu betrachten, in der die einzelnen entsten, in der die einzelnen entsten.

Buchftaben bezeichnet finb.

Gefett, es befinde sich in ber verlängerten Richtung RS die Sonne, so hat für diesen Fall der Punkt R Mittag, k, hat 6 Uhr Abends, k, Mitternacht und k, 6 Uhr Morgens, denn da die Erde in 24 Stunden sich herumdreht, macht sie in 6 Stunden ein Biertheil der Rotation und der Punkt k, wird alsdann da sein, wo



in der Figur R ift, bagegen wird k, burch k, burch k, und k, burch R erfest fein. Rach abermals 6 Stunden hat k. Mittag, R Mitternacht u. f. w. Die gangenbiffereng von R und k, b. i. ber Wintel RC, k, beträgt 90°, bie Differeng ber Mittagezeiten ift fur bie beiben Orte 6 Stunden; es entfpricht baber einer Stunde Beitbiffereng ein gangenuntericieb von 15 Graben, einer Beitminute entsprechen 15 Bogenminuten, einer Beitfecunde 15 Bogenfecunben. Beiß man nun aus ber Beobachtung. baß Q 2 Stunden später Mittag hat als R, fo liegt es 30 Grabe weftlich von R ober umgefehrt es liegt R 30 Grabe oftlich von Q, weil es 2 Stunden früher Mittag hat. Sie werben im Rosmos öftere bie Angabe finben, bag biefe ober jene 2 Orte fo und fo viele Stunden aus einander feien; multipliciren Sie bie Stundengahl mit 15, fo erhalten Sie bie Langenbiffereng in Graben. Beht ein Reifenber von R aus nach k., fo hat er bort angelangt 6 Stunden früher Mittag als er an feinem Ausgangspunkte haben murbe, fommt er nach k., fo ift er um 12 und fommt er wieder nach R, so ift er um 24 Stunden voraus, hat also um einen ganzen Tag mehr. Umgefehrt wurde er, wenn er eine Reise um bie Erbe in ber Richtung Rk, k,k, machen wurde einen gangen Tag gurudbleiben. Begegnen fich 2 Reisende auf bem halben Wege in k., fo find ste im Datum einen Tag aus einander. Als im 16. und 17. Jahrhundert die europäischen Seefahrer ihre großen Entdedungszeisen machten und im großen Ocean Riederlassungen gründezten, brachten sie das europäische Datum mit, und durch diesen Ocean läuft heutzutage eine Zickzacklinie, welche oft sehr nahe gelegene Orte scheidet, die darum ein verschiedenes Datum haben, weil die ersten Besucher bald aus Often, bald aus Westen kamen.

Sie sehen, daß das Princip der Längenbestimmung ein sehr einfaches ist; um so schwieriger war dagegen lange Zeit die praktische Aussührung. Aus dem Stande der Sonne oder der Sterne läßt sich allerdings, wie ich Ihnen im vorigen Briefe gezeigt habe, die Mittagszeit leicht bestimmen; allein wer sagt, in dem sernen Lande oder auf hoher See, welche Stunde gleichzeitig an einem andern Orte, etwa in Paris sei? Gegenwärtig hat man freilich gute Uhren, aber das Chronometer ist noch gar nicht alt.

Solange die ganze bekannte Erde fast nur die Ruften des mittelländischen Meeres umfaßte und beinahe die ganze Schiffsahrt sich nur auf dieses Beden beschränkte, wurde der Mangel guter Uhren nicht sehr schwer gefühlt, denn die Schiffe tappten in der Rähe des Gestades hin, und wenn sie ja einmal versichlagen wurden, waren sie sicher, irgendwohin zu kommen, wo sie sich erkundigen konnten, wo sie seien. Als aber der Ocean die Straße der Schiffe werden sollte, zeigte sich alsbald die Schwierigkeit des Gegenstandes.

Juerst suchte man sich durch die Bewegung des Mondes zu helfen. Sie wissen, daß man seit langer Zeit im Stande ist, den Eintritt von Sonnen- und Mondsinsternissen vorauszubestimmen. Wußte nun ein Seesahrer, der zu einer bestimmten Tageszeit eine solche Finsterniß beobachtete, daß dieselbe in einer vorausderechneten andern an einer europäischen Sternwarte eintrete, so konnte er daraus die Zeit- und sohin auch die Längendisserenz sinden. Allein unglücklicher Weise gibt es in einem Jahre höchstens 7 Kinsternisse und auch diese sind nie auf der ganzen Erde sichtbar. Man sah sich daher genöthigt seine Besobachtungen auch aus Sternbedeckungen durch den Mond u. s. w. auszudehnen. Aber Mondsbeobachtungen kann man nicht jeden Tag machen. Unter allen Planeten und Trabanten ist keiner,

beffen Lauf vermöge ber Störungen soviel Unregelmäßigkeiten bietet, bessen Bahn so schwierig zu berechnen ist, als ber Rond, und die Mondstabellen ließen daher im 16. und 17. Jahrh. sehr viel zu munschen übrig. Hiezu kommt noch, daß der Mond nicht so weit von der Erde entsernt ist, daß man die Größe der Erde vernachlässigen könnte, wie dieses bei den Firsternen geschieht. Wan sieht darum von weit von einander entsernten Punkten der Erde aus den Mond in etwas verschiedenen Richtungen; wie viel aber die Richtungen abweichen mußten, konnte man damals nicht bestimmen, weil man die Größe der Erde nicht kannte. Dieses wie auch die Strahlenbrechung der Luft mußte, wie Sie sehen, die Beobachtungen sehr ungenau machen.

Es ift nicht genügend die Lange bes Ortes, an welchem ein Schiff fich befindet, annähernd zu kennen; man muß sie genau finden, weil man sonst nie
weiß, wie weit das nächste Land entfernt ist, und wie viele
Schiffe sind wohl schon aus dieser Ursache an der Ruste zu
Grunde gegangen! Dieser Nisstand veranlaßte daher den König
Philipp II. von Spanien einen Preis von 100000 Thalern,
die Regierung der Riederlande einen Preis von 30000 fl. dem
glücklichen Entdecker einer Methode zu verheißen, mit deren
Hulfe man die Längen bestimmen könnte. Diese lockenden Prasmien sanden wohl viele Liebhaber; doch wurden sie nicht erworben.

Da ber Mond nicht genügte, nahm man zu dem Magnetismus seine Zuflucht und suchte aus der Stellung der Magnetnadel die Längen abzuleiten. Ich behalte mir vor, diese Methode bei Besprechung des Magnetismus als dorthin besser passend näher zu erörtern und will hier nur anführen, daß ste
nicht genügte.

Einen großen Fortschritt machte die Langenbestimmung durch die Entdedung der Jupiterstrabanten, welche Simon Marius im Dec. 1610 gemacht haben soll. Ebenso wie die Erde ihren Mond so hat Jupiter 4 Begleitsterne, die ihn in verschiedenen Entfernungen umkreisen. Während es aber bei der Erde nur selten zu einer Sonnen- oder Mondsinkernis kommt, sind die Bahnen der Jupitersmonde so eingerichtet, daß IV.

Digitized by Google

bie 3 erften, bem Jupiter nachsten, gar nie, ber vierte nur in Ausnahmsfällen um ihren Sauptplaneten herumfommen, ohne einmal verfinstert zu werben, einmal eine unferer Sonnenfinsterniß analoge Bebedung eines Jupitertheiles hervorzubringen. Außerdem machen biefe Trabanten ihren Kreislauf um ben Jupiter viel fchneller burch, als ber Mond ben feinigen um bie Erbe, es gibt alfo am Juviter viel mehr Berfinfterungen (4400 jahrlich). Die Berechnung ber Babnen biefer Trabanten ift einfacher, und man fieht ben Gintritt ber Finfterniß von jedem Buntte ber Erbe aus ju gleicher Zeit, wie man bas Berfcwinben eines ausgelöschten Lichtes nach allen Richtungen gleichmäßig mahrnimmt. Alles biefes find Bortheile ber Jupiterstrabanten jum 3mede ber gangenbestimmungen, welche Galilei bewogen, bie Beobachtung berfelben jur Benubung ju gebachtem 3wede vorzuschlagen. Man tann auch in ber That auf bem Lande bie Langen burch Bermittlung biefer Trabanten mit gro-Ber Genauigfeit bestimmen; boch geht biefes auf bem Meere etwas fcwieriger, benn bie fleinen Sterne find bem unbewaffneten Auge unfichtbar und es gehören Fernröhre bazu, um ben Augenblid ber Berfinfterung genau mahrnehmen ju fonnen. Auf bem schaufelnben Schiffe laffen fich folche Beobachtungen nicht gut anstellen, weil man bas Instrument nicht ruhig halten fann, und es muß baber bier eine eigene Borrichtung angebracht werben, um ben Beobachter vor biefem Schaufeln zu ichusen. Wenn übrigens biefem Mangel abzuhelfen ift, fo bleibt bafür ein anderer, gegen ben man nicht anfampfen fann, namlich ber Umftand, bag man bie Jupiterstrabanten nur etwa bie Balfte bes Jahres beobachten fann.

Als Hung hens die erfte Pendeluhr conftruirt hatte, wurde dieses, unstreitig das beste Mittel, längere Zeiträume zu messen, wie sich leicht denken läßt, alsbald zur Bestimmung von Längen benust. Das Pendel ist zwar vorzugsweise ein Instrument sur den sessen Boden, auf dem schwankenden Schiffe ist es zu vielen Zufälligkeiten ausgesest, doch wurden nichtsbestoweniger mit Huse von Pendeluhren verhältnismäßig gute Resultate erzielt. Die Pendeluhren können befriedigende Dienste leisten, wenn man sich beständig in derselben Breite aushält; sie gehen aber unrichtig, sowie man diese wechselt. Geht man mit einer Pen-

beluhr von Europa gegen den Acquator, so geht sie, und wenn sie bei und auch vollfommen richtig war, zu langsam und umgekehrt in den Polargegenden zu schnell. Wenn daher ein Schiff auf seinen Reisen bald da bald dorthin kommt, kann es sich auf eine Pendeluhr, auch wenn sie möglichst sorgfältig aufgehängt ist, nicht verlassen.

Als bie Englander einen hohen Rang unter ben feefahrenben Bolfern einzunehmen begonnen hatten, richteten fie auch ihre Aufmertsamteit auf Die Bestimmung ber gange. Es murbe au biefem 3mede von bem Barlamente im awölften Sabre ber Regierung ber Ronigin Unna eine bierauf bezügliche Acte erlangt. (An act for providing a public reward, for such person or persons as shall discover the longitudine at sea.) Diefer Acte aufolge wurde eine Commission von Sachverftanbigen ernannt, um die eingehenden Borfcblage zu prufen. Sollte ein folder Plan Aussicht auf Erfolg gewähren, fo burfte bafur eine Summe bis au 2000 Bfund Sterling verwendet werben. Die felbe Acte bestimmte ferner bemjenigen, ber querft eine Dethobe fande, permittelft beren man bie Lange bis auf einen Grad genau angeben fonnte, einen Breis von 10000 Bfund Sterling. Das Doppelte aber, wenn die Genauigfeit bis auf einen halben Brab ginge. 216 Brobe war bestimmt, bag ein Schiff bie Reife nach einem von ben Commiffaren zu bestimmenben amerikanifchen Safen ju machen habe und nicht über bie angegebene Grenze fehlen burfe, es mußte baber ein Mittel gefunden werben, vermoge beffen man ftets bis auf 4, beziehungsweise 2 Minuten genau angeben konnte, wie viel Uhr es in Lonbon fei.

Der gludliche Preisträger war harrison, ber ein Chronometer herstellte, welches die Erwartungen des Parlamentes
selbst noch übertraf. Sein Sohn (William) machte mit demselben vom Rov. 1761 — Marz 1762 eine Reise nach Jamaika und zurud, deren Resultat dahin aussiel, das die Uhr
in 2 Monaten nur 1141/2 Secunden in Zeit oder 281/2 Minuten in Bogen differirte.

Bie fich von selbft verfteht, ift die herftellung von Chronometern nicht auf ber Stelle fteben geblieben, auf ber harrison fie gelaffen; fie wurde mehrfach verbeffert und die

gegenwärtige Schifffahrt ift baher von einem großen Leiben ber früheren befreit.

Der Umstand, daß man jest den Ort, wo ein Schiff sich besindet, jederzeit genau auffinden kann, hat noch einen andern Bortheil, den, daß man leichter auf das hohe Meer hinaus kann, wo die Schiffe viel sicherer sind als an den Küsten, denn während ein allenfallsiger Sturm auf dem hohen Meere ein Schiff höchstens um einige Meilen aus seiner Bahn wirft, kann er es an der Küste an das Land jagen. Aus diesem Grunde gehen im englischen Kanal jährlich viel mehr Schiffe zu Grunde als auf dem ganzen atlantischen Ocean. Fern von jedem Lande herrschen saft allenthalben Winde und Wasserströmungen, die man für die verschiedenen Jahreszeiten kennt, während die Unregelmäßigkeiten an der Küste hierin sehr viel zu wünschen übrig lassen, und man kann gegenwärtig oft einen scheindaren großen Umweg mit Bortheil machen, den man sich bei der früheren Unsicherheit nicht erlauben durste.

Die Bestimmung ber geographischen gange eines Ortes auf bem feften Lande gemahrte von jeher eine großere Sicherbeit als die auf bem ichaufelnben Schiffe. Die vervollfommnete Conftruction ber Chronometer hob ben Unterschied nabezu auf. In ber neuesten Beit bagegen ift bie Bahl ber gangenbestimmungemethoben auf bem Lande um eine vermehrt worben, bie bie größte jest bentbare Genauigfeit gewährt und bie ich barum nicht mit Stillschweigen übergeben fann. Diese Bestimmung beruht auf bem elettrischen Telegraphen; fie ift unabhangig von all ben Unvollfommenheiten, bie ben Uhren, felbst ben allerbesten, immer ankleben. Gin Beobachter an bem Orte A nimmt ben Durchgang irgend eines Sternes burch ben Meribian vermittelft feines Fernrohres mahr und telegraphirt biefes im nämlichen Augenblide seinem Correspondenten in B, der zurudtelegraphirt, wenn er feinerseits ben Durchgang beffelben Sternes burch feinen Meribian findet. Aus ber Zeithifferenz berechnet fich bann gang einfach ber gangenunterschieb.

#### Siebenter Brief.

## Die Größe und mabre Seftalt ber Erbe.

In bem vorhergehenden Briefe habe ich Ihnen gezeigt, daß das Princip der Längenbestimmung eines Punties auf der Erde ein ganz einfaches ist, daß aber nichtsbestoweniger die genaue Lösung des Problemes Schwierigkeiten in sich schließt, die lange Zeit hindurch dem Scharssinne vieler Menschen Trop zu bieten im Stande waren. Ganz demselben Falle begegnen wir, wenn wir der Bestimmung der Größe und Gestalt der Erde unsere Ausmerksamkeit zuwenden.

Rebenstehende Fig. 14 moge ben Durchschnitt zweier Rugeln

barstellen, einer größeren und einer kleineren, auf ber ersteren seien die zwei Bunkte A und B, auf der zweiten die Punkte a und b. Zieht man von diesen Bunkten aus Gerade nach dem Mittelpunkte C, so schneiden diese sich dort unter dem Winkel a, wenn wir mit diesem Buchstaden die Differenz der Richtung der Linien bezeichnen. Ware diese Differenz noch einmal

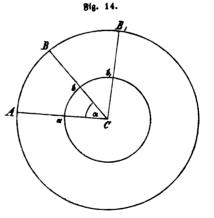

so groß, so ware es auch der Bogen AB und B wurde mit dem Punkte B, zusammensallen. Wurde α 360 Grade betragen, so ginge der Bogen AB um den ganzen Kreis herum und B siele alsdann auf A. Rurz je größer der Winkel, um so größer der Bogen. Ist daher der Winkel α der zehnte Theil von 360 Graden, also 36, so ist der Bogen AB der zehnte Theil der ganzen Peripherie des großen Kreises, ab der zehnte Theil des kleinen. Kennt man nun den zu 2 Punkten gehörigen Winkel (α) und die Entsernung beider Punkte von eins

ander, so sindet man auch leicht die Größe, sowohl des Kreises als auch der ihm entsprechenden Rugel. Ist die Erde eine Rugel, so sindet man ihre Größe ganz leicht, wenn man zwischen 2 Punkten eines Meridians die Breitendisserung (unser a) des stimmt, und die Entsernung beider Punkte, d. h. die Größe des Bogens zwischen ihnen mißt. Je größer die Rugel ist, um so größer wird der einem Grade entsprechende Bogen, der Graddogen werden. Da der Kreis überall gleich gekrümmt ist, muß der Graddogen allenthalben gleich groß sein, und es ist deshalb ganz gleichgültig, wo man den Bogen mißt. Ist der Erddurchsschitt kein Kreis, sondern etwa eine Ellipse (Fig. 15), so

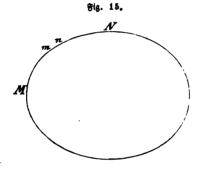

fann man ben Theil berselben ber in ber Gegend von M ift, als ein Fragment eines kleineren Kreises, ben in ber Gegend von N als bas Stud eines größeren betrachten. Wird baher an beiben Stellen ein Grabbogen gemessen, so wird er bei M kleiner, bei N größer sein und ihre Differenz muß, wie

fich bei bem Betrachten ber Figur ergibt, größer aussallen als wenn man 2 Bogen, einen bei m ben andern bei n, bestimmen wurde. Wie bei einem Kreise eine einzige Meffung hinreicht, um einen Schluß auf die ganze Peripherie ziehen zu können, so hat man bei ber Ellipse die Messungen zweier verschieden gelagerten Stude nothwendig. Haben wir bagegen mit einer ganz unregelmäßigen Gestalt zu thun, so muß rund um dieselbe herum gemessen werben, und es ist nicht mehr möglich, mangelnde Messungen durch Rechnung zu ersetzen.

Unsere Sinne sind, wie bereits erwähnt, nicht mathematisch genau, sie veranlassen und immer zu größeren oder kleineren Fehlern und alle unsere Instrumente, benen ja unsere Sinne als Basis bienen, sind ebenfalls fehlerhaft. Bei der forgsfältigsten Beobachtung sind beshalb stets Ungenauigkeiten vorhanden und darum wird auch der zu bestimmende Winkel a sowenig als AB ganz richtig sein, ihre Bestimmung wird sich

nur bem wahren Werthe mehr ober weniger nahern. Der Wintel a ift um fo unsicherer, je kleiner er ift, und man muß baher, wenn die ganze Bestimmung einen Werth haben foll, einen
möglichst großen Bogen meffen, b. i. burch wirkliche Beobachtung ein möglichst großes a zu erhalten suchen.

Wenn Sie die Geschichte ber Aftronomie burchgehen, so begegnen Sie bereits im Alterthume Bersuchen, die Größe ber Erbe zu bestimmen. Der Mann, ber ben ersten Bersuch, beffen Details man kennt, machte, war Eratofthenes (276 — 196 v. Chr.), Bibliothekar Ptolemaus III. in Alexandrien.

Damale gab es in Spene, bem heutigen Affuan in Oberagypten, einen tiefen Brunnen, ber am Tage ber Sommersonnenwende bis an seinen Boben von ber Sonne beschienen wurde, ber also an diesem Tage die Sonne senfrecht über fich hatte. Am gleichen Tage fand Ergtofthenes in Alexanbrien die Sonne um ben 50. Theil ber Beripherie b. i. 7° 12' vom Zenithe entfernt. In Spene war also bie Zenithbistang ber Sonne Rull, benn die Sonne war ja im Zenithe, in Alexanbrien betrug fie bie angegebene Große, welche baher auch bie Differeng ber Benithbiftang ber Sonne an beiben Orten ift. 3ch erinnere Sie nun an ben San, auf ben ich Sie bereits im vorigen Briefe gelegentlich ber Breitenbestimmung aufmertfam machte, bag nämlich bie Differeng ber Benithbiftangen ber Breitendifferenz zweier Orte gleich fei, b. h. bem Winkel a (Rig. 14). Denten Sie fich, in Fig. 14 fei ber Buntt A Alexanbrien, ber Bunft B bebeute Spene und bie beiben feien um ben 50. Theil ber Beripherie von einander entfernt, fo ift nichts mehr nothwendig als zu wiffen, wie groß biefer 50. Theil fei, und biefer bann 50 mal zu nehmen.

Eratosthenes schätzte bie Entfernung Spene's von Alexandrien zu 5000 Stadien und erzielte somit 250000 Stabien für den Umfreis der ganzen Erde.

Das Princip, nach welchem Eratosthenes die Lösung ber Aufgabe unternahm, ift richtig, die Aussührung dagegen läßt sehr viel zu wünschen übrig, benn es ist eigentlich nur von einer Schäpung, nicht von einer wirklichen Messung die Rebe, auch liegen Alexandrien und Spene nicht in demselben Meribiane, wie Eratosthenes annahm; es ist also etwa so, wie

wenn in Fig. 3 die Entfernung RP statt RA oder QP genommen wurde. Man weiß auch nicht, welche Stadie Eratosthenes gemeint hat, denn wie es jest in den verschiedenen Ländern verschiedene Fuße gibt, so existirten im Alterthume verschiedens Stadien. Sollte bei der vorstehenden Messung die ägyptische Stadie gemeint sein, die 302 Par. Fuß lang war, so würde die Erde um mehr als ein Drittheil zu klein, während sie, wenn man die olympische Stadie zu 567 Fuß zu Grunde legt, um etwas mehr als ein Zehntheil zu groß ausfällt.

Auch der Kalif! Almamon versuchte die Lösung des Problems. Er ließ in den Ebenen von Sennaar einen Grad des Meridians meffen. Dieser Bestimmung zusolge gehen 56 1/2 arabische Meilen auf einen Grad. Leider ist die Größe dieser Meile nicht genau bekannt. Man weiß wohl, daß sie 4000 Ellen à 24 Zoll à 6 Gerstenkörner hat; aber die Gerstenkörner können sehr verschieden sein.

Die Methode, nach welcher gegenwärtig die Gradmeffungen vorgenommen werden, ift diefelbe, welche ber Riederlander Snellius bereits 1617 in seinem Eratosthenes Batavus versöffentlicht hat, und nur die Ausführung hat in dem Maaße sich geandert, als die Fortschritte der Technif eine größere Genauigkeit erwarten ließen.

Es ift vollfommen unmöglich, eine gerade Linie von mehr als 100 Meilen gange birect in ber Beife ju meffen, bag man einen ober mehrere Normalmagftabe ber Reihe nach fo anlegt, wie in bem Rauflaben ein Stud Tuch abgemeffen wirb, benn ber Lauf der Fluffe und Bebirge legt bier unüberfteigliche Sinberniffe in ben Weg. Wie konnte man in biefer Beife bie Diftang aweier burch einen Meeresarm ober burch einen See getrennter Buntte, burch welche möglicher Beife bie Linie gebt. mit Genauigfeit bestimmen? Bier muß die Rechnung helfen. Direct, b. h. burch hintereinanberlegen ber Maafftabe, wird nur ein gang kleines Stud gemeffen. Hierzu sucht man fich in einer ber zu meffenden Linie nabe gelegenen Gegend ein Terrain aus, bas möglichst horizontal ift, überhaupt möglichst wenig Schwierigkeiten bietet. Diese gemeffene Linie heißt bie Bafis. und von ihrem einen Endpunkte aus muß ber andere fichtbar fein. Ift bas Stud gemeffen, fo fucht man einen Bunft in ber Gegend auf, ber entweber ein Thurm, ein auf einer Anhobe errichtetes Signal ober bergleichen ift und von bem aus man Die beiben Endpuntte ber Bafis feben fann. Die 2 Endpuntte ber Bafis und ber Signalpunkt konnen nun burch Linien verbunben gebacht werben, welche alsbann ein Dreied bilben. beffen Eden burch bie 3 Buntte gebilbet werben, von beren jebem man bie beiben andern feben fann. Jebes ebene Dreied besteht aus 3 geraden Linien und 3 Winkeln; fennt man von biefen 6 Studen 3, worunter wenigftens eine Seite ift, fo laffen fich bie 3 andern durch Rechnung leicht finden, und es bandelt fich bei einer großen Bahl von geometrifchen Aufgaben. bei faft allen Meffungen nur barum, in schicklicher Beise Dreis ede ju bekommen, beren Winkel und von beren einem eine Seitenlange gegeben ift. Sie haben bereits bei ber Beftimmung ber Sonnenentfernung ein Beispiel hiervon gesehen. man baber von bem einen Bafteende A ber Fig. 16 guerft nach 8ig. 16.

bem andern B und bann nach bem Signalpunkte C, so gibt der Unterschied ber Richtungen den zwischen den Linien AC und AB eingeschlossenen Winkel. Auf gleiche Weise wird der Winkel bestimmt, den die Linien BC und AB mit einander bilden. Hierdurch sind 2 Winkel und eine Seite des Dreisedes ABC und zugleich auch die Längen AC, BC, so wie der Winstel in C befannt. Ist D ein zweister Signalpunkt, der von B und C

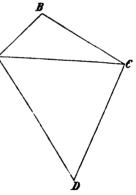

aus sichtbar ift, so entsteht ein zweites Dreied ACD, bessen eine Seite AC bekannt ist und als neue Basis genommen werden kann. So geht man von Ort zu Ort, und indem in den Schlußdreieden die beiden Endpunkte der zu messenden Linie als Ede genommen werden, läßt sich die Größe derselben durch Rechnung bestimmen, obwohl nur ein ganz kleines Stud, das gar nicht einmal einen Theil des Gradbogens auszumachen braucht, durch directe Wessung gefunden wurde. Will man bei größeren Untersuchungen seiner Sache sicher sein, so wird in

einem entfernten Theile bes Grabbogens eine neue Basis gemessen, diese mit den bereits vorhandenen Dreieden in Berbindung gebracht und das Resultat beider Rechnungen verglichen. Es wird die Größe der zweiten Basis vermittelst Rechnung aus der der ersten abgeleitet, und das Ergedniß muß mit dem der directen Ressung zusammenstimmen. Ze größer die Abweichung, um so größer die Unsicherheit. Selbstverständslich muß, wegen der Mangelhaftigkeit jedes Versuches, jede Beobachtung zu wiederholten Malen gemacht werden, weshalb auch möglichst viele einander controlirende Dreiecke gesucht werden, indem man die Signalpunkte, von denen aus gleichzeitig mehrere andere sichtbar sind, dazu benutzt, verschiedene Gruppirungen von je 3 Punkten zusammen zu bringen. Eine besondere Ausmerksamkeit erfordert jedoch die Basis, da die bei ihr gemachten Fehler sich auf die ganze Messung übertragen.

Rachstehende Figur (17), welche Arago in seiner "Astronomie populaire" mitgetheilt hat, zeigt einen Theil bes Refultates ber frangofischen Triangulation amifchen Dunfirchen und Formentera. Die an bem Meribian aufgetragenen Bahlen geben bie jeweilige Entfernung von bem Ausgangspuntte Dunfirchen in Toisen (à 6 Bar. Fuß). Es wurden bei Diefer Belegenheit 2 Bafen gemeffen, Die eine amifchen Lieufaint und Delun, Die Sie auf ber Rigur feben fonnen, Die andere 330000 Toifen fublicher bei Berpignan. Die erftere Bafis hatte eine Lange von 6075,90 Toifen, Die zweite gab bei birecter Meffung beren 6006,25. 3wifden Relun und Berpignan find 53 Dreiede und wenn burch alle biefe aus ber Meluner Bafis bie von Berpignan berechnet wird. fo ergibt fich fur biefe eine Große von 6006.09 Toifen, mas auf die gange nahezu 100 beutsche Meilen lange Strede einen Fehler von 11 Bollen gibt.

Snellius bestimmte nach seiner Methode die Größe bes Meridianbogens zwischen Alkmaer und Berg op zoom bei Lepden und fand die Länge des Gradbogens gleich 28500 rhein. Ruthen oder 55021 Toisen. Picard bestimmte 1671 die Länge des Gradbogens zwischen Paris und Amiens zu 57060 Toisen. Die erhebliche Differenz zwischen beiden Messungen veranlaßte den Landsmann des Snellius,

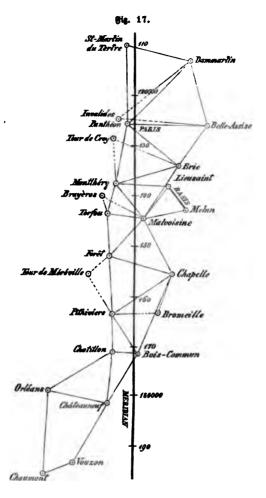

Muschenbroek zu einer Revision ber Arbeit besselben, wobei er einen Irrthum entbedte, ben zwar schon Snellius gefunden hatte, an bessen Berbesserung bieser aber durch ploplichen Tod verhindert worden war. Rach Correction dieses Fehlers stellte sich die Gradlange zu 57033 Toisen, was von dem Bicardsschen Resultate nur um 27 Toisen abweicht.

Fast um biefelbe Zeit bestimmte Riccioli die Lange eines Grabes in Italien ju 62650 Toifen.

Bisher hatte die Erde für eine große Augel gegolten. Der erste Stoß, den diese Ansicht erhielt, wurde durch Richer veranlaßt. Dieser war nämlich 1672 von der Pariser Afademie nach Capenne geschickt worden, um daselbst verschiedene Beobachtungen zu machen. Dort angekommen fand er, daß sein von Paris mitgebrachtes Secundenpendel zu spät ging, weshalb er es um 1½ Linien verfürzen mußte. Dieses so verfürzte Bendel ging bei der Rücksehr nach Paris zu schnell und mußte dort um dieselbe Größe wieder verlängert werden.

3ch habe awar ichon in meinen früheren Briefen von bem Benbel gesprochen, und ba ich weiß, bag Ihnen die Geftalt beffelben befannt ift, konnte ich biefes ohne weitere Bemerfungen thun; erlauben Sie mir nun, auf Die Befete beffelben etwas naher einzugehen. Wenn Sie irgend einen Rorper vermittelft eines Rabens an einem feften Buntte aufhangen, fo erhalten Sie baburch ein Benbel in feiner einfachften Form. Bringen Sie biefes Benbel aus ber Lage, in welcher Rube stattfindet, und der Faben senkrecht steht, so wird es biese Rubelage wieder einzunehmen suchen, und ber Rörper wird fich von felbft bem Buntte zu bewegen, wo er ber Erbe fo nabe ift, als es bie Lange bes Fabens nur geftattet. Bis er aber biefen Buntt erreicht, wird er burch bas Fallen eine gewiffe Gefchwinbigfeit angenommen haben, die ihn veranlaßt, auf ber entgegengesetten Seite weiter ju geben, und weil ber gaben nicht langer wirb, muß er wieber in bie Bobe. Diefes Fortgeben beruht auf ber allgemeinen Gigenschaft ber Rorper, eine Bewegung, die ste einmal angenommen haben, so lange beizubehalten, bis fie ihnen wieber genommen wirb. Die Waggons eines Gifenbahntrains laufen, einmal im Buge, noch weit fort, wenn auch der Dampf in der Locomotive ausgegangen ift, fie laufen fo weit, bis die Reibung an ben Schienen ihnen alle Bewegung genommen hat. Rann die Locomotive ploglich nicht mehr weiter, fo brangen bie Baggons alle vor und es entfteben jene fürchterlichen Stoffe, von benen die Gisenbahngeschichte Allerlei zu erzählen weiß. Doch fehren wir zu unserm Benbel jurud! Der herabgefallene Rorper geht alfo, weil ber Faben, an bem er hangt, nicht langer wird, wieber in bie Bobe. Durch Berabfallen bat er eine Gefchwindigkeit erlangt,

burch Hinaufsteigen muß er sie wieder verlieren, und hat er sie alle verloven, so fällt er wieder herab, er muß also immer hin und her gehen. Wird der Faden länger gemacht, so wird unter sonst gleichen Umständen der Weg des Pendels ein größerer, es muß daher langsamer gehen. Die Ursache des Hin- und Hergehens des Pendels ist die Anziehung, welche die Erde auf den angehängten Körper ausübt, denn wäre diese nicht, so würde zu einer Bewegung gar keine Beranlassung vorhanden sein. Ist irgendwo auf der Erde die Schwerewirkung stärker, als an einem anderen Orte, so muß ein gleichlanges Pendel an ersterem Punkte schneller, oder ein um einen bestimmten Theil längeres ebenso schnell schwingen als an dem zweiten. Umgekehrt muß es gestattet sein, aus der Zeit, welche ein gegebenes Pendel zu einer Schwingung gebraucht, einen Schluß auf die Größe der Erdwirfung zu kassen.

Der Erfte, welcher biefe Reihenfolge von Schluffen jog, war Sunghens; er suchte und fand bie Urfache ber von Richer beobachteten Thatfache in ber Centrifugalfraft. 3ch muß Sie jest bitten, an bie Definition, welche Ihnen Berr Cotta in bem 7. Briefe bes erften Banbes von der Centrifugaltraft gegeben, fo wie an ben bort mitgetheilten Berfuch Blateaus fich Bu erinnern, und mich darauf beschränten, Ihnen bie naberen Berhaltniffe ber hier auftretenden Wirkungen bekannt zu machen. Sie befestigen einen beliebigen Rorper, etwa eine Rugel, an einer Schnur und schwingen ihn bann im Rreise berum. Rugel wird bas Bestreben haben, sich von bem Mittelpuntte bes Rreifes ju entfernen, welches Bestreben Centrifugal= Fraft beißt. Je ichneller bie Bewegung erfolgt, um fo größer wird die Centrifugalfraft fein, was Sie fehr leicht baran feben können, daß bei gehöriger Beschleunigung die Schnur reißt, was bei einer geringeren nicht ber Fall ift. Je langer bei gleicher Umbrehungsgeschwindigkeit bie Schnur wirb, um fo größer wird die Centrifugalfraft fein, benn ber Rorper muß einen immer größeren Rreis beschreiben, also immer schneller geben. Bermöge bes Schweregesebes gieht jeber Rorver jeben anberen in jeber Richtung gleich an. Gine große Angahl von Rorpern, bie unter einander beweglich find, muß fich fo zusammenlegen, baß baburch ein größerer nach allen Richtungen gleichmäßig begrenzter Körper entsteht, benn ba bie Schwere nach allen Seiten gleich wirft, ift gar fein Grund zu einer Ungleichmäßigfeit vorhanden. Die einzige Gestalt, welche biese Bedingung erfüllt, ist die Rugel.

Setzen wir nun, es sei eine große Augel gegeben, beren einzelne Theile durch die gegenseitige Anziehung der einzelnen Theilchen zusammengehalten werden, und diese Augel drehe sich um die Are SN, Fig. 18. Da alle Punkte gleichzeitig um Big. 18.

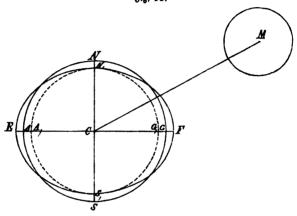

diese Are herumwandern muffen wird in A, weil dieses ben arößeren Beg ju machen hat, bie Centrifugalfraft größer fein als naber bei N. In N und S ift gar feine Centrifugalfraft vorhanden. Bermoge ber Anziehung suchen fich bie Oberflächentheile bem Mittelpunkte zu nahern. Bermoge ber Centrifugalfraft wurden fle fich von der Are entfernen. Als Gesammtwirfung folgt, daß von ber Anziehung in A eine größere Wirfung, gegen N und S hin eine fleinere abgezogen werben muß. Bare feine Umbrehung vorhanden, fo wurde eine Rugel entftehen, ift eine Rotation ba, so muß bort, wo bie Centrifugalfraft am größten ift, bas Beftreben, fich bem Mittelpunft zu nabern, ein fleineres fein, als an irgend einem anderen Orte, und bie Oberflächengestalt wird die sein, welche erhalten wird, wenn man die Eurve N. ES, F um S, N, breht, ein abgeplattetes Rotationsellipsoid, benn die Theile in F nabern fich bem Mittelpunkte C weniger, als die in N, ober S,. Aus biefen Grunden schloß Sunghens und mit ihm Rewton auf bie Gestalt ber Erbe.

Bare bie gesammte Anziehung ber Erbe in beren Mittelpuntt vereinigt, fo murbe bie Abplattung 1/879, mare bie Daffe gleichmäßig im gangen Rorper vertheilt und murbe jedes Theilchen gleich nach außen wirfen, so wurde fie 1/220 fein, b. h. wenn man einen Mequatorialburchmeffer in 579, beziehungeweise 230 gleiche Theile theilt, mare bie Drehungsare um einen folchen Theil fleiner. Sie werben balb feben, bag bie Abplattung zwischen beiben Ertremen ift, bag also bie Daffe ber Erbe fo vertheilt fein muß, daß bie Theile bes Innern bichter find, als bie ber Oberflache, und fohin in ber Wirklichfeit ein mittlerer Kall amischen ben beiben angeführten Extremen flattfindet. Burbe bie Erbe fich schneller breben, so ware auch ihre Abplattung größer, wie biefes auch bei ben Blaneten Juviter und Saturn ber Fall ift. Am Aequator ift bie Wirfung ber Centrifugalfraft ber 289. Theil ber Schwere; bei einer 17 mal schnelleren Rotation ber Erbe mare fie 17 mal 17 mal, also 289 größer, ale fie jest ift, mithin genau fo groß ale bie Schwere, und ein Rorper am Aequator in die Sohe geworfen fame nicht mehr auf bie Erbe gurud.

Diese neue Ansicht von der Gestalt der Erde blied nicht lange unangesochten. Eisenschmidt, ein Elsässer, machte auf den Widerspruch ausmerksam, in dem diese Theorie mit der Erfahrung stehe. Soll nämlich die Erde an den Polen abgeplattet sein, so muß den am Eingange dieses Briefes entwickelten Principien zufolge ein Gradbogen des Meridians um so größer werden, je näher er an dem Pole liegt. Bergleicht man nun die damals bekanntesten Messungen von Snellius, Picard und Riccioli, die ich bereits mitgetheilt habe, so ergibt sich:

Stalien . 62650 Toisen, Frankreich . 57060 = Rieberlande 57033 =

wodurch der Hunghens'sche Sas nicht nur nicht bestätigt, sonbern geradezu widerlegt wird. Es ergibt fich hieraus, schloß Eisenschmidt, daß die Erde an den Polen nicht nur nicht abgeplattet, sondern sogar zugespist ift. Man erhalt die hier gemeinte Figur dadurch, daß man die Ellipse um die lange Are (EF, Fig. 18) dreht, wodurch eine Citronenform entsteht, die gerade der Gegensas zu der Pomeranzensorm der Erde ift, welche nach Hunghens und Newton durch Umdrehung der Ellipse um die Are N.S. zum Borschein kommt.

Eine im Jahre 1716 vollendete burch gang Frankreich gehende Gradmeffung ergab für die Gradlange fublich von Paris 57092 Toifen, für bie norblich bavon beren nur 56960. zeigte alfo ebenfalls eine Berlangerung der Erbe in der Richtung ihrer Drehungsare an, nach welcher biefe Are um 1/06 größer ift, ale ber Durchmeffer am Meguator. Diefes Refultat veranlagte baber bie frangofifchen Rathematifer. Caffini an ihrer Spige, ber Ansicht von ber Abplattung entgegenautreten und auf bas Ergebniß ber ihr widersprechenden directen Beobachtung hinzuweisen. Auch eine Breitenmeffung führte auf daffelbe Refultat. Ift nämlich bie Erbe an ben Bolen abgeplattet, fo nehmen bie Breitenfreise gegen biese bin schneller ab als bei ber Rugel; ift bie Abplattung bagegen am Aequator, fo findet bas Gegentheil ftatt; boch waren bamale, bei ber großen Schwierigfeit, Die gange gange eines Ortes genau anaugeben, Die Breitenfreismeffungen ben Meribianmeffungen weit untergeordnet.

Nun opponirte die Gegenpartei, die ihre Bertreter vorzugsweise in England hatte. Die Meffungen, sagte sie, seien nicht genau genug, und außerdem seien die Gradbogen, die man bestimmt hatte, der Breite nach zu wenig verschieden. Wolle man hier ein endgültiges Urtheil abgeben, so sei es nothwendig, 2 Gradmessungen an der Breite nach möglichst verschiedenen Orten anzustellen, und den einen davon nahe am Aequator, den anderen in der Nähe des Poles zu nehmen. Das Mißtrauen in ihre Bersuche verdroß die Franzosen, und so entwidelte sich nach und nach ein Streit, der so ziemlich unter die lebhastesten gehört, welche, ohne weder das politische noch das kirchliche Gebiet zu berühren, in der Wissenschaft durchgeführt wurden.

Endlich entschloß sich die französische Regierung an zwei weit von einander entfernte Punkte Commissionen zu senden.

An der Spite der einen derselben ging 1736 Maupertuis nach Lappland, wo er bei Tornea einen Gradbogen von 57 Minuten und 30,4 Secunden maß. Rach dieser Bestimmung beträgt die Länge des Bogens von einem Grade 57201,8 Toisen, während die Gradlänge zwischen Paris und Amiens nach Picard deren 57060 beträgt. Eine zweite Commission, bestehend aus Condamine, Bouguer und Godin, denen sich noch 2 spanische Ofsiziere, Georg Juan und Antonio de Ulloa, anschlossen, begab sich nach Quito und bestimmte daselbst 2 verschiedene Gradbogen. Das Resultat war eine Länge von 56864,6 Toisen pro Grad.

Auch die Pendelschwingungen wurden mannichsach zur Ableitung der Gestalt der Erde benutt. Wäre die Erde eine Rugel, so würde das Pendel, wegen der Wirfung der Centrisugalkraft, am Aequator langsamer schwingen als am Pole'; bei der Ellipse aber wird die Differenz eine größere sein als bei der Rugel, denn am Punkte A würde unter Jugrundelage der Rugel das Pendel rascher schwingen als in E, in N dagegen langsamer als in N,, denn jedesmal ist die Bewegung dort rascher, wo die Entsernung der Oberstäche vom Erdmittelpunkte kleiner ist. Die aus den Pendelversuchen abgeleitete Abplattung der Erde ist, wie Sie aus dem Rosmos ersehen, etwas größer, als die aus den geodätischen Messungen berechnete.

Man kann sich das Erbellipsoid zusammengesett benken aus einer Rugel N, A, S, G, und einem Ringe, bessen Durchsichnitte mit der Ebene des Papieres die Stude N, E S, A, und N, G S, G, sind. Besindet sich in M der Wond, so wird die Birkung der Rugel auf diesen dieselbe sein, M moge, wenn die Entsernung gleich bleibt, wo immer stehen, der Ring aber wird sich so zu stellen suchen, daß G in die Linie CM fällt, oder den Wond heradzudruden und wird die mit ihm verbundene Rugel auch mitdrehen, ein Bestreben, aus dessen Größe auf diese Masse, ein Bestreben, aus dessen Größe auf diese Thatsache gestüht, bestimmte Laplace die Erdabplattung zu 1/206.

Diefe von Laplace berechnete Abplattung gibt die Be- fammtwirfung bes Ringes an, ber an ben einzelnen gangen

Digitized by Google

bider, an anderen bunner fein mag. An ber bunneren Stelle wurbe eine Grabmeffung eine kleinere, an ber bideren Stelle eine größere Abplattung geben.

Bare die Erbe eine Rugel, fo fonnte man, wie die bobere Mathematif zeigt, beliebige Durchmeffer an ihr ziehen, und biefe burften mas immer fur Richtungen haben, bie Erbe murbe um ben einen wie ben anderen als Are fich breben, fie mare alfo gang indifferent gegen bie Lage ber Are. Bare bie Erbe ein geftrectes Rotationsellipsoid, wie bie frangofifchen Afabemifer glaubten, fo konnte fie fich um die lange Are breben, aber bei ber geringften Störung umichlagen und bann um ben fleinften Durchmeffer rotiren. Das abgeplattete Ellipsoid breht fich um bie fleine Are und wenn es burch Ginwirfungen von außen Störungen erleibet, fo breht es fich momentan um eine andere Linie, fehrt aber felbst zur alten Ure wieder gurud, und bilbet baher ben Gegensat zu bem geftredten Ellipsoibe. Sat ber rotirende Rörper eine unregelmäßige Form, fo wird er immer eine Are haben, um bie er fich am liebsten breht und zu ber er immer wieder jurudfehrt, wenn man ihn auch andere ftellt. Die Erdare ift eine folche ftabile Drehungsare, und wir haben baber eine Aenderung berfelben nicht zu befürchten. Selbft eine Beranberung ber Lage ber größten Bebirge murbe, wie Sie aus bem Rosmos ersehen fonnen (S. 20), nur gang geringe Folgen haben.

Die Abplattung der Erbe an den Polen ist eine ausgemachte Thatsache. Doch wurden auch nach den französischen Messungen zum Zwecke der Herstellung genauer Karten noch viele andere gemacht, und ihr mittleres Resultat gibt eine Abplattung von 1/299,153.\*) Will man die Abplattung desstimmen, so müssen 2 verschiedene Beodachtungen mit einander verdunden werden. Nimmt man unter den vorhandenen Messungen je ein Paar zusammen, so gibt jedes derselben einen anderen Werth für die Abplattung und die Dissernzen zwischen 1/288 und 1/306) sind größer als die Ungenauigseiten, die an den einzelnen Bestimmungen haften können, woraus

<sup>\*)</sup> Die Abplattung, welche ber Meterbestimmung als Bafis biente, ift 1/224.

folgt, daß die Erde ein unregelmäßig gestalteter Körper ift, ber nur im Allgemeinen bem Umbrehungsellipfoide sich nahert.

Uebrigens find alle diese Unterschiede nicht so bebeutenb. als man auf ben erften Anblid zu glauben versucht fein konnte. Beträgt auf einem Globus ber Durchmeffer bes Aeguators 2 Ruf und 11 Linien, fo murbe bei ber Abplattung 1/200 bie Are nur eine Linie fleiner fein. Das geubtefte Auge ift nicht im Stande. biefe Differeng mahrzunehmen und murben 2 gleich große Globen, ber eine mit einer Abplattung von 1/288, ber andere mit einer von 1/200 hergeftellt, fo murben fehr fcharfe Deffungen nothwendig fein, um Die Differeng aufzufinden. Ellipsen, die ich in ben vorstehenden Figuren gezeichnet habe, find daher, mas die Abplattung betrifft, ungeheuer übertrieben, eine ber Ratur entsprechenbe murbe fich bem blogen Auge von einem Rreife nicht mertbar unterscheiben. Zeichnet man eine reine Ellipse auf bem Bapiere mit freier Sand vermittelft ber Feber nach, fo wurden, felbft bei ber ficherften Sand, Die alebann jum Borichein tommenben Unregelmäßigfeiten verhaltnißmäßig viel größer fein, ale Die Unregelmäßigfeiten ber Erbgestalt finb.

#### Adter Brief.

## Die Raubigfeit ber Erboberfläche.

Die Erbe ist kein ganz regelmäßiges Spharoid, benn bie Krümmung, welche die Gradmessungen angeben, ist an versschiedenen Orten etwas abweichend; boch ist diese Unregelmäßigskeit eine für die Größe der Erde ganz unbedeutende. Betrachtet man dagegen die Erdoberstäche in ihren einzelnen Theilen, so erscheint sie voller Unebenheiten, und wir haben hier ungefähr benselben Fall, den uns etwa eine sehr regelmäßig gewachsene Orange bietet; im großen Ganzen stimmt sie mit einem abgeplatteten Rotationsellipsoide nahe überein, in der Rähe bestrachtet ist die Oberstäche voller kleiner Erhabenheiten und Bers

tiefungen, sie ist rauh. Bas nun biese Unebenheiten ber Orange, das sind bei der Erbe die Berge und Thäler, doch sind diese verhältnismäßig viel unbedeutender, als die Erhabenheiten der Orange. Die Unebenheiten der sesten, die zu sehen dem menschlichen Auge vergönnt ist, sind nur der kleinere Theil der in der That vorhandenen, denn weitaus der größere ist bedeckt von den Wassern des Meeres, dessen Boden er bildet, und der nur eine Fortsetzung des über das Wasser herausssehenden Stückes ist.

Geset die Erde ware einmal ganz troden und wurde dann mit Wasser begossen, so mußte dieses seiner Beweglichkeit gesmäß auf jeder gegen den Horizont geneigten Fläche nach der Gegend hin fließen, wo die Oberfläche dem Erdmittelpunkte mehr genähert ist, und diese Bewegung mußte so lange sortbauern, die die Flüssigkeit von Punkten begrenzt wäre, die sie überragen. Steigt nach und nach das Wasser immer mehr, so werden von den ursprünglich getrennten Reservoiren die einen und andern vermittelst des niedrigst gelegenen Theiles ihrer Einsassung mit einander in Communication treten, ja zulest die ganze Einssssung oder doch ihr größter Theil übersluthet werden und nur die höchsten Parthien als isolirte rings von Wasser umgebene Stüde troden bleiben, die wir Inseln nennen wollen.

Bei fortwährendem Zugießen von Waffer werden immer mehr der ursprünglichen Beden mit einander in Berbindung treten, es werden die ursprünglichen Inseln zum Theil übersstuthet und bilden nun Untiefen, während durch wiederholte Isolirungen neue gebildet werden.

Bergleichen wir nun mit biesem Bilbe ben Zustand, in bem die Erboberstäche sich barstellt. Das Zuschütten von Wasser hat so lange gedauert, bis die auf 7 Zehntheile der ganzen Erde zerstreuten Beden mit einander in Berbindung gesetzt waren, die nun eine große Wasserstäche darstellen, welche man Meer nennt; doch sind die Beden noch nicht alle vereinigt worden, denn es gibt deren noch eine größere Anzahl, die als Binnensee'n ringsum von Land eingeschlossen sind. Wäre die Ueberschwemmung noch um etwa 50 Fuß höher gestiegen, so wurde, um hier nur ein paar Beispiele anzusühren, auch die unter dem Ramen

Caspisee bekannte Riederung sowohl mit dem schwarzen Meere, als auch mit dem nördlichen Eismeere in Berbindung getreten sein, und Europa
ware von Asien abgetrennt worden. Ebenso wurde
die Asien mit Afrika verbindende Stelle in der
Gegend von Suez überschwemmt worden sein. Hatte
andererseits die Ueberschwemmung weniger weit
gereicht, so könnte man trodenen Fußes von Gibraltar nach Afrika hinübergehen, und das nunmehrige
mittelländische Meer wurde für uns ein großer
Binnensee sein. England wäre alsbannkeine Insel
mehr, sondern wäre nur durch ein an der Sohle
trodenes Thal, den nunmehrigen Kanal, von Frankreich getrennt.

So lange ein Beden fur fich allein besteht, wirb fein Niveau eine ihm besonders zukommende Sache sein. Die bas Niveau einer Aluffigfeit bestimmenbe Birfung ift bie Schwerfraft ber Erbe. Go lange im gangen Bereiche bes Bedens bie Schwere nur gang unbebeutenben Beranberungen ausgesett ift. wird jeder Dberflachentheil die gleiche Entfernung vom Erdmittelpuntte haben, und wenn fie je burch Ebbe und Fluth, Bellenschlag u. bgl. geftort werben follte, wird fich biefe ibeale Oberfläche alebald wieder herzustellen suchen. Alendert fich die Schwere, wie biefes bei einem von bem Bole jum Aequator reichenden Meere ber Fall ift, bedeutend, so entfernt fich bie Dberfläche am Aequator weiter von bem Erdmittelpuntte als am Bole. Die Oberfläche bes Meeres bilbet einen Theil bes ibealen Erdfpharoibes, ber geometrifchen Rigur ber Erbe. ober fucht wenigstens biefem fich fo viel als möglich zu nahern. Die mit bem Meere nicht in Berbindung ftehenden Seebeden find bald höher, bald tiefer als biefes. Die Oberfläche bes Caspifee's ift 78,8, Die bes tobten Meeres 1231 Fuß niedriger. ber Titicacasee in Beru 12054 Auf hoher als bie Oberflache bes Meeres.

Soll das Relief des festen Bobens, die physische Figur ber Erde angegeben werben, so fann man festsesen, wie weit bieser ober jener Punkt von dem Erdmittelpunkte entsernt sei; weil aber bieses darum unbequem ift, daß man dabei immer

mit sehr großen Jahlen zu thun hat, zieht man vor, die in der Wirklichkeit 7 Zehntheile der Erde überziehende Meeresobersstäche über das Ganze ausgedehnt anzunehmen, also die geosmetrische Figur vollendet zu denken, und dann anzugeben, wie groß die von einem gegebenen Punkte auf diese ideale Oberstäche gezogene Senkrechte sei. Man sagt, ein Punkt sei über dem Meere, wenn er von dem Erdmittelpunkte weiter entsernt ist. als das ideale Wasserniveau; im entgegengesetzen Falle wird er als unter dem Meere liegend betrachtet.

Der trockene Theil der Erdoberfläche bildet nicht ein einzelnes Stud, sondern besteht aus einer großen Anzahl von einzander gesonderter bald größerer bald kleinerer Fragmente. Man ist gewohnt, die größeren Barthien Continente oder Kest länder, die kleineren Inseln zu nennen; doch ist dieser ganze Unterschied rein conventionell und durchaus nicht in der Natur der Sache begründet, wie sich auch die Größe nicht angeben läßt, welche eine Insel haben muß, um zum Range eines Constinentes erhoben zu werden. Man rechnet gegenwärtig 4 Länsdercomplere zu den Continenten, nämlich die alte Welt, welche die Welttheile Europa, Asien und Afrika umfaßt, die neue Welt oder Amerika, Reuholland und endlich die um den Südpol geslagerte Ländermasse, welche den Namen des südlichen Continentes sührt, übrigens im Innern gar nicht, am Rande nur sehr bruchstückweise erforscht ist.

Einen Uebergang von ben Festländern zu den Inseln bilbet Grönland, beffen ganze Größe man zwar noch nicht kennt, von dem man aber zur Zeit doch so viel weiß, daß es von dem übrigen Amerika getrennt ist.

Die kleineren Gebiete festen Bobens auf ber Erbe, die Infeln eristiren in großer Anzahl, theils in Gruppen (Inselmeer, Archipelagus) bei einander, theils einzeln. Sie sind zwar sämmtlich Stücke eines und desselben Bodens, der bald von Wasser bedeckt ist, bald als Land darüber hervorragt, doch ist man gewohnt, sie in zwei allerdings nicht vollkommen scharf getrennte Systeme einzutheilen, je nachdem ihr Jusammenhang mit dem einen oder dem andern Festlande in's Auge fällt, oder nicht. Die ersteren sind nur durch verhältnismäßig wenig tieses Meer von dem Continente getrennt und sind in ihrer Jusammen-

settling bem gegenüberftebenben Thelle bes letteren entsprechenb. ober faffen wie ein Gurtel beffen Ruften ein. Dan nennt fte continentale Infeln, und zu ihnen gehören bie europäischen. So find bie britischen Inseln ihrer gangen Ratur nach nur Fortsetungen von Franfreich, mit bem wenigstens bie öftliche. England und Schottland umfaffende in einer Beit noch verbunben war, die nur wenig über bie fogenannte historische reicht. vielleicht nicht über bas Alter ber erften aanptischen Baumerfe fich hinauserftredt. Einen fehr beutlichen Gurtel von continentalen Inseln sehen Sie im Guben und Often von Aften. Die andere Art von Infeln, bie ber pelagifchen, ift weit entfernt von allem Festlande, ba und bort im Ocean gelegen. Dieje Infeln find in Geftalt und Lage unabhangig von jebem Continente. find Belten fur fich. Manche biefer Infeln haben fogar einen Gurtel von andern um fich herum, ber fich ihren Umriffen gerabe fo anschmiegt, wie die vorgenannten benen ber Continente. Es findet bier ein ahnliches Berhaltniß Blat, wie wir es auch am himmel beobachten. Betrachten Sie einen Blaneten als Continent, so ift ber Trabant, ber ihn umfreift, analog ber von bem Reftlande abhängigen Infel. Wie bie Blaneten verschieben find in ihrer Große, so find es auch bie Continente. Unter ihnen gibt es aber auch folche, welche flei= ner find, ale ber fleinfte Trabant, und bie bennoch in ihrer Bewegung nicht meniger felbständig find als Jupiter. Diefe fleinen Planeten find die Afteroiden und ihnen entsprechen die fleinen Continente auf ber Erbe, bie pelagischen Inseln.

Die Gestalt der Linien, in welchen die Theile festen Bobens an die der Wasserstäche grenzen, ist eine durchaus unregelmäßige, und hat bisher den verschiedensten Versuchen, in Gestalt und Lage der verschiedenen Continente eine Gesemäßigseit zu sinden, gespottet. Es durste wohl auch ferner vergebliche Muhe sein, eine solche Gesemäßigseit zu suchen, wenn man sich nicht damit begnügen will, zur Unterstügung des Gedächtnisses sich an ganz allgemeine Normen zu halten.

Gabe es gar tein Meer auf ber Erbe ober fonnte man, sei es burch was immer für ein Mittel, bas Gesammtrelief ber feften Oberflache bestimmen, so ware es bentbar, bag irgenb eine Gesemäßigfeit zum Borschein tame; aber bie tagliche Er-

fahrung lehrt, daß Querschnitte, die man sich in verschiedener Höhe durch einen Berg gelegt denkt, verschiedene Gestalt haben, und jeder Berg wurde, wenn dis zu verschiedenen Höhen unter Wasser gesett, jedesmal eine anders geformte Uferlinie bieten. Genau so ware die Karte unserer Erde eine durchaus andere, wenn das Meer um nur 100 Fuß höher hinaufreichen wurde, und so wenig man aus der Gestalt eines Berggipfels allein die Form eines ganzen Berges beurtheilen kann, so wenig wird es uns gelingen, das ganze Relief des sesten Bodens zu ergründen, denn wir besinden uns eigentlich auf Anhöhen, deren Fuß in den uns unzugänglichen Tiesen des Meeres begraben liegt.

Da allgemeine Regeln nicht vorhanden find, bleibt uns zur genaueren Kunde der Oberflächengestalt der Erbe nichts übrig, als die Ratur möglichst oft zu befragen, b. h. Beobachstungen zu machen.

Die Lage irgend eines Punktes ift uns gegeben burch die geographische Lage, nämlich Länge und Breite, und durch die Höhe. Erstere habe ich bereits in einem der vorausgehenden Briefe besprochen; erlauben Sie mir nun, etwas genauer auf die lettere einzugehen.

Die Sohe einer senkrechten Mauer bestimmt man mit Sulfe eines Senklothes, das man oben besestigt, dann bis auf ben Boben reichen läßt und die Länge der Schnur abmißt, an der es hängt. So einsach dieses Berfahren ift, so selten läßt es sich in der Natur in Anwendung bringen, denn es setzt voraus, daß die Sohe zugänglich sei, und, was viel seltener vorkommt, daß man ein Senkloth überhaupt ziehen kann. Lettere Bedingung ift nur bei Felsen möglich, die senkrecht oder oben überhängend ins Meer ragen, und in allen andern Källen muß daher ein anderes Verfahren eingeleitet werden, wenn die Höhe gemessen werden soll.

Kann man ben Gipfel eines zu meffenben Berges nicht ersteigen, so wird von ben 2 Fernrohren in Fig. 2 bas eine (L) horizontal, bas andere (L') gegen ben Gipfel bes Berges gerichtet. Man kann sich jest ein Dreieck aus folgenben Seiten construirt benken:

1. Bon bem Auge bes Beobachters nach bem Gipfel bes

Berges geht eine gerade Linie, beren Richtung burch bie Richtung von L' angegeben wirb.

- 2. Gine horizontale Linie geht von bem Beobachtungsorte zu einem fentrecht unter bem Berggipfel gelegenen Buntte, ber in gleicher Sohe mit bem Beobachtungsorte ift.
- 3. Eine ben Berggipfel und ben in 2 genannten Bunft verbinbende Gerabe fteht fenfrecht und ihre Lange gibt bie Hohe bes Gipfels über bem Beobachtungspuntte.

Der Winkel zwischen 1 und 2 wird an dem Instrumente als Winkel zwischen L und L' abgelesen, der Winkel zwischen 2 und 3 beträgt, da beibe auf einander senkrecht stehen 90 Gr. Man kennt sohin in dem Dreiecke 2 Winkel und erfährt man dazu noch die Länge einer der Seiten 1 oder 2, so läßt sich durch Rechnung 3 sinden. Es sei der Berggipfel der Punkt C der Fig. 16, der Beobachtungspunkt A, so hat man nur in der Rähe von A einen zugänglichen Punkt B zu suchen und seine Entsernung von A zu messen und man erhält die Entsernung von A nach dem Gipfel C genau nach dem S. 73 gegebenen Bersahren.

Auf diefe Beife wird gefunden, wie viel ber Gipfel höher liegt ale ber Beobachtungeort, eine Differenz, die man mit ben Borten relative Sohe bezeichnet, mahrend man unter abfoluter Sohe bie Entfernung eines Bunttes von ber ibealen Meeresflache verfteht. Die erftere Angabe gibt ein gutes Maaß für bas Imponirende eines Berges, benn biefer erscheint um fo bedeutenber, je hoher er ben Standpunft bee Beobachtere überragt; fie wird aber auch fur benfelben Berg je nach bem Standpunkte wechseln, und wenn man fich ihrer allein bebienen wollte, famen die verschiebenften Angaben jum Borfchein, benn je hoher man fteht, um fo niedriger muß ber Berg erscheinen. Aus biefem Grunde ift bie Bestimmung ber Sobe, wenn nicht ausbrudlich bas Gegentheil angegeben ift, immer bie ber abfoluten. Um bie abfolute Sohe bes gemeffenen Berges ju finden, muß die absolute Bobe bes Beobachtungspunftes zu ber relativen bes Gipfels abbirt werben, benn wenn Sie 3. B. wiffen, bag ber gegebene Gipfel 2000 Fuß über Ihrem Standpunkte liegt (relative Bobe), baß Sie felbft aber 1000 guß über beren Meeresflache find, fo muß bie

absolute Höhe bes Berges 3000 Fuß betragen. Es folgt hieraus, daß nach der Feststellung der relativen Höhe eines Berges die absolute des Standpunktes zu suchen ift, und weil man diese direct nicht bestimmen kann, ist nothwendig, daß durch Wiederholung des Versahrens die relative Höhe von A in Bezug auf einen andern Standpunkt gefunden werde, bis man endlich bis an irgend eine Meeresküste gelangt, wo die bestimmte Höhe zugleich die absolute ist.

Sie sehen, das Berfahren ift ein sehr langwieriges und ließe sich, wenn man in einem Binnenlande weit vom Meere und oft eingeschlossen von wilden Bolkerschaften eine Messung macht, mit dem besten Willen nicht durchführen. Darum brauchen wir noch eine andere Methode, um die absolute Hohe wenigstens des Standpunktes unmittelbar bestimmen zu können, und eine solche Methode wird durch das Barometer vermittelt.

Die Erbe ift befanntlich mit einer Bulle von Luft, ber Atmosphäre, umgeben. Die Luft ift ber Schwere so aut unterworfen als andere Körper, sie hat aber, weil ihre einzelnen fleinften Theile fich in weiten Abstanden von einander befinden, bei verhaltnigmäßig großem Volumen nur ein geringes Gewicht. Denkt man fich die gange Sulle von Luft in eine Angahl von über einander befindlichen Schichten zerlegt, fo wird, da eine auf ber andern liegt, die unterfte ben Drud aller auszuhalten haben und biefer Drud wird auf ben Rorper fortgepflangt, ber ber gangen Luft ale Unterlage bient. Gegen wir ben Kall, ftatt ber Luft fei bie Erbe mit Duedfilber umgeben, so murbe ber von biefem ausgeubte Drud fo viel mal größer fein, als bas Quedfilber mehr wiegt als ein gleicher Raumtheil von Luft; ware aber bie Quedfilberschichte verhaltnigmagig niebriger, fo mare ber Drud bes Quedfilbers berfelbe wie ber ber Luft. Im Barometer haben wir eine Rohre, die oben geschloffen, unten etwas gebogen ift; fullt man bie Rohre mit Quedfilber und ftellt fie aufrecht, fo wird vermoge bes Drudes ber obern Las gen auf die untere die Fluffigfeit bei bem furgen Enbe berausbringen, weil aber auf biefer Seite bie Luft auf bem Dueckfilber laftet, wird bem Ausbringen beffelben ein Sinberniß in ben Beg gelegt. Das Quedfilber für fich wurde aus ber Rohre herauslaufen, die Luft für fich murbe bas Quedfilber gang in

biese hineindruden, und sind beibe Wirfungen einander gleich, so sindet weber bas eine noch das andere statt. Der Druck ber Quedfilberfäule in dem Barometer ist gerade so groß als ber der Luft außerhalb, und bei wachssendem Luftbruck steigt, bei abnehmendem fällt das Barometer. In größeren Höhen hat man weniger Luftschichten über sich, als unten, also muß mit wachsender Höhe bas Barometer fallen. Aus dem abnehmenden Stande des Quecksilbers im Barometer schließt man auf die Luftschichten, die man unter sich hat, und daraus auf die Höhe des Beobachtungsortes.

Ift bie Aufgabe gestellt, die Sohe eines Berggipfels, ber unbesteigbar mit tenim Binnenlande liegt, zu bestimmen, so versbindet man die lettere Methode mit ber ersten.

Die gange bes gangen Barometere beträgt etwas über 30 Bolle und fein Sauptbestandtheil ift eine mit Quedfilber gefullte Glasrohre. Die Unbequemlichfeit und Berbrechlichfeit Diefes Inftrumentes, Die namentlich bei Bergbefteigungen fehr zu berudfichtigen find, haben ben Bunfch rege gemacht, ein hiezu geeigneteres Bertzeug zu finden, und ein folches ift bas Thermometer. Das in Dampf verwandelte Baffer hat bas Beftreben, sich auszudehnen und es ubt, weil es die es einschließenben Begenftande megguichieben fucht, einen Drud auf biefe aus. Der Mensch hat in ber Dampfmaschine fich biefe Gigenschaft bienfibar gemacht, die aber, wie die Dampfteffelexplosionen zeis gen, gelegentlich bie Retten abwirft. Druckt man Wafferbampf in einem geschloffenen Raume zusammen, fo wird er wieder zu Baffer, aber die Rraft, die biefes zu bewerkftelligen nothwendig ift, machft mit fteigender Temperatur. Beobachten Sie bas in einem Befage fiebenbe Baffer, fo werben Sie finden, daß bie Dampfblafen auf bem Boben fich bilden und bann in bie Sobe fteigen. Auf bem Boben brudt aber bie gange Bafferfaule und auf bem Baffer liegt bie Luft, ber Bafferbampf muß mithin fo viel Spannfraft haben, ale nothwendig ift, um biefe Sinberniffe überwinden zu konnen, benn hat er biefe nicht, fo wird Die Blafe, fo wie fie fich bilbet, von ber über ihr ftebenden Laft. wieber aufammengebrudt. Je fleiner ber auf bem Baffer laftenbe Drud ift, um fo geringer braucht Die Spanntraft bes Dampfes

zu sein, um ihn zu überwinden, und weil diese mit der Temperatur wächft, siedet das Wasser unter geringem Drucke leichter als unter hohem. An der Meerestüste siedet das Wasser bei der Wärme 100° C, in dem 2075 Meter hohen Hospiz des St. Gotthard schon bei 92° 9.

Die Beobachtung ber Temperatur des siebenden Wassers gibt ein Mittel den Luftbruck und dadurch die Meereshohe des Beobachtungsortes zu bestimmen.

Die Höhenmessungen beruhen nach bem Borhergehenden auf der Triangulation, ben Barometer- und den Siedepunkts- bestimmungen, welche beiden letteren wieder auf der Messung bes Luftdruckes bastren; sie sind übrigens sammtlich nicht so genau, als man wünschen möchte, weil die zwischen der untern Station und dem Gipfel besindliche Luft in Beziehung auf Wassergehalt, Wärme, Strahlenbrechung u. s. w. beständig Beränderungen erleidet, die man nur näherungsweise kennt, so daß einzelne Höhenmessungen bis zu einem Procente und barüber sehlerhaft sein können.

Durch Meffung ber Sohe von möglichst vielen Buntten, beren Lange und Breite befannt ift, erhalten wir das Relief, bie physische Oberflache ber Erbe.

#### Reunter Brief.

## Die Dichtigfeit ber Erbe.

Wenn Sie ein Stud Holz ober irgend einen Körper in die Hand nehmen, so werden Sie fühlen, daß es, indem es sich der Erde zu nähern strebt, auf Ihre Hand eine gewisse Wirtung ausübt, die wir mit dem Worte Druck bezeichnen wollen. Diese Erscheinung ist eine Folge der allgemeinen Eigenschaft der Körper sich gegenseitig zu nähern, der Schwere. Ueberall, wo ein Körper, sei es unter was immer für einer Gestalt, sei es in was immer für einem Orte des Weltenraumes, sich befindet, ist diese Wirfung vorhanden. Ziehen demnach je

2 Körper sich an, so wird diese Anziehung um so größer sein, je mehr materielle Substanz diese beiden haben, denn es läßt sich leicht jeder Körper als das Aggregat von einer großen Wenge von Atomen denken, von denen jedes seinen Theil zu der ganzen Wirfung beiträgt.

Auf diese Weise wird seder der beiden Körper sich in der Richtung gegen den andern zu bewegen suchen; aber je mehr der eine Masse hat, um so schwerer wird er sich bewegen und es nähert sich darum der weniger Masse bestigende dem andern, um so mehr, je mehr dieser ihm überlegen ist. Geht z. B. ein Seil von einem größeren Schiffe zu einem kleineren, und winsdet man dieses Seil auf, so muffen die beiden Schiffe sich einsander nähern; doch geht dabei das kleinere Schiff schneller als das größere. Betrachten wir nun die Erde und einen Gegenstand auf ihr, so wird die Erde sich dem Gegenstande und diesser sich ihr zu nähern streben, weil aber die Erde an Masse selbst dem größten Felsblocke unendlich überlegen ist, so wird es scheinen, als gehe blos der Block, er fällt.

Steht einem fallenden Gegenstande ein Hindernis im Wege, so wird er es wegzuschieben suchen, d. h. er druckt darauf, weil aber 100 Theile hundertmal so stark drucken mussen als ein Theil, wird der Druck um so größer sein, je mehr Theile, d. i. Masse der fallende Gegenstand hat. Dieser Umstand wird allgemein benutt, um die Masse eines Körpers zu bestimmen. Der von ihm auf seine Grundlage ausgeübte Druck heißt sein Gewicht und die Wage ist das Wertzeug, womit dieser Druck bestimmt wird, denn man vergleicht ihn mit einem andern, den ein als die Einheit des Druckes hervordringender angenommener Körper auf der andern Bagschale ausübt.

Des allgemeinen Gebrauches wegen ift nun gesehlich ein bestimmter Druck, die Wirkung einer willfürlichen Menge von materieller Substanz als Gewichtseinheit genommen und mit einem bestimmten Ramen bezeichnet. Da die Einheit ganz willfürlich ist, sind auch, wie bei den Längenmaaßen, in den einzelnen Ländern verschiedene Gewichtseinheiten angenommen worden, und es geht in neuerer Zeit das Bestreben der Regierungen dahin, in die gegenseitigen Beziehungen der Rormalgewichte soviel als möglich Harmonie zu bringen.

Bringen Sie nun ein Stud eines Körpers, etwa Holz, in eine Wagschale, so können Sie badurch, daß Sie Gewichte in die andere Schale legen, den Druck des Holzes bestimmen. Rehmen Sie statt des ersten Studes ein zweites noch einmal so großes, so wird das Gewicht das doppelte sein, und Sie schließen daraus, daß das zweite Holzstud noch einmal so viel Wasse enthält als das erste. Ersegen Sie nun das Holz durch ein gleich großes Stud Blei, so wird die Schale, in der sich das Blei befindet, alsbald finken und Sie mussen, um Gleichgewicht zu erhalten, auf der andern Seite noch mehr Gewicht aussegen.

Die Ursache ber Erscheinung, daß Blei mehr wiegt als ein gleich großes Stud von Holz, kann von zweierlei Art sein. Entweder zieht die Erde eine Anzahl von Bleitheilchen stärker an, als eben so viele Holztheilchen oder mit andern Worten die Anziehung zwischen Blei und der Erde ist größer als die zwischen Holz und der Erde, oder es können in einem Stude Blei mehr Theilchen sein als in dem gleichen Bolumen von Holz.

Die Schwingungen bes Penbels werben burch die Angiehung verursacht, welche die Erbe auf die Maffe bes Benbels, bie wir uns in ber Linfe vereinigt benfen wollen, ausubt. Befest, es wiege biefe Linfe ein Pfund, fo wird bas Benbel, um einmal zu schwingen, eine bestimmte Beit gebrauchen, bie von ber anziehenden Wirfung ber Erbe auf bas Bfund und von iber gange bes Benbels abhangt. Dachen wir bie ginfe zehnmal so schwer, so wird die Anziehung auf jedes einzelne Bfund so groß fein, wie vorher auf bas gange Benbel, fie ift mithin jest zehnmal fo groß als vorher; aber wenn im vorigen Falle ein Pfund bin- und bergeben mußte, muffen biefes jest zehn thun, und ba eine zehnmal so große Rraft nöthig ift, um gehn Pfunden biefelbe Geschwindigfeit ju geben, Die ein Bfund von ber einfachen Rraft befommt, fo folgt hieraus, baß eine Bergrößerung bes Gewichtes eines Benbels bie Bewegung beffelben weber beschleunigt noch vergrößert.

Die Anzichung, welche die Erbe auf die Bestandtheile bes Bendels ausubt, veranlast beffen Schwingungen; ift die Anziehung größer, so werden die Schwingungen schneller und umgefehrt, und es beruht hierauf, wie ich Ihnen bereits in einem fruheren Briefe gezeigt habe, eine Methode, die Geftalt ber Erbe zu bestimmen.

Geset, wir haben 2 gleich lange Pendel, an deren einem die Linse aus Holz, an deren anderem eine eben so große Linse von Blei ist. Uebt die Erde auf das Blei eine größere Anzie-hungstraft aus, so läuft das Bleipendel schneller, weil alsdann der zulest angegebene Fall eintritt; ist dagegen bei dem Blei nur eine größere Jusammendrängung der einzelnen Theilchen Schuld des größeren Gewichtes, so gehen beide Pendel gleich schuld.

Die Erfahrung gibt, daß der lettere Fall vorhanden ift, benn ein Pendel von Holz schwingt (im luftleeren Raume) gerade so schnell, als eines von Blei, die Pendel mögen leicht oder schwer sein, wenn sie nur gleich lang find und an demsselben Orte sich befinden.

Rach dem Pendelversuche entstehen mithin die verschiedenen Gewichte, die 2 gleich große Stude von Holz und Blei bestigen, nicht von einer Art von Bevorzugung, die das Blei vor dem Holze genießt, sondern nur davon, daß bei dem Blei die einzelnen kleinsten Theilchen einandex näher liegen, daß das Blei dichter ist als das Holz.

Die Differenz in der Dichtigkeit besteht nicht nur zwischen den verschiedenen Stoffen, sondern ein und derselbe Gegenstand kann je nach Umständen seine Dichtigkeit andern, da diese wächst, wenn man den Körper zusammenprest oder abkühlt. Um nun die Dichtigkeit der einzelnen Körper unter einander vergleichen zu können, nimmt man die des reinen Wassers, dessen Temperatur 4,1 Grad C. ist, als Einheit an und bemerkt durch Jahlen, wie vielmal ein Bolumen des gegebenen Körpers mehr wiegt als ein gleiches Bolumen Wasser, so z. B. hat das Blei die Dichtigkeit oder, wie man sich auch ausdrücken kann, das specifische Gewicht 11,4, es ist mithin 11,4 mal so dicht als Wasser; Kork dagegen hat die Dichtigkeit 0,24, wiegt also nur 24 Hunderttheile eines gleichen Bolumens Wasser.

Man fann die Große des specifischen Gewichtes eines Rorpers ganz leicht finden, wenn man fein Bolumen fennt. Ift biefes z. B. ein Cubifzoll, so braucht man ihn nur zu

wiegen, dann das Gewicht eines gleichen Raumthelles Basser, ju suchen, und das Berhältniß beider, d. h. die Zahl, welche man erhält, wenn man das erste Gewicht durch das zweite dividirt, ist die gesuchte Dichtigkeit.

So einfach diese Sache ift, so seiten find die Falle, wo man dieses Berfahren anwenden kann, benn meistens sind die Rörper von so unregelmäßiger Form, daß ihr Bolumen sich nicht genau angeben läßt, und man muß sich daher auf andre Beise zu helsen suchen.

Gießt man Waffer in ein Gefäß, so wird dieses Waffer sich der Erde soweit nahern, als die Gefäßwandungen es zulassen. Legt man nun einen Stein in dieses Waffer, so wird dieser zu Boden sinken, er wird einen seinem Bolumen gleichen Raumtheil Wasser verdrängen und das Gefäß ist um so viel voller als vorher. Sollen Wassertheilchen von einem Orte unter der Oberstäche verdrängt werden, so muß man so viel Kraft anwenden, als die Wirfung der Schwere auf sie beträgt, denn die Schwere war eben Beranlassung, daß das Wasser an dem angegebenen Orte sich besindet. Die Wirfung der Schwere ist aber ihr Gewicht.

Es erfährt mithin ber Stein und fo jeber anbere Rorper, wenn er ine Baffer getaucht wird, einen Biberftand, ber bem Bewichte bes Baffere gleichfommt, bas er verbrangt. Diefer Widerftand geht auf Roften feines eigenen Gewichtes. und er wird baber an biefem um fo mehr verlieren, je mehr Baffer er verbrangt, b. i. gezwungen hat, eine ber Richtung ber Schwerewirfung entgegengesette Bewegung zu machen; benn wirft man einen Gegenstand ins Baffer, fo fteigt beffen Riveau. ein Theil bes Baffere bat fich nach oben bewegt. Dan erhalt baher bas Bewicht bes Baffere, welches eben fo viel Raum einnimmt, ale ber zu bestimmenbe Rorper, wenn man biefen zuerft in ber Luft wiegt, bann an einem gaben in Baffer bangt und wieber wiegt. Die Differeng beiber Bagungen gibt bas Bewicht bes verbrangten Waffers an. Wiegt 3. B. ein Rorper in ber Luft 3 Loth, im Waffer 2, fo wiegt ein ihm gleiches Bolumen Baffer 1 Loth und er felbst ift breimal fo bicht als bas Baffer.

Der Entbeder biefes Brincipes ift Archimebes, ber, einer ber berühmteften Mathematifer bes Alterthums, um bas Sahr 287 por Chriftus geboren wurde und am Sofe bes Ronigs Siero von Sprafus lebte. Die alten Schriftfteller ergablen hiervon folgenbe Anefbote.

Der Ronig hatte einem Golbschmiebe eine vorgewogene Menge reinen Golbes gegeben, um eine Krone baraus ju machen. Ale bie Krone fertig war, entstand ber Berbacht, ber Runftler habe einen Theil bes Golbes fur fich behalten und burch ein gleiches Gewicht von Silber erfest. Der Ronia wollte bie ichon gearbeitete Rrone nicht zerftoren laffen, hatte aber boch gern gewußt, ob er betrogen worben fei ober nicht, und Archimebes, ber über alle berartige Begenstände Ausfunft ju geben hatte, follte nun Mittel und Wege bazu angeben. Er fonnte langere Beit ben Schluffel gur Lofung bes Broblems nicht finden. Ginft ging er, in Bebanten bamit beschäftigt, in ein Bab und fand ba, daß alle Rorper im Baffer an Gewicht verloren. Bor Freude über seine Entbedung rief er aus: "3ch habe es gefunden! 3ch habe es gefunden!" fprang aus bem Babe und eilte nach Saufe. Dort angefommen fand er, baß reines Golb emas weniger als 1/19, Gilber etwas weniger als 1/10 bes urfprunglichen Gewichtes im Waffer verlor, und er fonnte nun nicht nur bestimmen, daß, sondern auch wie viel ber Golbarbeiter betrogen hatte, benn ein Gemenge von Golb und Gilber muß im Baffer einen Berluft an feinem Gewicht erleiden, der amischen 1/10 und 1/10 beträgt, und sich diesen beiben Grengen um fo mehr nabert, je weniger bas eine Metall Beimischung bes anbern enthält.

Durch Eintauchen in Baffer läßt fich bie Dichtigkeit ber feften Rorper, bie fchwerer find ale Baffer, unmittelbar feftfegen. Diejenigen Stoffe, welche leichter find, werben mit einem schwereren Gewichte verbunden, welches fie jum Unterfinfen bringt und bann ber Berluft, ben biefes Bewicht für fich allein erleibet, von bem beobachteten Besammtverlufte abgezogen. Der Reft ift ber Berluft bes leichten Rorpers allein. Bei Fluffigfeiten wird ein Glas von beliebiger Große, beffen Bewicht aber befannt ift, mit bem zu untersuchenben Stoffe gefüllt und beffen IV.

> Digitized by Google

Gewicht gefucht, bann fullt man bas Glas mit Baffer, wiegt wieber und vergleicht bie gefundenen Gewichte.

Die Angabe ber mittleren Dichtigfeit ber Erbe geschieht in berfelben Beise, in ber man bie ber einzelnen Stoffe bezeichnet; boch ift, weil man bie Erbe nicht in Wasser tauchen kann, bie Bestimmung bieser Dichtigfeit eine weniger einfache.

Sei (Fig. 19) bas Quabrat abde ber Durchschnitt eines mit irgend einer materiellen Substanz ausgefüllten Korpers,



ber auf ben Punkt  $\gamma$  eine Anziehung ausübt, so werden nicht nur einzelne Theile deffelben, sondern alle ohne Ausnahme in Thätigkeit sein. Der Theil, der in a sich befindet, zieht den Gegenstand  $\gamma$  in der Richtung a $\gamma$ , der Theil b in der Richtung b $\gamma$  an, weil aber  $\gamma$  nicht nach 2 Richtungen zu gleicher Zeit gehen kann, und auch kein Grund vorhanden ist, warum  $\gamma$  den einen oder den anderen Theil begünstigen sollte, heben sich die 2 Seitenrichtungen, als sich entgegengesetzt, auf, und beide Theile, a und b, wirken noch so, als wären sie nicht unmittelbar thätig, sondern

als befanben fie fich an einer Stelle, bie auf ber Linie gy awischen e und y liegt. In gleicher Weife geht es mit e und d, fo wie auch mit allen anbern Theilen bes Rorpers, und es ift bie Erscheinung nun gerabe fo, ale waren fie alle auf ber Linie yg vertheilt. Die Angiehung ift nicht in allen Entfernungen gleich, fie nimmt ab, wie bas Duabrat ber Entfernung wachft, und beträgt baber in bem boppelten Abstande nur ein Biertheil ber urfprunglichen Größe. Diejenigen Bunfte, Die zwischen c und y find, werben baher ftarter wirfen, ale bie zwischen e und g liegenben, aber 2 in verschiedenen Entfernungen, aber gleicher Richtung liegenbe werben eine Wirfung ausüben, die berjenigen gleich ift, die fie hatten, wenn fie beibe an einer zwischenliegenden Stelle waren, und indem man so je zwei zu einem zusammenlegt, ergiebt fich endlich, bag alle Theile zusammen fo anziehen, als waren fie insgesammt an einer Stelle c vereinigt, welche wir ben Mittelpunft ber Angiehung nennen wollen. Mit Gulfe ber hoheren Mathematif laffen fur regelmäßige Rorper biefe Summirungen fich ausführen; bei unregelmäßigen Begenftanben muß man fich mit einer Unnaherung begnugen, beren Ungenauigfeit machft, je mehr ber Rorper von ber regelmäßigen Geftalt abweicht. ber Rugel, die überall gleich bicht ift, ift ber Mittelpunkt ber Angiehung im Mittelpuntte ber Rugel felbft, und biefer San bleibt noch richtig, wenn bie Rugel, wie etwa eine Zwiebel, aus verschiedenen Schichten befteht, wenn nur biefe in ihrer ganzen Ausbehnung gleichmäßig find. Bei bem Ellipfoibe ift. wie ich Ihnen bereits gezeigt habe, Die Sache fcon anders. Die innere Rugel hat ihren Mittelpunft ber Anziehung in C, ber Angiehungsmittelpunkt bes Ringes bagegen liegt amifchen C und a. (Rig. 18). Ift bie Entfernung bes angezogenen Gegenstandes, bei bem ber Mittelpunkt ber Anziehung gefunden ift, im Berhaltniffe gu ben Dimenfionen von abde fehr groß, fo fann man auch ohne großen Fehler ben Anziehungsmittel= punft in ben Schwerpunft verlegen.

Die alteste Bestimmung der mittleren Erdbichte ist die von hutton und Maskelyne an dem Berge Shehallion in Pertistire ausgeführte. Dieser Berg eignet sich, vermöge seiner vergleichsweise regelmäßigen Gestalt und Jusammensehung vorzugsweise zu einer genaueren Bestimmung des Anziehungsmittelpunktes, und seine isolitte Lage befreit den Beobachter von der muhsamen Aufsuchung der störenden Einstüsse der Rachbarberge.

In der Rahe dieses Berges sei an bessen nördlicher Seite ein Gewicht an einem Faden (ein Senkloth) ausgehängt. Dieses wurde gegen den Mittelpunkt der Anziehung der Erde gerichtet sein, wenn der Berg nicht da wäre; ware aber der Berg allein vorhanden, oder die Erde unwirksam, so mußte das Senkloth gerade gegen den Anziehungsmittelpunkt des Berges hin zeigen. Da aber sowohl Berg als Erde thätig sind, muße eine Mittelrichtung zum Vorschein kommen, die sich um so mehr der einen oder der andern der vorhergenannten nähert, je größer die betreffende Anziehung ist. Ein Senkloth wird auf diese Weise etwas nach Süden abgelenkt, und wenn man an diesem in die Höhe sieht, wird der gestirnte Himmel sich anders

barftellen, als wenn man bie Richtung bes nicht abgelentten Senflothes verfolat. Man fann leicht berechnen, wie weit ein Stern von ber gerabe aufwarts gerichteten Befichtelinie entfernt mare, und die Beobachtung wird zeigen, daß biefe Entfernung eine andere wirb, wenn man die Richtung bes abgelentten Senflothes nimmt. Der Stern wird etwas nach Guben gerudt erscheinen; boch ift biefe Ablentung wegen ber weitaus größeren Wirfung ber Erbe eine außerft fleine. Befestigt man bas Senfloth auf ber Subseite bes Berges, fo ift bie Ablentung bie entaggengesetze und bie Differenz beiber Beobachtungen ift, wenn wir hier von bem nur febr geringen Breitenunterfcbieb ber beiben Beobachtungepunfte abfeben, gleich ber boppelten Wirfung bes Berges. Ift g. B. ber Stern bei bem norblichen Benbel 5 Secunden fublich von ber Befichtelinie, bei bem füdlichen 5 Secunden nördlich bavon, fo beträgt die jebesmalige Ablentung ebenfalls 5 Secunden, Die Differeng beiber Beobachtungen bagegen 10. Rennt man die Ablenkung bes Senklothes, die Maffe bes Berges, ben Ort seines Ungiehungemittelpunftes, fo wie ben bes Erbangiehungemittelpunttes, fo giebt eine einfache Rechnung bie Dichtigfeit, und ba man bie Größe ber Erbe fennt, bas Gewicht berfelben. Sutton und Mastelyne bestimmten bie mittlere Erbbichte au 4,713.

Die ganze Untersuchung, die ich Ihnen soeben auseinandergesetzt habe, ist eine äußerst schwierige, denn die Bestimmung des Anziehungsmittelpunktes läßt selbst bei dem regelmäßigst gestalteten Berge und bei der sorgfältigsten Bearbeitung der Aufgabe immer sehr viel zu wünschen übrig. Außerdem ist die Bestimmung sehr kleiner Winkel immer eine mistliche Sache und die Wirkung der Erde ist im Berhältnisse zu der des wenn auch nahen Berges eine so große, daß die beiden Ablesungen der Sternstellung nur eine Differenz ergeben, als ware der Stern um nicht ganz 1/150 einer Bollmondsbreite hin= und herzgerückt worden. Diese beiden Schwierigkeiten sind so bedeutend, daß es nur zu verwundern ist, wie Hutton und Maskeslyne ein, wenn auch viel zu kleines, doch noch so genaues Resultat erlangen konnten, als dieses wirklich der Fall war. Biel genauere Resultate lassen sich von der zuerst von Cavens



bish, dann von Reich und Baily angewandten Beobachtungsmethode erwarten.

An einem senkrecht herabhängenden Faben ist ein horizontales Querholz und an dessen beiden gleich langen Armen sind 2 gleich schwere Kugeln angehängt, die sich sehr leicht um den herabhängenden Faden herumdrehen. Jeder dieser beiden Rugeln genau gegenüber sind 2 andere große und schwere befindlich. Stellt Fig. 20 dieses System von oben gesehen vor, so werden

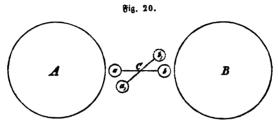

bie beiben Kugeln a und b in ber burch bie Zeichnung angegebenen Stellung fich ruhig verhalten; bringt man fie aber in Die Stellung a, b, fo werben fie fich in Die Lage ab gurud zu begeben suchen und wie Bendel hin und her schwingen. Denfen Sie, Die Figur fei in ber Mitte abgetheilt, Die Rugel A ftelle bie Erbe, a ein Benbel vor, bas in C aufgehangt ift, fo werben Schwingungen erfolgen, sowie man a nach a, bringt und bann fich felbst überläßt. Daffelbe wird gefcheben, wenn B bie Erbe und b bas Bendel ift. Unfer Doppelpendel muß zwischen ben Rugeln A und B schwingen, weil biese anziehend barauf wirten, wobei allerdings wieder ber Umftand eintritt, bag bie Wirfungen aB und bA eine Bewegung im entgegengesetten Sinne hervorbringen wurden; boch ift biese megen ber größeren Entfernung ber bezüglichen Rugeln von einander flei-Aus ber freilich ziemlich langen Beit, ner ale Aa und Bb. welche mahrend einer Schwingung vergeht, aus ber Entfernung und Maffe ber Rugeln A und B wird bei Bergleichung mit ber Schwingungezeit bes Benbels auf ber Erbe bie Dichtiafeit ber letteren abgeleitet.

Die Bortheile, welche biefe Methobe vor der vorhergehenben bietet, bestehen barin, bag bie Wirfung der Erbe auf bas Benbel gang entfernt ift, benn bie Anziehung ber Erbe bringt



feine horizontalen Schwingungen hervor, und während bei ber vorhergehenden Methode in der außerst geringen Ablenfung des Senklothes neben der Wirfung der Erde eine Anziehung des Berges faum zu bemerken ist, ist hier die gesammte beobachtete Wirfung Folge der Anziehung der Augeln. Die Bestimmung des Anziehungsmittelpunktes und der Masse des anziehenden Körpers ist bei dem Berge eine sehr große nur naherungsweise zu lösende Ausgabe, bei den Lugeln eine ganz einsache Sache.

Die Dichtigfeit ber Erbe, nach ber vorhergehenden Methobe

bestimmt, ift:

nach Baily 5,660 = Reich 5,577 im Mittel 5,6185;

bie Erbe ift mithin 5,6185 Mal so schwer als eine gleich große Rugel reinen Baffers wiegen wurde, und ihr Gesammtgewicht beträgt über 13 Quabrillionen Bfunde.

Die Maffe ber Erbe ift die Grundlage ber Gewichtsbeftimmung ber übrigen Gestirne. In ber gangen Sternenwelt ift bie unbedingte Berrichaft bes materiellen Befinthums eingeführt, und über je mehr Maffe ein Stern zu gebieten bat, um fo größer ift fein Einfluß unter ben Genoffen. Die Befammimaffe ber Erbe zwingt ben Mond, in einem Monat um fie herumzugeben, und ware bie Erbe weniger fchwer, fo ließe fich ber Mond mehr Zeit. Wenn nun Jupiter ober ein anderer Planet ber Beobachtung zufolge ihre in den betreffenden Ents fernungen befindlichen Trabanten in einer größeren ober fleineren Beit um fich herumgeben laffen und mithin auf fie eine größere oder geringere Wirkung ausüben als die Erbe auf ben Mond, fo schließt man baraus auf bas Berhaltnig ihres Gewichtes ju bem ber Erbe, und in gleicher Beise wird bas Bewicht ber Sonne gefunden, die zu ben Planeten fich verhalt, wie diese au ben Satelliten. Aus diesem Grunde fennt man die Maffen ber mit Trabanten verfehenen Blaneten beffer als bie ber anderen, beren Gewicht aus der Einwirfung auf die Rachbarplaneten ober auf einen gelegentlich vorbeiziehenden Rometen bestimmt werben muß.

Rennt man die Entfernung eines Sternes von der Erde, die Große, unter ber uns feine Rugel in diefer Entfernung



erscheint, und sein Sewicht, so sindet man, da letteres auf ben größeren oder kleineren Stern als gleichförmig gedacht werben kann, sehr leicht die mittlere Dichtigkeit desselben. Lehrt die genauere Beobachtung, daß die mittlere Erddichtigkeit etwas anders ist, als man disher angenommen hatte, so muß man das Gewicht aller anderen Sterne, über die Bestimmungen vorhandensind, ändern, um sedoch diesen Aenderungen nicht sort und fort ausgesept zu sein, giebt man in der Regel nicht an, wie sich die Dichtigkeit eines Sternes zu der des Wassers verhält, wie man dieses bei der Erde thut, man begnügt sich mit der Angabe, wievielmal der Stern dichter oder weniger dicht sei, als unser Planet, wie man auch die Entsernung der Planeten von der Sonne nicht in Meilen angiebt, sondern die Erdentsernung gleich 1 sept.

### Behnter Brief.

## Die ftrablenbe Barme.

Die tägliche Erfahrung lehrt, daß ein und berselbe Körper bald kalt, bald warm ist, und daß, wenn wir einen kalten Körper in die Rähe wärmerer bringen, derselbe seine Temperatur auf Kosten der Umgebung erhöht. Sei nun die Wärme was immer sie wolle, sie muß beweglich sein, und die genauere Beobachtung ergiebt, daß es zwei verschiedene Arten giebt, auf welche eine Wärmemittheilung geschehen kann.

Die erstere dieser beiden Bewegungsarten, beren Bespreschung den Inhalt meines gegenwärtigen Briefes ausmachen soll, geschieht in ganz derselben Weise, mit welcher Sie bereits Herr Cotta bei dem Lichte bekannt gemacht hat. Der Aether, der die Uebertragung des Lichtes von einem Punkte der Welt zum anderen vermittelt, pflanzt durch seine Oscillationen nicht nur dieses, sondern auch die Wärme fort. Irgendwo auf der Welt geräth der Aether in Schwingungen, die weiter und weiter sortgeben, die sie einen Körper treffen und dort ähnliche

aus berselben Richtung kommen, in der fie A erhält. A hat aber die Sonne im Zenith, und bei B, das sein Zenith in der



Richtung BD hat, steht die Sonne weniger hoch. Je hoher mithin die Sonne steht, um so größer ist ihre Wirkung.

Wenn mit bem Anruden bes Sommers bie Tage langer werben, und die immer hober fleigende Sonne fraftiger und fraftiger wird, fo geht in ber furgen Racht nicht fo viel Barme verloren, als am Tage herbeifommt, es bilbet fich baber burch biefen täglichen Bufduß nach und nach ein Capital von Barme. bas fo lange zunimmt, bis bei barauf folgender Abnahme ber Tageslange und Sonnenbobe bie Ausgabe ber Ginnahme gleich wird. Aus biefem Grunde haben wir auch bie größte Barme nicht bann, wenn die Racht am furzeften ift, am 21. Juni, fondern erft einen Monat später, benn fo lange war bie Tageswirfung ber Sonne groß genug, um nicht nur ben Rachwerluft zu beden, fonbern noch etwas übrig zu behalten. nun an ift die Ausgabe ftarter als die Einnahme, und barum nimmt bie Barme ab, bis bei zunehmenber Tageslange vom Reuen bas Gleichgewicht hergestellt wirb. Dieser Fall tritt im Januar ein, alfo wieber einen Monat fpater, als bem Sonnenstande zufolge erwartet werben follte. Daber ift bie größte Ralte im Januar, und bas Sprichwort:

Wenn bie Tage beginnen zu langen, Kommt erft bie Ralte gegangen.

Es könnte im ersten Augenblide auffallen, daß die Januarfonne bereits im Stande ift, die Wärmeeinnahme mit der Ausgabe ins Gleichgewicht zu bringen, während die Augustfonne dieses schon nicht mehr vermag; doch verschwindet dieser scheinbare Biberspruch alsbald, wenn man bedenkt, daß ein warmerer Körper mehr Warme abgiebt, als in gleicher Zeit ein kalterer thut, benn die durch den Sommer erwarmte Erde hat einen weit größeren Berluft zu tragen, als die im Winter erfaltete.

Daffelbe Spiel findet in der kurzeren Periode von Tag und Racht statt; auch hier ist die größte Wärme nicht Mittags, fondern ungefähr um 2 Uhr Rachmittags, die größte Kälte dagegen ist in der Frühe vor Sonnenaufgang, weil bis dahin die Racht hindurch nur Ausgabe und keine Einnahme von Wärme erfolgt.

Die Warme, welche die gesammte Erde in den einzelnen Tages- und Jahredzeiten erhält, ist constant, denn in unserem Sommer bekommt die Rordhalbkugel um dieselbe Quantität mehr als das Mittel, als die Südhemisphäre weniger erhält und umgekehrt, und um was dei uns der Tag kürzer oder länger ist, als 12 Stunden, das ist er bei unseren Antipoden länger oder kürzer. Rach Umsluß des ganzen Jahres hat jede Halbkugel ebensoviel Wärme von der Sonne erhalten, als sie durch eigene Strahlung an den Weltenraum abgegeben hat, denn ein halbes Jahr hatte sie mehr Einnahme als Ausgade, ein halbes Jahr mehr Ausgade als Einnahme, und die ganze Reihensolge der Erscheinungen beginnt von Reuem.

Rehmen wir an, unsere Erbe komme durch irgend eine Beranlassung der Sonne um einige hundertrausend Meilen näher und würde fortan in dieser größeren Rähe bleiben, so wäre allerdings die Folge davon eine größere Erwärmung durch die Sonne, allein eine entsprechende Abkühlung durch erhöhte Strahlung ließe nicht lange auf sich warten. Geset, die Erwärmung würde alsdann so groß sein, daß dadurch in einem Jahre die Temperatur eines gegebenen Ortes um 2 Grade erhöht würde. Wird dieser Ort wärmer, so vergrößert sich auch die Ausgabe, und für den Fall, daß diese der Hälste des Juschusses gleich käme, so betrüge sie einen Grad. Unser Ort würde also das neue Jahr um einen Grad wärmer antreten, was mit dem neuen Jahresbeitrage der Sonne 3 Grade ausmacht. Im zweiten Jahre wäre die Ausgabe des wieder höher erwärmten Ortes um die Hälste von 3, also um 1½ Grad,

gestiegen und der Zuwachs des zweiten Jahres ware also nur  $^{1}/_{2}$  Grad. Der Uebertrag auf das neue Jahr ware  $1^{1}/_{2}$  Grade, der neue Zuschuß 2, also das Ganze  $3^{1}/_{2}$  und davon ab  $1^{2}/_{4}$ , woraus sich der Rettogewinn zu  $^{1}/_{4}$  Grad entzissert. Im 4. Jahre ware der Zuschuß  $^{1}/_{8}$  u. s. s. s. bis er endlich nach einer Reihe von Jahren verschwindend klein wurde. Nach langer Zeit ware die wirkliche Wärmeerhöhung des Ortes  $= 1 + ^{1}/_{2} + ^{1}/_{4} + ^{1}/_{8} + \dots$  oder = 2 Graden.

Durch größere Annäherung an die Sonne wurde die mittlere Warme der Erde erhöht, allein mit der Zeit mußte eine der neuen größeren Einnahme gleiche größere Ausgabe zum Borschein kommen, und die Temperaturzunahme könnte nie ins Unendliche wachsen. Bei einer größeren Entsernung der Erde von der Sonne wurde eine Abnahme der Wärme um eine entsprechende Größe stattsinden. Da nun die Erde schon seit Jahrtausenden in der nämlichen Entsernung von der Sonne verharrt, so haben Einnahme und Ausgabe von Wärme sich schon längst ausgeglichen, und man kann darum ganz ruhig annehmen, daß die jährlich von der Sonne uns zugehende Wärme sich nicht ausschaft, sondern Jahr für Jahr wieder fortgeht. Es möge übrigens hier die Bemerkung Plat sinden, daß die eben angessührten Zahlen nur als Beispiele, nicht als wirkliche Beobachtungsresultate zu nehmen seien.

Eine andere Frage ift, ob die Sonne stets gleich viel Strahlen ausgesandt hat, so lange die historischen Zeiten zuruckführen, benn wurde die Thätigkeit der Sonne schwanken, so wurde es naturlich auch die von ihr abhängige Erdwärme thun.

Direct läßt fich diese Frage weber bejahen noch verneinen, benn das Instrument, welches hier Ausfunft geben soll, das Thermometer ist kaum ein paar Jahrhunderte alt, doch läßt sich indirect schließen, daß seit sehr langer Zeit in der Sonnenwärme keine Beränderung vor sich gegangen ist, denn das älteste Buch, welches wir haben, die 33 Jahrhunderte alte Bibel gibt uns hiezu Anhaltspunkte.

Die übereinstimmenden Beobachtungen neuerer Reisenden lehren, daß die Cultur der Weinrebe in den warmen Ländern aufhört, wenn die mittlere Jahreswärme 18° R. ist und daß die Cultur der Dattelbäume da beginnt, wo man die mittlere

Temperatur von 17 Graben hat. 3mar fann man etwas fublicher von ber erften Grenze noch vereinzelte Weinstöde finden und nörblich von ber zweiten noch Dattelpalmen pflanzen, aber erftere geben noch feinen eigentlichen Beinbau und bie letteren reifen ihre Kruchte nur in Ausnahmsjahren. Die Bucher Dofes lehren, bag beibe Gemachse gleichzeitig in Balaftina angebaut wurden. Jericho heißt in ben Buchern bes alten Bundes bie Balmenftabt, die Juben bereiteten aus ben Datteln eine Art Bonig, fo wie auch geiftige Betrante, und baraus lagt fich fcbließen, bag bie Balmen im alten Balaftina febr baufig gemefen fein muffen. Die Juben hatten aber auch ben Weinftod im Großen. Die von Dofes jur Ausfundichaftung von Rangan ausgefandten Manner brachten baraus eine Traube qurud, bie fo fchwer mar, bag 2 Manner baran zu tragen hatten. Die Beinlese ging unmittelbar bem Tabernafelfeft voran. Die Cultur ber beiben genannten Pflangen im Großen findet man noch im heutigen Balaftina, Berufalem hat eine mittlere Barme von nahezu 171/2° R., norblich von Balaftina bort ber Balmbaum, fublich ber Beinftod auf, bie Beinlefe ift noch jest wie früher im October. Bereits in meinem vierten Briefe habe ich Ihnen geschrieben, baf in ben warmeren Gegenben in ber Mitte bes April bie Gerftenernte begann; Diefes gefchieht auch heute noch, und baraus läßt fich schließen, bag fich wenigftens in Balaftina bie Barme nicht merflich geanbert bat. Die Sonnenwirfung wird aber mohl nicht fur Balaftina allein gleich geblieben fein.

Die Unveränderlichfeit der mittleren Jahreswärme schließt eine Beränderlichfeit der Sonnenwirfung aus; doch können noch in Folge von localen Berhältnissen die einzelnen Jahreszeitentemperaturen wechseln. Es kann die Winterkälte strenger, die Sommerhipe stärker werden, wenn bedeutende Abholzungen, Trodenlegung von Sumpfen u. dgl. vorkommen; doch hat dieses mit unster Frage weniger zu thun, weshalb ich ein weiteres Eingehen hierauf unterlassen will.

Am Aequator ist ber Tag bas ganze Jahr hindurch 12 Stunden lang und jemehr man sich ben Polen nähert, um so mehr weicht die Tageslänge im Sommer und Winter von diesem Mittel ab. Sieht man auch ganz von der verschiedenen

Höhe ab, bis zu welcher die Sonne sich in den verschiebenen Jahreszeiten erhebt, so folgt schon aus der verschiedenen Tages-länge allein, daß die Wärme des Sommers von der des Winters um so mehr verschieden sein muß, je näher ein gegebenes Land an einem der Pole liegt. Dieses Berhältniß ist durch nachstehende Fig. 23 versinnlicht, welche



ben Temperaturgang einiger Orte barstellt. Die am Rande bessindlichen Ziffern entsprechen ben Temperaturen nach Celfius; die punktirten Linien geben die jeweilige Mittelwärme an. Es ist hier jedoch stets nur von einem Durchschnittswerthe die Rede, benn in einzelnen Jahren können die Resultate sehr bedeutend bavon abweichen.

Ware die Erdoberstäche überall gleichartig, so müßten alle in gleicher Breite liegenden Orte berselben die nämlichen Aenderungen der Wärme durchmachen und in jedem Jahre müßte die ganze Reihenfolge sich in der nämlichen Ordnung wiederholen, und nicht ihre jeweiligen Wärmen, sondern nur die Zeiten, in denen diese eintreten, wären von einander verschieden. Diese Regelmäßigseit wird fast zur Unkenntlichkeit verwischt von den verschiedenen Einflüssen der Luft, die bald aus einem wärmeren Lande in ein kälteres, bald umgekehrt aus dem kälteren in das wärmere strömt, und hier eine Abkühlung dort eine Erwärmung hervorbringt, die dem Orte seiner geographischen Lage wegen nicht zukäme.

Die Erbe ftrablt beständig Barme aus, mehr wenn fie marmer, weniger wenn fie talter ift. Sind Bolfen am Simmel. fo geben von ber Erbe aus bie Barmeftrablen an bie Bolfen, werben aber bort reflectirt und gelangen wieber zur Erbe berab. Ift bagegen ber Simmel volltommen heiter, fo geben bie Strablen in ben Sternenraum, geben alfo fur bie Erbe verloren, mesbalb heitere Rachte immer falter find als buntle. Die heitern Rächte find es, Die im Fruhjahr unter ber Bflangenwelt fo viele Bermuftungen anrichten. Steht bagegen bie Sonne am Simmel, fo merben auch beren Strablen von ben Bolfen reflectirt, ohne auf die Erbe zu gelangen und ein trüber Tag wird nicht fo warm ale ein heiterer. Die Bolfen haben auf ber Erbe ungefahr biefelbe Einwirfung, bie auf unfere Rorver bie Rleibung ausubt, benn fie verhindern ben allzuschnellen Austaufch ber Barme; fie beben allerdinge nicht bie gange Strahlenwirfung auf, hemmen fie jedoch bedeutend. Be mehr ber Simmel an einem Orte bas Jahr hindurch bewölft ift, um fo weniger werben große Site ober bebeutenbe Ralte gum Borichein tommen können, ober mit anberen Worten, um fo weniger wird bas Rlima erceffto fein. Die Wolfen find aber aus fleinen Bafferbläschen aufammengefest, die ba am häufigsten auftreten muffen, wo fich viel Waffer befindet, also in ber Begend bes Meeres und großer Seen, und bort muß eine geringere Schwanfung der Barme ftattfinden ale unter fonft gleichen Umftanben im Binnenlanbe.

Wenn Sie in einen Theefessel Wasser bringen und barunter eine Flamme anzünden, wird das Wasser im Ressel betanntlich wärmer, denn es nimmt einen Theil der Wärme auf, welche von der brennenden Flamme entwickelt wird. Das Wärmerwerden dauert aber nur bis zu einer gewissen Grenze, bis nämlich das Wasser siedet, denn ist dieses einmal eingetreten, so wird ein in das Wasser gestecktes Thermometer einen constanten Stand behalten. Wo kommt denn jest die von der Flamme entwickelte Wärme hin, die vorher zu der Erhöhung der Wassertemperatur verwendet wurde? Sie dient dazu, dem tropsbarstüssigen Wasser die Gassorn des Wasserdampses zu geben, der so eine große Wenge von Wärme ausgespeichert enthält, welche weder auf das Thermometer noch auf das Gesühl wirft und barum latente Barme genannt wirb. Benn irgend wo burch Bermittlung ber Sonnenstrahlen Baffer etwarmt wirb, fo wirb, wenn andere bas Baffer nicht einas ichloffen ift, ein Theil ber Sonnenstrahlen baau verwendet, Bafferbunft zu bilben und diefer, gleichsam ein Maaarin von Barme, geht fort, nimmt aber anderemo, indem er ale Regen niederfällt, die Tropfenform wieder an und läßt babei feine latente Barme fahren. Auf Diefe Beife fommt bas Resultat ber Sonnenstrablen an einem gang anbern Orte gum Borfcheine, als wohin fie ursprunglich bestimmt waren, benn so und so viele berfelben wurden verwendet, um eine Quantitat Baffer in Dampf zu verwandeln, geben mit biefem fort und tommen an einem gang fernen Bunfte wieder gum Boricheine, beffen Barme baburch auf Roften bes erfteren einen Buwachs gewinnt. Die auf folche Beife erwarmten Begenden merden bie Recredfuften fein, wahrend die vom Beftabe entfernteren Striche nur bas erhalten, mas die andern übrig gelaffen. Die Ruftengegenben zeichnen fich baher nicht nur baburch aus, bag bei ihnen bie Sabreszeiten weniger extrem find, fonbern auch baburch, baf fie marmer find ale continentale Bebiete unter gleicher Breite. Be weiter eine Begend von ber Rufte liegt, um fo niebriger ift ihre Barme, um fo größer bie Diffe. . reng zwischen Sommer und Winter.

Die ungleiche Erwärmung der verschiedenen Breiten der Erde verursacht eine doppelte Luftströmung, die eine von den Bolen gegen den Aequator gehend bringt die kalte Luft in wärmere, die andere vom Aequator zu den Bolen führend bringt die warme Luft in kältere Gegenden. Die Umdrehung der Erde verursacht, daß auf der Rordhalbkugel der warme Bind zu einem Südweste, der kalte zum Rordostwind wird, benen auf der südlichen Halbkugel Rordwest und Südost entsprechen. Da bei und der warme Bind südwestliche Richtung hat, sind die Länder, die erzuerst trifft, also die westslichen, wärmer als die östlichen derselben Breite in dem nämlichen Continente bei sonst gleicher Entsfernung von der Rüste.

Wenn die Barme eines Korpers bavon abhangt, wie viel er burch Strahlung verliert ober gewinnt, fo muß fie fich auch

andern, wenn die Umgebung deffelben wechselt. Gesetzt, ein solcher Körper sei ein Thermometer, das in einem Thale in der Luft hängt, so wird es fort und fort Wärme abgeben und somit erfalten, dafür aber werden ihm ebenso constant die umgebenden Lustheilchen Wärme zusenden und es kommt dabei ein bestimmter Gleichgewichtszustand zum Vorschein. Rehmen wir einen Theil der Lustmolecule, etwa die Hälfte, weg, so kann auch das Thermometer von ihnen keine Wärme mehr bekommen, da es aber mit Aussendung von Strahlen fortsährt, so muß es sinken, denn seine Ausgabe ist größer geworden als die Einsnahme, und diese Sinken wird so lange fortdauern, die sich das Gleichgewicht wieder hergestellt hat.

In bunnerer Luft steht bas Thermometer unter sonst gleischen Umständen niedriger als in dichter und wie das Thermometer erkalten auch alle andern sesten oder tropsbar stüssigen Körper. Die am Boden erwärmte Luft steigt in die Höhe, behnt sich dort aus und wird dabei kälter. Daher kommt es, daß in größeren Höhen die Wärme abnimmt, wie die mit Schnee und Eis bedeckten Gebirge zeigen, obwohl die Sonnenstrahlen auf sie so ftark oder vielmehr der in der Atmosphäre vor sich gehenden Schwächung wegen noch etwas stärfer wirken als in der Tiefe. Steigt man auf einen hohen Berg, so empsindet man eine sehr lästige Wirkung der Sonnenstrahlen, während es gleich nebenan im Schatten bitter kalt sein kann. Die Absnahme der Wärme beträgt bei uns 1° E. für etwa 600 Fuß Erhebung.

Der die Erde einhüllende Luftkreis ist bei den Erscheinungen der Wärmestrahlung sehr wohl zu berücksichtigen. Er spielt, nur in geringerem Grade, ziemlich die Rolle, welche, wie ich Ihnen oben mittheilte, auch die Wolfen haben, er stumpst die Ertreme der Temperatur ab, die ohne ihn viel bedeutender schwanten würde. Ist die Lust auch ein sehr dünner Körper, so ist sie boch etwas, und von den auf sie sallenden Sonnenstrahlen bleibt etwa 0,4—0,5 in der Lust, was zum großen Theile der Erde nach und nach zukommt, während anderntheils selbst in der reinen Lust viele von der Erde ausstrahlende Wärme zu dieser zurück restectirt wird. Diese Wirfung läst sich sehr gut IV.

Digitized by Google

nachweisen, wenn man hoch gelegene Orte mit niedrigen vergleicht, benn erstere haben, weil sie durch die weniger dichte Lust weniger geschützt sind, auch einen viel stärkeren Temperaturwechsel. In der 12000 Fuß hohen Ebene des Titicacasee's erfriert sehr oft die Ernte in einer heitern Racht, und die Einwohner suchen sich dadurch zu helsen, daß sie durch Verdrennen von nassem Stroh viel Rauch, also fünstliche Wolken hervorrusen. Münschen liegt 1569 Fuß über dem Neere und hat darum schon eine bedeutende Wärmestrahlung, weshalb warme Sommerabende sast unbekannt sind. Auf den heißesten Tag kann ein empsindlich fühler Abend solgen. Die Münchener sind theils daran gewöhnt, theils richten sie ihre Kleidung danach ein; die Fremden jedoch ziehen sich sehr leicht Erkältungen zu, die ost einen bössattigen Charaster annehmen können, was zur Folge hat, daß das Münchener Klima verschrieen ist.

Berbindet man nach dem Borgange herrn v. Sumbolbts auf einer Rarte Diejenigen Bunfte, welche eine gleiche mittlere Jahreswarme haben, mit einander, fo ethalt man verschiedenartig gefrummte Linien, Die Sfothermen. Go ift 3. B. bie Ifotherme von 5° biejenige, welche lauter folche Bunfte mit einander verbindet, beren mittlere Temperatur 5° beträgt. gibt wohl fein Mittel, die Barmevertheilung auf ber Erbe leichter überbliden zu laffen ale bie Ifothermen, und ich habe es mir baber nicht verfagen tonnen, biefelben auf bem nachftehenden Rarichen (Fig. 24) wiederzugeben, in welchem die am Ranbe ftehenden Bahlen die Sobe ber Mittelmarme nach ber Scala von Celfius angeben. In gang gleicher Beife fonnen auch biejenigen Bunfte mit einander verbunden werden, bie gleiche Sommer-, und diejenigen, Die gleiche Winterwarme haben und man befommt auf diese Beife 2 neue Spfteme von Curven, im erften Falle die Ifotheren, im zweiten die Ifochimenen. beren Bertheilung über Europa aus nachstehender Rarte (Fig. 25) erfichtlich ift, in welcher die Bahlen links die Sommer- die Bab= len rechts die Wintertemperaturen bebeuten. Es wird Ihnen eine leichte Dube fein, die Richtigfeit ber vorstehenden Gabe aus ben Refultaten ber Beobachtung nachzuweisen. Diefe laffen fich furz zusammenfaffen, wenn man fagt:

1. Je größer bie Breite, Die Meereshohe und Die Entfernung

Sig. 24.



von der Meeresfufte find, um fo niedriger ift die Barme bes betreffenden Ortes.

- 2. Je größer bie Entfernung von ber Rufte, um fo größer find bie Differenzen ber Jahreszeiten.
- 3. Das Meer, bas bie Westfufte eines großen Lanbes bespult, macht feinen Ginfluß weiter geltenb, als bas Meer ber Oftfufte.

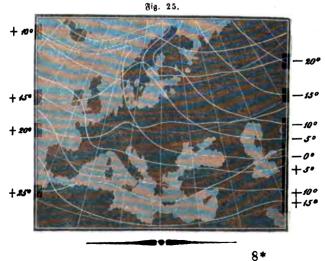

#### Gilfter Brief.

# Die Fortpflanzung ber Barme burch Leitung.

Der Barme fieht, um von einem Korper ober Korpertheile in ben anbern zu gelangen, noch ein anderes Mittel zu Gebot, als bie Strahlung, namlich bie Leitung.

Der Stoffe, burch welche Strahlen geben, giebt es verhaltnismäßig wenige, die meiften fegen ihnen unüberfteigliche Sinberniffe entgegen. 3mar ift biefer Ausspruch nicht als mathematisch genau zu nehmen, benn die Licht- und mit ihnen auch bie Barmeftrablen geben mahrscheinlich burch alle Rorper, wenn fie in gehörig bunne Schichten ausgearbeitet find; allein alsbann fommen fie meiftens auf ber anbern Seite fo geschmacht jum Borfchein, bag man in ber Braris hievon gang absehen kann, und wie bei ben meiften Stoffen burch bas Licht nur bie Oberfläche erleuchtet wird, fo werben fie auch durch die Barmeftrahlen nur bort erwarmt. Umgibt man baber einen Raum mit lauter undurchsichtigen Wandungen, fo fann bas Licht von ihm vollständig abgesperrt werben; gabe es bei ber Barme nur bie Strahlung, fo fonnte man auch die Barme vollftanbig abober nach Umftanben einsperren. Daß biefes nicht möglich ift, zeigt bie alltägliche Erfahrung, benn im Sommer burchbringt Die Barme unfre Saufer und im Binter muß ein geheinter Raum ftets nacherwarmt werben, weshalb noch eine andere Fortpflanzungsart ber Barme eriftiren muß, und biefe ift bie Leitung, Die barin besteht, bag bie einem Rorpertheilchen beigebrachte Barme auf bas andere nachstgelegene übergeht.

Denken Sie einen beliebigen Körper in ganz bunne Schichten ober Blätter getheilt, und die eine bavon, etwa die oberste, um eine beliebige Größe, etwa um 8 Grade, erwärmt, so wird die Schichte diese Wärme nicht für sich behalten, sondern nach einiger Zeit die Hälfte bavon also 4 Grade der nächst untern Lage mitgetheilt haben. Die zweite ist nun um 4 Grade wärmer als die britte und gibt ihr die Hälfte davon, die britte theilt der vierten mit u. s. w., so daß die Wärmeerhöhung jeder

folgenden Lage immer etwas weniger beträgt als die der vorhergehenden. Hat aber, wie wir angenommen haben, die zweite
Schichte an die dritte 2 Grade abgegeben, so ist sie dadurch
um die gleiche Quantität kälter geworden als die erste, und
biese theilt wieder. So geht es sort, die alle Schichten gleich
warm sind, vorausgesett daß von der Wärme nichts gegen die
Seiten nach außen verloren geht. Wenn, während sich so die
Wärme von einer Schichte auf die andere sortpflanzt, die erste
abgekühlt wird, so bietet sich bei ihr das Umgekehrte des vortgen Falles dar, sie borgt Wärme von der zweiten Schichte, diese
von der dritten u. s. w.

Es ergiebt sich hieraus, daß eine entfernte Schichte erst einige Zeit nach der ersten ihre Wärme ändert, und daß, wenn die erste Schichte abwechselnd kalt und warm gemacht wird, die entfernteren immer weniger und weniger schwanken, bis endlich die Aenderungen so klein werden, daß man sie nicht mehr wahrnimmt, die Wärme also invariabel wird. Schwankt die oberste Schichte um einen bestimmten Mittelwerth, so werden, aber sich immer weniger von ihm entfernen, je weiter sie selbst von der ersten Lage sind.

In diesem Falle befindet sich die Dede der Erde, benn die Oberstäche schwankt vermöge der Strahlung und unter ihr schwanken die tieferen Lagen immer weniger die endlich die invariable Erdschichte kommt. Diese invariable Schichte liegt um so tiefer, je größer die Schwankungen der Oberstäche sind, mithin tiefer in höheren Breiten als am Acquator, tiefer im Innern des Continentes, weniger tief an der Meeresküste, sie richtet sich daher genau nach den im vorigen Briefe angegebenen Normen. Je länger die Periode dauert, innerhalb deren die Oberstäche hin und her geht, um so mehr hat die Wärme Zeit, diese Oscillationen in die Tiese fortzupstanzen, deshalb muß die jährliche Periode sich in tiesere Schichten fühlbar machen, als die tägliche.

Das Bermögen, die Barme in ber eben geschilberten Beise von Schichte zu Schichte geben zu laffen, ift nicht in allen Rorpern in gleichem Grade vorhanden; bei ben einen, wie bei ben Metallen, geht die Barme rasch (gute Barmeleiter), bei

anbern, wie Bolle, Saare, geht fie langfam (fchlechte Barmeleter), Steine leiten beffer als andere Stoffe, aber viel ichlechter ale bie Metalle. Gin fchlechter Barmeleiter fann an bem einen Ende fehr heiß fein, ohne bag man am andern viel fpurt, meil bie Barmebiffereng zweier an einander gelegenen Schichten fehr groß fein muß, bis ein wirflicher Uebergang von Barme erfolgt. Gine brennenbe Cigarre (fchlechter Barmeleiter), Die an bem einen Enbe gluht, ftedt man mit bem andern ohne Bebenten in ben Mund, felbit wenn fie taum noch einen Boll lang ift; mit einem gleich langen an bem einen Enbe glübenben Stude Gifen murte man fich wohl huten, ben Berfuch gu wiederholen. Aus bemfelben Grunde werben Metallgegenftanbe, Die heiß find, wie 3. B. Theekannen, nur burch Bermittlung ichlechter Leiter, wie bas Soly an ber Sanbhabe, angefaßt. Bare die Erdede von Metall, fo murben die Temperaturschwanfungen ber Oberfläche in größere Tiefen hinab fühlbar fein, als wenn fie, wie es in ber Wirflichfeit ber Kall ift, aus Steinen fich ausammenset, und je nach ber Leitungefähigkeit bes jeweiligen Gesteins muß auch bie Tiefe ber invariabeln Erdfcbichte verschieben fein.

Bon bem Sange ber Bobentemperatur mag nachftehenbe ben Beobachtungen Duetelete in Bruffel angepaßte Beichnung (Fig. 26) ein Bild geben. Die Entfernung ber 2 gefrummten Linien von ber mittleren geraben ftellt bie Abmeis chung ber jeweiligen Barmeextreme von ber Mitteltemperatur in Celfiusgraben vor. Die mittlere Bobenwarme unmittelbar unter ber Oberflache beträgt in Bruffel 11 Grabe; fie ftellt fich in ber Mitte bes Aprile und Octobers ein. Bon bem Rrublingemittel an fteigt biefe Barme und erreicht im Juli (bier wie auch in ben folgenden Fallen gilt jedesmal bie Mitte bes Monats) mit nicht gang 19° ihren hochsten Stand, worauf fie bis zum Januar auf ihr Minimum von etwas mehr als 3° jurudfinkt. In einer Tiefe von 5 Fuß findet man bie beiben Mitteltemperaturen erft einen Monat fpater, als man fie unter ber Oberfläche beobachtet hatte, nämlich erft im Mai und Rovember. Ebenso treten bie 2 Ertreme einen Monat fvater ein als oben und mahrend ihre Differeng bort 14 Grade ausmacht, beträgt fie hier nur 9. Untersucht man nochmals um 5 Fuß

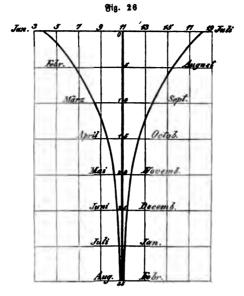

tiefer, so kommen höchster, mittlerer und niedrigster Stand wieder einen Monat später an, aber die ganze Schwankung beträgt nun nur noch 5½ Grade. In dieser Weise geht es sort, die in 30 Fuß die höchste Temperatur genau zu der Zeit eintritt, wenn es unter der Oberstäche am kältesten ist und umgekehrt, die ganze Schwankung beträgt aber hier nur noch 4/s Grad. In 75 Fuß Tiese schwankt die Wärme nur noch um 1/100 Grad, und weil die Wärmebeobachtungen leicht um mehr als diese Größe sehlerhaft sein können, hören die Untersuchungen hier auf und man nimmt an, daß in dieser beiläusigen Tiese die Wärme unveränderlich sei.

Gehen wir von dem westlichen Europa gegen Often, so andert sich das in der vorigen Figur angegebene Verhältniß etwas, denn die Ertreme entfernen sich von einander. Betrachten Sie die in Fig. 27 dargestellte Eurve, welche etwa für die Gegend von Mostau gilt, so werden Sie alsbald sinden, daß dort die Schwankungen viel größer sind als in Brüffel und daß dort die invariable Erdschichte, d. i. diejenige, wo die 2 Eurvenäste zusammenfallen tiefer liegen muß. Außerdem besteht aber noch der Unterschied, daß die kleinsten Wärmewerthe bis

Big. 27.



in die Tiefe von 12 Fuß unter () Grad find. Weil nun bei 0° das Waffer gefriert, wird auch in der Gegend von Mosskau im Winter der Boden bis zu einer Tiefe von 12 Fuß gefrieren. Man muß in dieser Tiefe bis Ende Marz Eis finden.

Im Innern von Sibirien, dem die Fig. 28 entspricht, sind die Temperaturertreme noch größer als im vorigen Falle, und die invariable Erdschichte muß noch tiefer liegen. Während aber vorhin die mittlere Temperatur des Jahres über 0° war, ist sie hier unter 0 und es bietet darum hier sich ein Gegensat dar. Wenn in den zu Fig. 27 passenden Gegenden der Boden nur im Winter gefroren war, thaut er hier nur im Sommer auf und in einer Tiefe von 12 Fuß an ist das ganze Jahr hindurch Eis, das sogenannte Bodeneis zu sinden.

Ware die mittlere Temperatur von Bruffel um 4 Grade niedriger oder die Schwankung derfelben größer, so wurde auch bort der Boden im Winter auf eine größere oder geringere Tiefe gefrieren, und es wird dieses auch in manchen Wintern der Fall sein, benn die nachstehende Figur giebt nur einen Mittelwerth an, um den die Temperaturen der einzelnen Jahre herumschwanken.

Sig. 28.

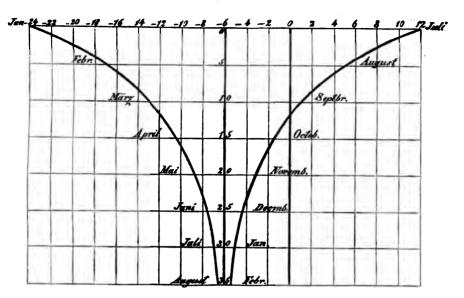

Je geringer die Schwankungen unmittelbar unter der Oberfläche sind, um so eher wird jede Aenderung des Thermometers in der Tiefe verschwinden, und darum sindet man in den Tropen die Mittelwärme schon, wenn man nur ein paar Fuß tief eingrädt, während da, wo die Schwankungen bedeutender sind nur zweimal im Jahre in einer gegebenen Tiese die Mitteltemperatur getroffen wird, und Beobachtungen außer dieser Zeit entweder zu hohe oder zu tiese Werthe geben, die um so sehlerhaster sein können, je weiter die Ertreme von einander abstehen.

Die täglichen Aenderungen ber Barme ber Erboberfläche haben ein ganz ähnliches Berhalten wie die jährlichen, wie aber biese täglichen Schwankungen kleiner find, so werden sie auch nur noch in geringeren Tiefeu mahrgenommen.

Wenn ich in dem Borhergehenden von dem Sate ausgegangen bin, daß die Mittelwerthe der Warme in den verschiedenen Tiefen dieselben bleiben, so habe ich einen kleinen Fehler gemacht, den ich nun verbeffern will. Es wurden die bisher beigebrachten Argumente richtig sein, wenn die Sonne und die Sterne allein es waren, von welchen die uns bekannte Erdfruste Barme er-

halt. Wir haben aber außer biesen beiben noch eine dritte, das tief unter und liegende Erdinnere. Begeben wir und von der invariabeln Erdschichte aus weiter nach unten, so sindet sich bald, daß die dort allerdings nicht mehr schwankende Temperatur höher und höher steigt, je weiter wir nach abwärts kommen, welche Zunahme, wie Sie aus dem Kosmos ersehen, im Mittel—denn sie ist nicht allenthalben gleich — 1° C. für etwas über 90 Kuß beträgt. Ich behalte mir vor, die Erscheinungen, woraus wir auf diese Thatsache schließen, weiter auszusühren und will vorher die Schlüsse angeben, zu welchen uns dieses einsache Kactum der Wärmezunahme, das allenthalben auf der Erde besobachtet wird, berechtigt.

Benn die Barme von oben nach unten gunimmt, fo nimmt fie offenbar von unten nach oben ab; geschieht biefes nun von einem in gang beliebiger Tiefe befindlichen Buntte aus in ber oben angegebenen Weise, so ift gar nicht einzusehen, warum Diefe Abnahme gerade da aufhören follte, wo die invariable Erdschicht fich befindet, es muß diese Abnahme fich auch über biefe hinaus ausbehnen, und wenn bie unveranderliche Schichte in 75 Fuß Tiefe fich vorfindet, muß bas Mittel an ber Oberflache um etwa 3/4 Grabe niedriger sein als unten. ich nun bei meinen obigen Riguren auf biefe Bunahme bes Mittels ber Barme gegen unten feine Rudficht genommen habe, find diefelben etwas unrichtig, boch beträgt diefer Fehler in feinem Falle einen halben Grab, und ich glaubte um fo mehr biefe Ungenauigkeit übersehen zu burfen, ba bie vorftehenden Figuren überhaupt nur ein annaherndes Bilb ber Erscheinung geben follten. Die für bie Gegend von Dostau und für Innersibirien gezeichneten Curven beruhen gar nicht auf birecten Deffungen, fie find nur als Raberungswerthe aus den Oberflachentemperaturen nach ben physikalischen Gefeten ber Barmebewegung berechnet. Streng genommen batte bie in ben Figuren bie Mittelwärme ber einzelnen Schichten angebende gerade Linie unten etwas nach rechts gebogen werben follen, und die bas jeweilige Maximum angebende Curve mare etwas ftarfer, bie bas Minimum bezeichmenbe mare etwas weniger gefrummt ausgefallen, ba beibe in jeber Schichte gleich weit von dem Mittel abstehen muffen.

Wenn man einen kalten Körper von irgend einer Seite aus erwärmt, so werden seine in der Rähe dieser Seite gelegenen Theile wärmer, als die serner liegenden sein mussen. Steckt man eine Eisenstange in das Feuer, so wird sie dort heiß, wo sie im Feuer ist, von da an wird die Stange immer weniger heiß sein, es ist aber gar nicht möglich, daß nach einer kalten Stelle eine heißere kommt, die weiter vom Feuer entsernt ist, und sollte dieses ja einmal beobachtet werden, so würde sicherlich Jedermann alsbald sagen, daß diese Erwärmung nicht von dem Feuer, sondern von einer anderen Quelle herskommen musse.

Wenden wir dieses auf die Erde an! Wenn die Wärme bes Erdinnern nur die wäre, welche ursprünglich von der Sonne kommend durch Vermittelung der Oberfläche nach unten dringt, so könnte niemals, so lange die jährliche Sonnenwärme gleich bleibt (und das ist, wie ich bereits gezeigt habe, der Fall), das entferntere Erdinnere wärmer sein, als die Oberfläche. Die Zunahme der Wärme in der Tiefe muß daher von irgend einer anderen Quelle herrühren. Wir können nicht wohl irren, wenn wir die Wärmequelle eines Körpers in der Richtung suchen, nach welcher seine Theile immer wärmer und wärmer werden. Diese Richtung geht von der Erdoberfläche gegen die Tiefe, und wir sehen uns darum zu der Annahme genöthigt, daß das Erdinnere eine bedeutend höhere Temperatur besitze, als die Oberfläche.

Wenn die Erdwärme bei einer um je 90—100 Fuß wachsenden Tiefe um 1 Grad Celfius zunimmt, so muß dieser Zuwachs bei 9—10000 Fuß, also in nicht ganz einer halben deutschen Meile, 100 Grad betragen', wäre also die Mittelwärme der Oberfläche O Grad, so würde in einer halben deutschen Meile Tiese das Wasser bereits siedheiß sein, und noch tieser müßten unsere Steine schmelzen, die wir, wenn man so weiter rechnet, am Erdmittelpunkte in 856 Meilen Tiese zu der ungeheueren hiße von 200000 Graden gelangen. Nimmt man an, daß es keinen Stoff auf der Erde giebt, der bei dieser hiße seit bleiben kann, so ist die Erde etwa einem Ei zu verzgleichen, das im Innern stüssig, außen mit einer harten Schale bedeckt ist. Ob übrigens der Erdmittelpunkt diese Wärme wirks

lich habe, läßt fich bei beffen Unzuganglichkeit nicht sagen, benn es ist sehr wohl benkbar, daß die Wärme in sehr großen Tiesfen weniger rasch zunimmt, als an den uns erreichbaren Punkten, die nur einen sehr unbedeutenden Theil des Ganzen ausmachen.

Burbe man eine außen falte Rugel von irgend einem Material in ihrem Innern erhigen, fo mußte, vermoge ber leitungefähigkeit ber Barme, lettere fich von Schicht zu Schicht fortpflanzen, aber ebenfo, wie jeber geheizte Dfen an feinen inneren Wandungen heißer ift als außen, mußte in unferem Kalle bie Temperatur immer niedriger werden, je weiter bie untersuchte Stelle von bem Mittelpuntte entfernt ift. So murbe nach und nach auch die Oberfläche fich erwärmen und in dem Maage, ale fie fich erwarmt, mußte fie, fei es burch Leitung, fei es burch Strahlung, auch an ihre Umgebung mehr und mehr abtreten. Da nun, wie ich bereits oben gezeigt habe. Die Warme nicht momentan von einem Bunfte zum anderen fortgeben tann, muß endlich felbft, wenn bie innere Barme nicht erschöpflich wird, ein Buftand eintreten, wo die Oberfläche teine hohere Temperatur mehr annehmen fann, benn mare einen Augenblid ber Berluft fleiner ale bie Ginnahme, fo murbe bie Temperatur fteigen und mit ihr im nachsten Augenblide die Ausgabe, und biefes ginge fo lange fort, bis Einnahme und Ausgabe fich ausgeglichen haben wurden. Gine fortwährende Steigerung ber Oberflächentemperatur fann nur eintreten', wenn mit ber Ausgabe auch die Einnahme fteigt. Das thut biefe aber nicht, wie fich leicht aus Folgendem etgiebt. Wenn 2 Rorper von gleicher Barme jusammengebracht werben, fo wird keiner von bem andern noch hoher erwarmt, bagegen wird bie Erwarmung bes einen um fo ftarter fein. je größer bie Berichiebenheit beiber ift. Wenn fich nun bie Oberfläche einer Rugel in ihrer Temperatur ber bes Innern mehr und mehr nahert, so bekommt fie immer weniger und weniger weitere Barme von biefer.

Der gegebene Fall wird vielleicht anschaulicher, wenn ich folgendes Beispiel anführe. In unseren Flüssen kommt beständig Wasser von oben herab, und doch wächst der Fluß nicht ins Unendliche, denn was von oben herabkommt, geht unten

wieber fort. Burbe ber Zufluß bauernd vergrößert, so mußte ber Fluß fleigen, aber bann auch alsbalb mehr abfließen, bis endlich bas Gleichgewicht wieber hergestellt wirb.

Diese Berhaltnisse finden ihre Anwendung auf die Erdswärme. Die Oberfläche bekommt von dem Innern nicht mehr Barme, als fie an den Sternenraum abgiebt, und sie kann baher von innen heraus nicht mehr warmer werden.

Gegenwärtig geht in einem Jahrhundert von dem Erdinnern so viel Wärme auf die Oberfläche als nothwendig wäre,
um eine auf der ganzen Erde ausgebreitete Eisschicht von
310 Linien Dide abzuschmelzen. Daß der Betrag nicht
größer ift, daran trägt das verhältnismäßig geringe Vermögen
ber Erdbede, die Wärme zu leiten, Schuld. Diese geringe Quantität ift für uns gar nicht fühlbar,
unser Haushalt ist gänzlich auf die Sonne angewiesen.

Eine überall gleich heiße Rugel, die in einen kalten Raum gebracht wird, erkaltet zuerst an der Oberstäche, während das Innere seine Hiße noch langere Zeit beibehalt, sie kann, wenn sie sehr groß ist und die Wärme schlecht leitet, außen schon ganz kalt sein und innen noch große Hiße besitzen. Der Wärmeverlust ist zuerst sehr bebeutend und nimmt mit wachsender Zeit immer mehr ab.

Früher war, wie die Pflanzen der Borwelt zeigen die Oberfläche wärmer als jest. Seit jener Zeit ist die Erde immer kalter geworden, und jest ist sie zwar innen noch heiß, aber außen spurt man davon fast nichts mehr, die Erde ist daher eine Rugel, die früher heiß war, deren Erkaltung aber bis jest schon sehr weit vorgeschritten ist.

Bei der Größe der Augel und der geringen Wärmeleitungsfähigkeit ihrer Bestandtheile geht diese Erkaltung sehr langsam
vor sich. Nach Versuchen mit einer 2 Fuß im Durchmesser haltenden Basaltsugel, welche auf 300° erhist und bei einer äußeren Temperatur von 12° und 6°,5 der Erkaltung überlassen
worden war, berechnet Bischof, daß die Erde, um von 300°
Wärme dis auf — 57° zu erkalten, einer Zeit von 353 Mill.
Zahren bedürste, und daß ihre Temperaturabnahme in den lezten 2000 Jahren ½256 eines Grades betragen habe, unter der

Boraussehung, bas bas Leitungsvermögen ber Erbe baffelbe ift, wie bassenige bes Bafalts.

Auf einem andern Wege versuchte Laplace bie gofung bes Broblems.

Es ist eine größere Kraft nothwendig, um einer großen Rugel eine bestimmte Rotationsgeschwindigkeit zu geben, als wenn man eine kleine vor sich hat, wenn lettere auch gerade so schwer ist als die große. Verwendet man eine und dieselbe Krastanstrengung auf 2 verschieden große, aber gleich schwere Kugeln, so dreht die kleinere sich schneller. Wird eine große Rugel, während sie sich dreht kleiner, so läuft sie um so schneller, vorausgesetzt, daß sie wie die Erde bei ihrem Drehen durch Reidung nicht gehindert wird. Die Wärme dehnt die Körper aus, und wenn eine rotirende Rugel falt wird, so wird sie kleiner und läuft dafür schneller.

Wir wollen nun annehmen, die Umbrehungszeit der Erbe habe in 2000 Jahren um 1/100 Centefimal Secunde abgenommen. Läuft nun die Erbe täglich um biefe Beit ju fchnell, fo macht biefes in 100 Tagen eine gange Secunde aus und in 100 Rahren 365 Secunden, alfo 6 Minuten und 5 Secunden. Diefer Zuwachs an Geschwindigkeit fam aber allmälig, er betrug por 1500 Jahren 1/400 Secunde, por 1000 Jahren 2/400 b. i. 1/200, por 500 Jahren 3/400 und jest 4/400 ober 1/100. Der Durschnitt biefer Bahlen zeigt, bag bas Boreilen gerade fo ift als hatte es die Salfte ber Zeit 1/100 Secunde ober Die gangen 2000 Jahre hindurch 1/200 Secunde betragen, benn mas es im erften Jahrtaufend weniger ausmachte als biefe Mittelgahl, bas betrug es im zweiten Jahrtausenbe mehr. Burbe fich also die Erde jest um 1/100 Secunde schneller dreben, so ware fie beutzutage um 1000 mal 365 mal 1/100 Secunden, alfo um 3650 Secunden ober etwas mehr als eine Stunde poraus. Durch Bergleichung ber Finfterniffe, von welchen uns Sipparch, ber 150 3. v. Chr. lebte, Rachricht giebt, und bie man gerade fo gut rudwärts ale vorwarts berechnen fann, fo wie ber bamaligen Bewegung bes Monbes mit ber jegigen ergiebt fich nun, daß bie Erbe jest nicht um 1/100 Secunde fcneller läuft als früher, benn bie Finfterniffe wurden bei ber Berechnung auf eine Tageszeit fallen, Die früher ift, als Sippard fie angiebt. Die auf diese Betrachtung gegründete Rechnung ergiebt, daß die Erkaltung der Erde seit 2000 Jahren nicht 1/170 eines Grades betragen kann.

### 3molfter Brief.

# Die Untersuchung ber Bobenwarme.

In meinen 2 letten Briefen habe ich Ihnen die Theorie der Barme außeinandergesett und habe zugleich gezeigt, wie biefelbe auf die Erbe fich anmenden läßt; erlauben Sie mir nun die Art und Beise zu erörtern, wie man die Temperaturen ber verschiebenen Bunfte auffindet, und fo theils die Richtigfeit ber gezogenen Schluffe pruft, theils rudwarts gebend fich ein Urtheil über ben früheren Buftand ber Erbe bilbet. Soweit es fich nur um bie Bestimmung ber Barme ber Erbbede handelt, lagt fich aus ben Erfcheinungen ber Infolation in Berbindung mit ber Gigenfchaft ber Barme, fortgeleitet werben ju tonnen, auf ihre Bertheilung in ber Erbfrufte ichließen. Sier alfo find die Beobachtungen ber Prufftein ber Theorie. Anders wird bie Sache, wenn die Erdwarme bes Erdinnern in Frage fteht, benn erft · bie Untersuchung ber Bobentemperatur hat uns mit ihr befannt gemacht, und erft biefe hat uns ju bem Schluffe geführt, baß die Erbe eine im Erkalten begriffene und darin schon ziemlich weit vorgeschrittene Rugel fei.

Die Temperaturen ber nur wenige Fuß tiefen Bobenschichsten findet man mit hulfe von eingegrabenen Thermometern mit so langen Röhren, daß man ihre Angaben an dem aus dem Boden hervorragenden Ende derfelben ablesen fann. Auf diese Art hat der Engländer hales schon 1724 vermittelst mehrerer Thermometer die in 2, 4, 8, 16 und 24 Joll Tiefe eingegraben waren, gefunden, daß die Temperaturschwanfungen mit steigender Tiefe schnell abnehmen. In neuerer Zeit haben Quetelet in Brussel, Munke in heidelberg und Schwehingen, Rub-

berg in Upfala, Leslie und Forbes in Ebinburg und Arago in Baris einschlägige Beobachtungen angestellt.

Mit Thermometern, beren Rugel vergraben ift, beren Rohre aum Theile aus bem Boben berausschaut, läßt fich bie Barme größerer Tiefen nicht untersuchen, weil die Berftellung von Inftrumenten mit einer mehrere Fuß langen, bunnen und überall gleichförmigen Röhre, wie fie ein gutes Thermometer er beifcht, febr ichwierig ift. Aus biefem Grunde ließ Bifch of in Bonn einen Schacht von 40 Fuß Tiefe graben und ausmauern und bann hölgerne Rohren von 36, 30, 24, 18, 12 und 6 Auf rhein. gange und 7 Boll Seite fo einsegen, bag fie einander nirgende berührten. In Diese Rohren ließ er mit Baffer gefüllte Bouteillen, Die amifchen 2 burch holgerne Leiften festgehaltene Brettchen gestellt maren, bis auf ben Grund ber genannten Robren binab. Am obern Brette befand fich ein Bugel von Gifenbrabt, ber mit einem Safen an einem Seile leicht gefaßt und mit bem bann bie Bouteille heraufgezogen werben fonnte. Bum Abhalten ber außern Luft biente ein Stopfel von Werg an einer 6 Fuß langen Stange. Der gange Schacht wurde mit Erbe gefüllt und jum Schute vor Regenwaffer mit einem Dache verfeben. Die Bouteillen in ben Rohren mußten nun bie Barme bes umgebenden Bobens annehmen und diese wurde bestimmt. indem man bie Flaschen schnell herauszog und die Barme bes Baffere vermittelft bes Thermometere untersuchte.

Die Bestimmung ber Größe ber Temperaturschwankungen in nur wenigen Schichten (strenge genommen nur 2) genügt, um baraus berechnen zu können, wie groß biese Schwankungen in ben verschiedenen Tiefen von ber ersten bedeckten Erdlage an bis hinab zur invariabeln (bie man, wie ich in meinem letten Briefe gezeigt habe, höher oder tiefer sich benken kann, je nachdem man größere oder kleinere Schwankungen als verschwindend klein betrachtet) für den Beobachtungsort seien.

Waren die Temperaturschwanfungen des Bodens allenthalben gleich, so ware die Sache kurz abgemacht, und da man aus den Beobachtungen eines Jahres die mittlere Warme sindet, ließe sich bald sinden, um wie viel die in einer Tiese von etwa 1 Fuß in diesem oder jenem Monat gefundene Warme von der Mitteltemperatur abweicht. Untersucht man 3. B. in Bruffel in 1 Fuß Tiefe bie Warme in der Mitte des August, so hatte man 4,4 Grade bavon abzuziehen, wurde man sie in der Mitte des Februar bestimmen, so hatte man 4,4 Grade zu abbiren.

Auf biese Beise konnte man bie Mitteltemperatur eines Ortes finden, und Bouffingault bestimmte biefe in ben Mequatorialgegenden einfach baburch, bag er ein ein paar Rug tiefes Loch in ben Boben grub und bas Thermometer einige Beit barin fteden ließ. Die Bestimmung ber mittleren Barme eines Ortes ift nun ein Gegenstand von fehr großer Bebeutung, weil uns nur burch Renntniß einer großen Angahl von Ortstemperaturen eine genauere Ueberficht ber Befammtwarmevertheilung möglich wird, benn aus ber Theorie laffen fich wohl die allgemeinen Umriffe, nicht aber bei ber Unregelmäßigfeit ber Erboberfläche bas Detail angeben. Statt vieler will ich bier nur ein Beispiel anführen. In warmen ganbern machsen andere Bflangen als bei uns, ja felbft in unfern Begenden gewahrt man, baß oft gang nabe neben einander 2 Stellen find, von benen bie eine fich jum Anbau eines Gemachses eignet, bie andere nicht; an bem warmen und fonnigen Abhang eines Sugels wachft portrefflicher Wein und bicht baneben im Thale gebeiht er schon nicht mehr fo gut. Wenn aber hier unzweifelhaft bie Barme eine fehr große Rolle spielt, muß uns alsbald die Frage ent= gegentreten: Wie anbert fich bie Barme mit ber Lage eines Drtes? Die Losung biefer Frage ift nur möglich, wenn wir bie Temperaturverhaltniffe recht vieler verschieben gelagerter Orte fennen. Die Renntniß ber mittleren Barme bes Bobens lehrt uns zwar nicht die ganze Reihenfolge bes Temperaturwechsels. gibt une aber boch, ba fie gemiffermaßen bas Gefammtrefultat berfelben reprafentirt, manchen Anhaltspuntt.

Bei uns muß man schon ziemlich weit hinab, um vor von den Schwankungen herrührenden Fehlern sicher zu sein, und da man offenbar nicht allenthalben Schachte von 50 Fuß und darüber Tiefe graben kann, ist es nothwendig ein anderes Hulfsmittel zu suchen, und dieses Hulfsmittel wurde bisher, doch nur in einem sehr geringen Grade den Anforderungen strengerer Wiffenschaft entsprechend, in den Duellen gefunden.

Erlauben Sie mir, Sie an die Mittheilungen zu erinnern, IV. 9

Die Ihnen herr Cotta über bie Quellen in bem erften Bande biefer Briefe gemacht hat. Rach biefer Darftellung ift bas Duellwaffer berjenige Theil bes Regen- ober Schneemaffers, ber eine burchgangliche Bobenmaffe gefunden hat und in biefer allmalig tiefer und tiefer bis zu einer wafferbichten Schichte berabfinkend endlich ba wieder jum Borschein kommt, wo letter im Thale an bie Oberflache tritt. Ift ber Boben fehr gerflüftet, fo fann bas Baffer von einer Spalte in Die anden fließend verschiedene Wege machen, bis es endlich wieder an bie Dberfläche fommt; aber es bleibt ein unumftoklicher San, bas bie Ausflufftelle immer tiefer liegen muß, als ber Ort, wo bas Baffer eingebrungen ift. Wenn bas in gang fleinen Bartien burch ben Boben laufenbe Waffer mit ben vielen Steinen, bie fich bort befinden, in Berührung tommt, fo fann nicht vermie ben werben, bag es nach und nach bie Barme ber Steine annimmt, und wenn es bann austritt, gibt ein in die Quelle gestedtes Thermometer biefe an. Reicht Die burchfeuchtete Steinmaffe bis in die invariable Erdschichte hinab, so werben bie Schwantungen ber Quellmarme flein und um fo geringer, je langer fich bas Baffer bort aufgehalten hat. Benn übrigens bas Waffer auch in einer minber großen Tiefe langere Zeit war, muß ein immerhin wenig beträchtlicher Temperaturwechfel ftattfinben.

Woran erfennt man aber, daß bas Quellwaffer lange im Boben war?

Wenn ein Brunnen alsbalb nach einem Regengusse ober nach der Schneeschmelze steigt und bei nur wenig anhaltenden Trockenheit, wenn nicht ganz versiegt, so doch bedeutend abnimmt, kann man mit Sicherheit annehmen, das Wasser habe seine Wärme nur sehr unvollkommen ausgetauscht, und diese Duellen sind im Sommer warm und frieren im Winter zu. Gibt aber ein Brunnen jahraus jahrein sast dasselbe Wasser quantum, so wird auch seine Wärme nur wenig wechseln und er friert im Winter nicht zu. Diese Quellen müssen daher vorzugsweise berücksichtigt werden. Im Frühjahre werden an soh sen Quellen zuerst die Kinder Flora's zu sinden sein, denn dort ist es wärmer als rings umher und im Sommer liebt man diese Brunnen des frischen Trunkes wegen, den sie bieten; in allen

Jahreszeiten aber schätt man fie, weil fie felbst in trodenen Beiten zuverläffig einen Wafferreichthum bieten.

Die Quellen mit nahe constanter Temperatur bieten ben großen Bortheil, daß man aus ihnen die Mitteltemperatur ihres Bezirkes ohne weitläusiges Graben finden kann, doch ist ihnen leider nicht unbedingt zu trauen, denn wer kann mit Bestimmtheit sagen, daß sie aus der Gegend der sogenannten invariabeln Schichte kommen und nicht tieser heraus? Ist das lettere der Fall, so haben sie eine Wärme, die höher ist als die mittlere des Quellenbezirkes. Es ist auch namentlich in gebirgigen Gegenden sehr leicht möglich, daß das Wasser einer Quelle die längste Zeit sich an Orten ausgehalten hat, die weit höher liegen als die Quellmündung, und da die Temperatur mit wachssender Höhe abnimmt, so hat auch der Brunnen, selbst wenn er unveränderlich ist, eine zu niedrige Wärme.

ı

2

5

,

ţ

ľ

Aus biefen Betrachtungen läßt fich nun leicht ber Schluß ziehen, bag man bie Duellen benuten fann, die Mitteltemperatur eines Ortes zu finden, daß man aber durchaus nicht sicher darauf bauen barf.

Wenn ichon bie Bestimmung ber Barme ber Erbbede viel au munichen übrig lagt, fo fteht bie Sache noch viel fchlimmer in Bezug auf bas Erbinnere. Der Glaube, bag bas Erbinnere fehr heiß fei, fleigt bis in bas griechische Alterthum binauf; im 17. Jahrhundert hat Athanafius Rircher, ein gelehrter Jefuit, biefen Sas wiederholt in ber Wiffenschaft eingeführt. Er hatte von ben Bergleuten in Freiberg erfahren, bag in ber Tiefe trodener Gruben eine größere Barme herriche und grundete hierauf ein großartiges Deftillirfpftem, benn nach ihm follte im Erdinnern ein machtiges Feuer fein, in beffen Bereich vermittelft großer Spalten Meerwaffer hinabbringen und bei ber gro-Ben Site in Dampf fich verwandeln follte, welcher Dampf an ber falten Erbfrufte angelangt wieber ju Baffer murbe, um burch die verschiedenen Spalten und Ripen ber Berge bringend in ben Quellen neuerdings jum Borfchein zu fommen. brauche hier wohl faum zu erwähnen, daß biefe Theorie ber Quellenbilbung langft aufgegeben wurde und bag man ju ber icon von Blinius geaußerten Anficht gurudfehrte, ber gufolge bie Quellen aus bem Regen und Schnee, furz bem aus ben Wolken abgesonderten Wasser zu erklaren sind. Sei dem übrigens, wie ihm wolle, bereits Kircher hat das Centrals feuer angenommen. Im Lause des vorigen Jahrhunderts wurde die Angabe Kirchers, daß die Erde nach innen zu wärmer werde, vielsach bestätigt. Richtsbestoweniger ging die Geltendmachung der Lehre von der Centralwärme nicht ohne Widersspruch vor sich. Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts hatte sich nach dem Vorgange Werners in Freiberg die Ansicht gesbildet, die Gesteine der Erde seien im großen Ganzen dadurch entstanden, daß Wasser, welches eine große Wenge sester Substanzen theils ausgelöst hatte, theils in der Korm eines Breies dieselben mit sich führte, diese verlor und als Gestein absessondert haben.

Bu biefer Lehre fann offenbar bie Annahme einer großen Sige im Erdinnern nicht paffen, benn es lagt fich nicht einsehen, wo fie berfommen foll. Es ift julaffig angunehmen, bei Beginn ber Schopfung habe bie Erbe eine große Quantitat Barme augleich mitbefommen, benn ba man bie Entstehung ber Erbe aus bem Richts fo wenig ale bie ber Belt überhaupt erflaren fann, fo geht es in Ginem bin, Die Erbe fogleich als warm mitzunehmen. Jebe Annahme eines Buftandes, wie die Erbe nach bem Schöpfungeacte gewesen fei, ift julaffig, wenn fie nur in fich felbft feine Biberfpruche zeigt; boch wird unter mehreren Spothefen biejenige vorzuziehen fein, bie von ben einfachften Brincipien ausgeht. Sind die Annahmen über ben Buftand ber Erbe unmittelbar nach bem Schöpfungsacte einmal gemacht, fo muffen alle folgenden Ereigniffe gu bem urfprunglichen Buftanbe und unter einander in bem Berhaltniffe wie Urfache und Wirfung fteben, es muß im Ibeale wie an ber Rette ein Blied an bem andern, fo eine Erscheinung an ber andern hangen. Allerdings lagt fich biefes 3beal nicht durchführen, man fann überhaupt nicht Alles erflaren, b. h. jebe Er= scheinung auf ihre Urfache gurudführen, und unfer Biffen ift nur Studwerf. Richtsbestoweniger fann man verlangen, baß. wenn man auch nicht jeberzeit von einer Erscheinung zu ber andern übergeben fann, bie Doglichfeit biefes Ueberganges bentbar fein muß, und es barf barum nie ber Kall eintreten, baß bie Folge einer Boraussetung ber Beobachtung widerspricht. Hatte sich nun die Erde durch Riederschläge aus dem Wasser gebildet, so könnte sie keine Temperatur gehabt haben, die die des siedenden Wassers bedeutend übersteigt, und wurde man nachträglich die Erde wärmer sinden, so ware nicht einzusehen, woher diese Wärme kommen sollte.

Wie jeder Mensch für seine Ansicht eine gewisse Borliebe hat, so konnten sich auch die Anhänger der Werner'schen Schule nicht alsbald zu der Annahme des Centralseuers verstehen und es wurden den diese Hise bejahenden Experimenten verschiedene Einwürse gemacht. So z. B. sollte die Wärmezunahme gegen unten, die von den Thermometern unzweiselhaft angegeben wurde, von der durch die Grubenlichter, von dem Umstande, daß dort viele Menschen in einem geschlossenen Raume sich besfanden u. s. w. abhängen.

Diefe Einwurfe waren nicht ju überfeben, fo lange man von ihrer Richtigfeit fich nicht überzeugt hatte; fie mußten aber verlaffen werben, als fich herausstellte, bag Gruben, bie ichon feit vielen Jahren nicht mehr bearbeitet worden waren, die Barmezunahme ebenfalls zeigten, und bag von ber Tiefe eines Bergmerfes aufsteigende Luftftrome ftete marmer find, ale bie abwarts gehenden. Reich in Freiberg hat im Auftrage bes fonigl. fachf. Oberbergamte bie Berfuche mit aller möglichen Genquigfeit wiederholt, und die Barmegunahme aufs Bestimmtefte erfannt. Es wurden hiebei mehrere Thermometer mog= lichft fenfrecht über einander in verschiedenen Tiefen in trockenes Geftein eingefest, und vor ber Einwirfung ber im Bange befindlichen Luft geschützt gaben fie bie Warme bes anftebenden Gefteines an. Reich fand eine Barmezunahme von 1° R. für je 12889/100 Bar. Kuß Tiefe, eine Große, die in den Bergmerfen verschiedener gander etwas schwanft.

Die ursprünglich warmere Erbe hat im Laufe ber Zeiten an ihrer oberften Decke die Warme der Luft angenommen. Die Erbe muß darum an ihrer Oberfläche am tältesten sein und die Temperatur steigt, sowie man sich von dieser entsernt. Dieser Schluß wird auch durch die interessanten Beobachtungen Alex. v. Humboldt's in den Bergwerten von Peru und Mexico, die er im Kosmos erwähnt, bestätigt.

Das Baffer, welches von ben Quellen geliefert wirb, fann in bem Innern eines Berges febr weit verzweigte Schluchten finden, namentlich wenn ber Boben burch vielfache vulcanische Eruptionen zertrummert ift. So in große Tiefen bringend nimmt es bie biefen entsprechende Barme an. Das Baffer, bas irgend wo im Berge in die Tiefe verfintt, fann weit unter Die Sohle bes Thales binabkommen, kann auch bort unten einen großen unterirbischen See bilben, ber weit weg von bem Berge fich ausbreitet. Macht man nun von bem Thalboben aus eine Deffnung durch ben Boben bis zu diesem Reservoir, so bringt bas Baffer in die Sobe und thut Diefes mit um fo größerer Gewalt, je größer die Niveaudifferenz zwischen ber Sobe, wo bas Baffer in ben Berg brang, und ber in ber Gbene ober im Thale befindlichen Ausflugmundung ift. Der fo entftandene Brunnen ift ein artefischer, fo benannt nach ber ehemaligen Broving Artois in Frantreich, wo diefe Brunnen eine allgemeinere Berbreitung haben, obwohl fich bort nicht bie alteften berartigen Ginrichtungen finden, ba man biefe fcon feit langer Beit in China und feit undenflichen Beiten in ber Bufte von Aegupten (Dafen von Gharbpe und Theben), sowie in vielen Dafen ber Sahara fennt.

Beiß man, wie tief ein artesischer Brunnen und wie groß der Unterschied der Warme seines Wassers von der der Oberstäche ift, so ist die Rechnung über die Warmezunahme bald gemacht. So hat der Brunnen bei Reusalzwert 2144 Fuß Tiefe, bis zu welcher die Warme um 23,2° C. zunimmt, was für 92,3 Fuß einen Grad gibt.

Bei diesen Messungen bleibt immer die Unsicherheit übrig, ob wohl das Wasser an der Stelle, wo es angebohrt wurde, auch wirklich so lange war, daß es deren Temperatur annehmen konnte, ob man hier nicht eine auswärts oder eine abwärts gehende Spalte getroffen hat, in der das Wasser nur kurze Zeit sich ausgehalten hat. Im ersten Falle wird die Thermometerangabe für die betreffende Tiefe zu hoch, an der zweiten zu niedrig sein. Dieser Uebelstand konnte bei solchen Brunnen vermieden werden, die nicht überlaufen, wie der von Bregny bei Genf.

Bird ein Thermometer in verschiedene Tiefen biefes Brunnens hinabgelaffen, so nimmt es nach einiger Zeit die Barme

ber Umgebung an, und bie Beobachtung ergab ein Steigen ber Temperatur um einen Grad fur je 100 Fuß Bunghme ber Diefe. Steht bas Baffer langere Beit in einer verticalen Rohre (ale folche tonnen wir bas Bohrloch bes griefischen Brunnens betrachten) und ift biefes Baffer an verschiebenen Stellen verschieden warm, fo entfteben in bemfelben Stromungen, die veranlaffen, bag bas marmere Baffer auffteigt, bas faltere finft, und bas oben angegebene Refultat ber Barmezunahme gibt unrichtige Biffern, wenn bie Untersuchung in reinem Brunnenmaffer gemacht murbe, benn bie oberen Schichten werben eine gu hobe Temperatur anzeigen. Aus biefem Grunde muß zu gegenauen Berfuchen noch ber weitere Umftand eintreten, bag bas Baffer burch Beimengungen von Thon u. bgl. fo gabe und ichwerfluffig geworben ift, daß von folden Stromungen nichts mehr zu befürchten fteht. Diefer gunftige Fall ift bei bem genannten Genfer Brunnen eingetreten.

Sieht man allenfalls von ben norbdbinefischen Brunnen. bie fehr tief fein follen, von benen aber eine genaue Deffung nicht befannt ift, ab und beschränfen wir uns auf Europa, fo fieht ber Brunnen von Mondorf im Großherzogthum Luremburg als ber tieffte ba. Er geht 2247 Fuß hinab und zeigt eine Barmezunahme von 1° C. auf je 95,3 Bar. Fuß Tiefe. Weiter geht die directe Bestimmung nicht. Es ift allerdings nicht un= möglich, bag in fpaterer Beit, vielleicht ichon im Berlaufe weniger Jahre, Diefe Tiefe überschritten werbe, allein felbft wenn man noch die boppelte Tiefe dieses Mondorfer Brunnens erreichen follte, fo ift bamit im Berhaltniffe zu ber ganzen Erdbide noch immer fo viel wie gar nichts gewonnen. Aus funftlichen Werfen lagt fich baher fur bie Renntnig ber Barmeverhältniffe in größeren Tiefen als die genannten wenig hoffen, und wir feben uns baber genothigt, uns an bas zu halten, mas bie Ratur freiwillig bietet.

Der Winte, welche bie Ratur uns freiwillig gibt, gibt es zweierlei, die Thermen ober Warmquellen und die Bulcane.

Wie ich Ihnen bereits oben gezeigt habe, erhalt man einen artesischen Brunnen, wenn man von ber Sohle eines Thales ober von einer Ebene aus ein Loch abwarts macht, bis man

zu einem unterirdischen Reservoir fommt, in welchem sich Baffer befindet, das auf einer näheren oder ferneren Anhöhe in den Boden gedrungen und durch Bermittlung einer Reihe zusams menhängender Rlufte in die Tiefe gekommen ift.

Die Schwierigkeit der Herfiellung einer sehr tiefen Rohre wird die artestischen Brunnen immer in eine verhältnismäßig enge Grenze einschließen. Wäre es aber nicht möglich, daß, wenn ein Spaltenspstem in der Erde das Waffer in uns unerzeichbare Tiefen geführt hat, ein ähnliches System daffelbe Basser wieder heraufbringt? Warum sollte dieses nicht möglich sein? Ein artestischer Brunnen, den die Ratur selbst angelegt hat, ift eine Warm quelle oder Therme.

Die Thermen liefern nur in wenigen Fallen siedendes Baffer, dagegen geben die Bulcane uns viel höhere Temperaturen, sie geben geschmolzene Steinmaffen von sich.

Der Analogie nach können wir schließen, daß wenigstens biejenigen Thermen, deren Basser mehr als 40° Barme hat, aus größeren Tiesen kommen, als sie durch artesische Brunnen erreicht werden können, daß die Tiesen, aus denen die Bulcane schöpfen, noch weit unter denen der Thermen liegen, und darauf können wir die Annahme gründen, die Erde sei eine im Erstalten begriffene, innen noch sehr heiße Rugel; wie hoch aber diese Barme steige, aus welchen Tiesen Thermen und Bulcane kommen, das anzugeben vermag kein Mensch.

Dreizehnter Brief.

## Der Magnetismus.

Manche Eisenerze haben die Eigenschaft, Eisen und eisenhaltige Körper anzuziehen und festzuhalten, und die chemische Untersuchung zeigt, daß sie Berbindungen von Eisen und Sauerstoff (Eisenorydoxydul, Magneteisenstein), oder von Eisen und Schwefel (Magnetkies) sind. Man sindet sie an den verschiebensten Bunkten der Erde und namentlich der Magneteisenstein, bas am stärkften wirkende Eisenerz, kommt bisweilen in sehr großen Massen vor. So sollen der Berg Taberg in Schwedisch-Lappland und der Pumachanche in Chili sast ganz daraus bestehen und Elba sowie Roßlag in Schweden sind berühmte Lagerstätten dieses Minerals, das als eines der das beste Eisen liefernden Erze zu betrachten ist. Bon einem der Fundorte, der ehemaligen Stadt Magnesia in Kleinasten, sollen auch die Namen Magnetismus, Magnet herrühren.

Solange bas Erz an feinem natürlichen Lagerungsorte fich befindet, befitt es bie merkwurdige Wirfung auf bas Gifen nicht, sondern erhalt fie erft einige Zeit, nachdem es gebrochen wurde.

Untersucht man ein Erzstüd genauer, indem man es in Eisenfeile walzt, so zeigt sich, daß lettere sich nicht an allen Punkten seiner Oberfläche, in gleicher Menge anhängt, denn es sind deren nur einige, welche die Anziehung in stärkerem Maaße zeigen, während die Nachbarstellen sie weniger, die entfernteren gar nicht besitzen.

Wenn man einem an einem Magnete haftenben Eisenstüde ein anderes nähert, so kann man sehr leicht wahrnehmen, daß es dieses anzieht, wie es selbst von dem Magnete angezogen worden ist, während das zweite Eisen seinerseits ein brittes sest-halten kann u. s. w. Die magnetische Krast muß darum mitteilbar sein; doch ist der so erregte Magnetismus nicht von Dauer, denn sowie das erste Stück von dem Magnete getrennt wird, erlischt in ihm wie in den andern alle Anziehung, sie verhalten sich ganz indisferent gegen einander. Rimmt man dagegen Stücke von Stahl, so werden diese zwar nicht so schnell magnetisch, dasur bleiben sie es aber auch nach der Trennung von dem Magnete.

Dadurch, daß das Eisen magnetisch wird oder seinen Magnetismus verliert, muß in seinem Innern irgend eine Beränderung vor sich gehen, die sich durch bloßes Zusammenbringen mit dem Magnete und durch Trennung von demselben bewerfsstelligen läßt, indessen der Stahl der einen wie der anderen Aenderung seines Zustandes einen Widerstand entgegensest. Dieses Widerstandsvermögen heißt man Coercitivkraft, die das ganz weiche Eisen entbehrt, während sie bei ihm wie bei dem Stahle mit dem Grade der Hatung zunimmt.

Die Unbequemlichfeit ber Bestalt ber Magneteisensteine mar Beranlaffung von ber eben erwähnten Gigenichaft bes Stables Gebrauch ju machen, einem Stahlftude eine beliebige Korm ju geben und ihm bann Magnetismus mitzutheilen, ihn zu mag = netifiren, alfo einen funftlichen Dagnet berauftellen. Diefes geschieht am besten baburch, bag man ben Stahl mit einer ber wirffamen Stellen bes naturlichen Magnetes ber gange nach in einer und berfetben Richtung öftere beftreicht. Bei ber Untersuchung eines folden funftlichen Magnetes zeigt fich. bag man mit ihm wie mit einem naturlichen Magnete andere Stude magnetiftren fann, und fo oft man biefes auch thun mag, fo nimmt fein Magnetismus boch nicht ab. er ift unerichopflich. Burbe bei biefer Magnetifirung eines Stablftudes irgend etwas auf baffelbe übergeben, fo mußte, wenn ber Berluft auch noch so gering mare, ber Magnet fich enblich erschödfen, ba biefes aber nicht ber Kall ift, so läßt fich schlie-Ben, bag ohne ben Uebergang irgend eines Stoffes von einem Rörper auf ben andern nur ber Buftand, in bem fich bie Theilchen bes zu magnetifirenben Rorpers befinden, in etwas geanbert werbe.

Wollen Sie nun annehmen, es sei ein Stud Stahl, etwa eine Stricknabel, durch Bestreichen mit einem Magnete in den magnetischen Justand versetzt worden! Legen Sie dieselbe in Eisenseile, so werden Sie nach dem Herausziehen sinden, daß an den beiden Enden sich ein Bart von kleinen Eisenstücken angesetzt hat, daß aber diese Anhängsel gegen die Mitte zu sparsamer werden und daß in der Mitte selbst gar nichts haftet. Die Stricknadel zeigt mithin dieselbe Eigenschaft, die bereits der natürliche Magnet besaß, die, daß die Wirkung nicht an allen Stellen der Oberstäche stattsindet. Die ganze Anziehung der Nadel scheint auf die beiden Ende — Pole — beschränkt zu sein.

Wenn Sie eine magnetistrte Rabel an einem Seibenfaben in der Mitte so aufhängen, daß sie eine horizontale Stellung einnimmt, und Sie nähern dann ihren beiden Polen nach einsander die beiden Bole einer andern in Ihrer Hand befindlichen Radel, so werden Sie sinden, daß immer 2 Bole sich anziehen, 2 dagegen sich abstoben. Derjenige Pol, der das eine Ende der hängenden Radel anzieht, stößt das andere ab, während

ber andere Bol bas entgegengesette Berhalten hat. Rennt man bie fich angiehenden Bole freundliche, Die fich abstoßenden feinbliche, fo haben 2 Rabeln immer 2 freundliche und 2 feindliche Bole, woraus folgt, daß es aweierlei Dagnetismen geben muffe, die wie Anxiehung und Abstogung in einem gewiffen Gegenfate zu einander fteben. Saben Sie mehrere Rabeln zur Sand, und untersuchen Sie die Wirkungen ber jeweiligen Bole querft auf bie Bole ber hangenden Rabel und bann unter fich, fo wird fich zeigen, daß Diejenigen Bole zweier verschiedenen Rabeln, bie auf einen gewiffen Bol einer aufgehangten gleich wirfen, fich unter einander abftogen, bag fie fich bagegen angieben, wenn ihr Berhalten gegen Die aufgehangte Rabel fich entgegengefest ift. Zwei zu einem Bole ber aufgehängten Rabel freundliche ober feindliche Bole find unter einander feindlich, fie find fich aber freundlich, wenn ber eine bem Radelpole feindlich, ber andere freundlich ift. Daraus folgt ber Sas: Bleichartiges ftoft fich ab, Ungleichartiges gieht fich an. Die Untersuchungen von Coulomb haben gezeigt, bag bie Birfungen, bie von ben Bolen ausgehen, mit machfenber Entfernung zwischen ben Bolen zweier Rabeln nach bemselben Gesetze abnehmen, wie die Schwerewirfung, und biefee Befet erftredt fich fowohl auf die Angiehung, ale auch auf bie Abftogung.

Wenn von ben beiben Enden eines Magnetes jedes einen andern Magnetismus zeigt, so liegt es nahe, den Bersuch zur Isolirung der beiden dadurch zu machen, daß man den, beibe Magnetismen an gesonderten Stellen enthaltenden Körper da, wo er indifferent ift, also in der Mitte, in 2 Theile theilt. Geschieht dieses und untersucht man die Bruchstude, so zeigt sich, daß jedes derselben wieder an beiden Enden je einen Polhat, wovon mithin der eine an derjenigen Stelle ist, die vorher bei dem ganzen Magnete in der Mitte, also an dem ganz wirfungslosen Punkte war, und so oft auch die Bruchstude wieder getheilt werden, so wird stets jeder Theil seine 2 Pole haben.

Soll die Reihe von Erscheinungen, die ich Ihnen soeben vorgeführt habe, erklart, b. h. in einen Zusammenhang unter einander gebracht werben, so sehen wir und zu der Annahme genothigt, daß es 2 verschiedene sich wie positiv und negativ

entgegengesete Zustände geben musse, unter denen das magnetische Eisen und entgegentritt, daß aber diese beiden Justände gleichzeitig in jedem kleinsten Theilchen vorkommen, wobei wir es unentschieden lassen können, was denn ihr eigentliches Besen sei, wenn wir nur den Sat von der Abstobung des Gleichartigen und der Anziehung des Ungleichartigen beibehalten. Man kann sich einen Magnet nach dem nachstehenden Schema Fig. 29 zusammengesett denken, wenn seine einzelnen kleinsten



Theilchen burch bie fleinen Rechtede vorgestellt werben, von benen jebes ber verschiebenen Schattirung gemäß beibe Magnetismen enthalt; boch besteht ein Magnet nicht aus einer einzigen Reibe. fondern aus einer großen Angahl berfelben. Bebes Theilchen ift fur fich ein Magnet und feine Bole wirten nach außen entweber anziehend ober abstoffend. Wird ein Rorper von vielen anderen an verschiedenen Orten befindlichen angezogen, fo combinirt fich beren Befammtwirfung in ber Art, bag fie von einem je nach ber Anordnung ber anziehenden Theilchen verschieden gelegenen einzelnen Bunfte auszugehen icheint, wie Sie biefes bei ber Dichtigfeitebeftimmung ber Erbe in Beziehung auf ben Unziehungsmittelpunft gesehen haben. Bei ben Dagnetftuden wirfen 2 je nach Umftanben anziehende ober abstoßende Rrafte und ale Reprasentanten aller Diefer Thatigfeiten laffen fich 2 Bunfte betrachten, die unfern ben beiben Enden bes Stabes fich befinden und entgegengefesten Magnetismus haben, unfre Bole. Eine fleine über bem Magnete fo aufgehangte Rabel, baf fte fich nach allen Richtungen breben fann, wird baber an verschiebenen Aufhangungepunften bie in Fig. 30 angegebene Richtung bekommen; fle fteht in ber Mitte horizontal, benn beibe Bole Fig. 30.



N und S des Stades wirfen gleichmäßig auf ihre Pole n und s ein, dagegen neigt fie sich auf beiden Seiten in verschiedenem Sinne, da jedesmal ein anderer Pol in geringerer Entsernung, also stärker wirkt. Ueber dem Pole steht die Nadel senkrecht und allemal wird der dem Pole des Stahles entgegengesest magnetisstete Pol der Radel gegenüberstehen.

Es ift wie bereits erwähnt unmöglich, bag ein Dagnet weniger ale 2 Bole hat, ober bag biefe beiben Bole einerlei Magnetismus befigen. Man fann aber an bemfelben Dagnete 3 und mehr Bole jum Borfchein bringen, boch find bezuglich bes Magnetismus je 2 auf einander folgende Bole fich entgegengesett. Streicht man einen Stablftab von ber Ditte aus gegen bie beiben Enben bin jedesmal mit bem nämlichen Bole eines Magnetes, fo haben biefe beiben Enden gleichzeitig benjenigen Magnetismus, ber bem angewandten Bole entgegengefest ift, mahrend bie Ditte einen biefem gleichnamigen Bol befist. Bei Bugrundelegung mehrerer Anfangepuntte entstehen mehrere folche Bole, fogenannte Folgepuntte, und biefes Berfahren gelingt um fo beffer, je harter ber Stahl ift, b. i. je mehr Coercitivfraft er hat, ja bei fehr hartem Stahle befommt man felbft bei gang regelmäßigem Striche folche Folgepunfte, weil bei bebeutenbem Sartegrabe eben Die Sarte nicht in ber gangen Ausbehnung eines Stabes biefelbe ift. Die Folgepunfte liegen bei Magneten, beren Breite unbedeutend ift, hinter einander, bei Blatten ober biden Korpern bagegen konnen fie auch an ben verschiebenften Stellen fich befinden, und eine Rabel, Die man über bie einzelnen Bunfte eines mit mehreren Bolen versehenen Rorpers hinführt, muß Stellungen einnehmen, Die von ihrer jeweiligen Entfernung von ben einzelnen Folgepunkten und ber Qualität ihres Magnetismus abhangig finb. Ihre Richtungsanberung wird um fo unregelmäßiger, je weniger fymmetrifch bie Folgepuntte gelagert finb.

Legt man eine Magnetnabel auf ein im Wasser schwimmendes Studchen Korf, so wird sie sich selbst überlassen sich so stellen, daß ihr einer Pol in die Gegend von Rord, der andere mithin gegen Suden zeigt, doch fällt diese ihre Richtung, zu der sie allemal wieder zurucksehrt, wenn sie davon abgebracht wird, im Allgemeinen nicht mit dem aftronomischen Meridian zusammen, sondern macht bald nach der einen bald nach der andern Seite einen Winkel mit demselben. Diese Richtung der Ragenetnadel möge zum Unterschiede von der reinen Südnordrichtung die bes magnetischen Meridians heißen.

Sie lesen im Rosmos, bag biese Beharrlichkeit ber Rabel, mit ber fie ihre Stellung beizubehalten strebt, von ben Chinesen schon vor mehr als 2000 Jahren bazu benust wurde, auf Reissen bie Richtung bes einzuschlagenden Weges zu finden.

In der vorstehenden Beise auf bem in einem Gefage befindlichen Waffer schwimmend wird es, selbst wenn letteres scheinbar in Rube ift, nicht lange bauern, bis ber Rort fich ber Befagmandung fo genahert hat, daß die Drehung ber Magnetnabel nicht mehr ausführbar ift und noch eher wird biefer Umftand eintreten, wenn bas Baffer, wie es g. B. auf einem Schiffe nicht anders möglich ift, fich bewegt. Aus diefem Grunde ift man ichon fruhe barauf gefommen, bie Nabel in ihrer Mitte auf einer feinen Metallspipe fo aufzusegen, bag fie fich nach allen Sorizontalrichtungen frei breben fann, ohne barum ihre Stelle ju verlaffen. Je größer nun die Reibung an ber Stelle, wo die Radel auf ber Spipe ruht, ift, um fo weniger genau wird bie Richtung bes magnetischen Meridians fich angeben laffen, und man ift baburch veranlaßt worden, in ber Rabel ein Achathutchen zu befestigen, welches auf die feststehende Spite aufgesett wird. Auf biese Beise wird bie Reibung bedeutend vermindert; boch bebient man fich befonders nach bem Borgange Coulombs einer Methode, bei welcher ber Bewegung ber Rabel noch weniger Sinderniffe in ben Weg gelegt werden und bie bei genaueren Meffungen allemal angewandt wird, wenn man einen festen, nicht schaufelnben Bunft gur Berfügung bat, mabrend auf bem Schiffe bie auf ber Spige fich brebenbe Rabel in Anwendung geblieben ift. Diese Methode besteht barin, baß man die Nabel ober ben Magnetstab an Coconfaden ober bunnen Metallbrahten aufhangt. Sier hat ber Magnet bei feiner Bewegung nichts als ben geringen Wiberstand zu überwinden, ben ihm der Faben bei feiner Drehung - Torfion - entgegenfest, ber aber bei einem ober einigen wenigen einfachen Coconfaben nur außerft gering ift. Sat man mehrere Kaben, fo find biefe entweder alle in einem einzigen Bufchel bei einander, ober man

theilt sie in 2 mit einander parallele Gruppen, so daß der Magnet gewissermaßen an einem Bande hangt, von dem jedoch nur die Ränder gelassen, das Innere weggenommen ist — Bisilaraufhängung. — Wenn man eine Stahlnadel in ihrem Schwerpunkte so aushängt, daß sie sich in der Verticalebene zu drehen vermag, so wird sie, solange sie unmagnetisch ist, vollkommen horizontal siehen, selbst wenn man sie in die Richtung des magnetischen Meridians bringt; wird sie jedoch magnetistet, so verläst sie auch alsbald die Horizontalstellung und neigt auf der Rordhalbkugel der Erde das nördliche, auf der Südhemisphäre das südliche Ende gegen den Boden. Die magnetische Radel sieht horizontal in der Rähe des terrestrischen Aequators, neigt sich aber bei wachsender Breite mehr und mehr.

Bergleichen Sie dieses Berhalten der Magnetnadel, die an verschiedenen Orten der Erde beobachtet wird, mit den Stellungen einer Radel, die über einen magnetischen Körper hingeführt wird, denselben, die Sie in Fig. 30 dargestellt gefunden haben, so fällt Ihnen sicherlich die Analogie in die Augen, welche die Erde mit einem großen Magnete hat. Man kann die Erde als eine magnetische Kugel betrachten, deren magnetische Pole in der Gegend der astronomischen liegen.

In der Gegend des aftronomischen Nordpoles der Erde besindet sich der Anziehungspunkt des einen Magnetismus, den
wir Nordmagnetismus nennen wollen, in der Gegend des aftronomischen Südpoles ist in gleicher Beise der Südmagnetismus
in Birksamkeit. Da Entgegengesetzes sich anzieht, Gleichartiges sich abstößt, muß das Nordende der Magnetnadel den Gegensaß zum Nordmagnetismus, also den Südmagnetismus enthalten, das Südende der Nadel dagegen den nördlichen. Dieser Umstand ist die Beranlassung, daß man in Frankreich nicht
das nördliche Ende der Nadel Nordpol nennt, sondern das südliche, während der Südpol am Nordende sich besindet. In
Deutschland heißt das nördliche, also das Südmagnetismus enthaltende Ende Nordpol, das südliche
Südpol, und die beiden Bezeichnungen entsprechen daher den
Worten Nordende, Südende der bewealichen Magnetnadel.

Weil die Erde als Magnet wirft, so übt fie ihren Einfluß auch auf alles Eisen und jeden Stahl aus. Zebe verticalstehende

ober von Sub nach Rord gerichtete Eisenstange ift, solange sie in dieser Stellung verhart, magnetisch. Das nach dem Boden ober das nach Rorden zeigende Ende enthält Südmagnetismus. Liegt ein Magnetstad verkehrt, so wird seine Kraft geschwächt, und man schütt ihn davor dadurch, daß man an seine Enden Stude von weichem Eisen legt, ihn also gewissermaßen beschäftigt. Theils um nicht 2 solche Eisen nothwendig zu haben, theils um die beiden Pole einander näher zu bringen, ist eine gewöhnliche Form der Magnete die des Huseisens, das an seinen Enden die beiden Magnetismen enthält, und durch ein einziges Stud Eisen, den Anker, geschützt wird.

Eigenthumlich ift bie Beziehung bes Magnetismus zur Barme. Lettere ift bes ersteren Feindin, benn macht man einen Magnet warm, so wird fein Magnetismus schwächer und warmes Eisen wird von dem Magnete weniger start angezogen, ja glühende Eifennadeln verhalten sich gegen gewöhnliche Stahlmagnete ganz indifferent.

## Bierzehnter Brief.

### Die Elettricität.

Die Herstellung fünstlicher Magnete, mit der ich Sie in dem vorigen Briefe bekannt gemacht habe und die dadurch bewerkstelligt wird, daß man Stahl durch Bestreichen mit einem natürlichen oder künstlichen Magnete fähig macht, Eisen anzuziehen und festzuhalten, ist nicht die einzige, die wir bestigen. Gerade die stärkten Magnete verdankt man einer Naturthätigkeit, der Elektricität, die ohne mit dem Magnetismus identisch zu sein so viel Analogien mit demselben bietet, und so innig mit ihm verdunden ist, daß eine Besprechung des Magnetismus ohne sie bei dem heutigen Zustande der Naturwissenschaft zu den Unmöglichseiten gehört, weshalb ich Sie um die Erlaubnis

bitten muß, in biefem Briefe ihre Grundzuge, soweit wir fie nothwendig haben, in Rurze barzulegen.

Benn Sie eine Glasstange ober Siegellad an einem mollenen Lappen reiben, erhalten beibe bie Sahigfeit, leichte Gegenftanbe, wie fleine Studchen Bapier ober an Seibenfaben aufgehangte Rorffügelchen anzuziehen. Die angezogenen Rorper haften einige Beit an bem geriebenen Gegenstanbe, werben aber, und Diefes ift ber charafteriftifche Unterschied zwischen Gleftricitat und Magnetismus, bann wieder abgeftogen, mahrend bie burch ben Magneten angezogenen Rorper eine Abstogung nicht mehr Machen Sie ben Versuch mit bem an einem Seidenfaben hangenden Rortftudchen, fo werben Sie alebald finden, daß letteres, nachdem es nur furze Zeit an ber Glas- ober Siegellacftange gehaftet hatte, berfelben ausweicht. Wird bem Rorfe, ber bie Gladftange flieht, eine geriebene Siegelladftange entgegen gehalten, fo geht er barauf ju, um fie bann ebenfo ju flieben, worauf er wieder von bem Glafe angezogen wird u. f. w. Ein von bem Siegellad abgestoßener Rorper wird von bem Glafe angezogen und umgefehrt. Man fchließt hieraus, baß Glas und Siegellad einen Begenfas zu einander bilben, wie bie beiben Bole eines Magnetes. Glas und Siegellack in bem Buftanbe, in bem fie bie genannte Wirfung außern, heißen eleftrifch, und die Glaseleftricitat wird jum Unterschiede von ber bes Siegellades positive, biefe negative genannt. Geriebener Bernftein wird negativ eleftrifch, verhalt fich alfo wie Siegellad. Reibt man Glas mit Bolle ober Seibe, fo wird es pofitiv, reibt man es aber mit Ragenbalg, negativ. Die 2 Benennungen positiv und negativ bienen übrigens nur, um ben Begenfat beiber auszubruden und man fonnte mit bemfelben Rechte bie beiben vertaufchen.

Man lernte die eleftrische Anziehung zuerft an dem Bernfteine, bem Eleftron der Alten fennen: daher ber Rame Eleftricität.

Worin eigentlich das Wesen der Elektricität bestehe, läßt sich nicht angeben; es ist etwas da, doch verschwindet dieses Etwas alsbald wieder, wenn man mit der Hand über den geriebenen Körper hinfährt. Man sagt, es breite sich ein Fluidum, eine Art Flüsszeit über ihn aus, doch ist hiedei durchaus nicht an einen Stoff zu denken, wie etwa das Wasser ist, sondern IV.

Digitized by Google

es ist nur etwas, was eine Eigenschaft beffelben, die Beweglichkeit, im hohen Grabe besitzt. Etwas Achnliches legt man
auch dem Magnetismus zu Grunde. Darum sagt auch, wie Sie im Kosmos S. 50 sinden, Herr v. Humboldt hierüber: "Der chinesische Lobredner der Magnetnadel, Kurpho, vergleicht die Anziehungstraft des Magnets mit der des geriebenen Bernsteins. Es ist nach ihm "wie ein Windeshauch, der beide gebeimnisvoll durchweht und pfeilschnell sich mitzutheilen vermag."

Dan nimmt an, jeder Rorper befige von Ratur bie beiben eleftrischen Fluffigfeiten, von benen jebe, folange fie mit einander verbunden find, die Wirfungen ber andern aufhebt, weil fie beibe ben biametralen Gegenfat ju einander bilben. Die Reibung veranlaßt, man weiß jedoch nicht wie, eine Trennung ber beiben Gleftricitaten in ber Beife, bag bas Glas pofitiv, bas Reibzeug negativ wirb, und nun erft fann bie Gleftricitat bes Glafes als nur einseitig vorhanden eine Thatigfeit nach außen ausüben. Rabert man einen geriebenen Glasftab einem beweglichen Rorfftude, fo wird, ba biefes beibe Eleftricitaten gemischt enthält, Die ber Bladeleftricitat gleichnamige, alfo bie positive Eleftricitat auf die Sinterseite des Rorfes, Die negative auf bie bem Glafe augewandte Seite gehen. Erftere wird abgestoßen, und fucht ben Rort mitzunehmen, weil aber bie negative auf ber bem Blase naberen Seite befindliche Eleftricitat angezogen wird und ber geringeren Entfernung wegen ftarter wirkt, resultirt allgemein eine Anziehung. Saben Rorf und Blas fich einige Beit berührt, fo hat die negative Gleftricität bes Rorles fich mit einem Theile ber positiven bes Glafes verbunden und wird nun nicht mehr thatig fein; bagegen wird bie noch übrige positive allein und zwar abstofend wirken, bas Rorffügelchen muß fich baber von bem Glafe entfernen. Der Rorf ift nun positiv, benn auf ihm befindet fich mehr positive Elektricitat ale negative, und aus biefem Grunde wird er jest von geriebenem Siegellad angezogen.

Burbe man ben Kork statt an einem Seibenfaben an Baumwolle ober einem bunnen Metallbrahte aufhängen, fo täme es wohl zu einer Anziehung, aber niemals wurde eine Abstoßung barauf folgen, benn ber Kork geht von einer Stelle bes ihm genäherten Glases zur andern und nimmt nach und

nach fammtliche auf beffen Oberflache befindliche Elektricität weg. Die Urfache biefer auffallenden Erscheinung liegt barin. daß bie von bem Glafe abgestoßene positive Elektricitat burch ben Draht fortgeben fann, bag aber in bem Daage ale biefe entweicht, negative hereinkommt, um fich mit ber auf bem Glafe befindlichen freien Gleftricitat zu verbinden. Burbe ber Draht ober ber Baumwollfaben, an bem ber Rorf hangt, felbft wieber an einem Seibenfaben befestigt fein, fo ware bie Erscheinung biefelbe, wie bei bem Seibenfaben allein. Der Draht läßt bie Eleftricitat burch, ift ein Leiter berfelben, ber Seibenfaben bagegen ift ein Richtleiter. Wir begegnen hier wieder Erscheinungen, welche mit ber Kortpflanzung ber Barme burch Leitung manche Aehnlichkeit haben. Wie bort manche Stoffe bem Uebergange ber Barme verhaltnismäßig wenig Biberftand in ben Beg fegen, fo geht auch bie Gleftricitat burch ihre Leiter fehr leicht und umgefehrt. Die guten Barmeleiter find in ber Regel auch gute Leiter fur Die Gleftricitat; boch geht lettere mit einer Geschwindigkeit, bie nach Taufenden von Meilen in ber Secunde gahlt, mahrend ber beste Barmeleiter bie Barme in berfelben Beit in mertbarer Quantitat feine Linie fortauführen vermag. Die ichlechten Leiter fur Barme find mit Ausnahme ber Roble faft fammtlich schlechte Eleftrieitateleiter, und unter letteren fteben in erfter Reihe: Glas, Barg (Siegellad), Schwefel, Seibe, trodene Luft, die, obwohl nicht ftreng richtig, die Bezeichnung Richtleiter haben. Zwischen biefen und ben beften Leitern, ben Metallen, ift bie große Menge ber anbern Stoffe, ber Salbleiter. Jeber Rorper bietet aber bie eine Gleftricitat genau eben fo gut, als bie andere.

Wenn man einen Gegenstand an dem andern reibt, so werden die beiden Eleftricitäten, die vorher mit einander versunden sich neutralisitt, d. h. ihre Wirfungen nach außen gesgenseitig ausgehoben hatten, getrennt, die Oberstäche des einen enthält positive, die des andern negative Eleftricität. Warum dieses geschieht, läßt sich ebensowenig sagen, als man, ohne vorher den Versuch gemacht zu haben, angeben kann, welche der beiden Eleftricitäten der Körper bekommen werde. Mag man übrigens 2 verschiedene Körper, welche immer man will, an einander reiben, immer werden auf den beiden die 2 entgegens

gesetten Eleftricitaten frei. Ift ber eine bavon ober find beibe Leiter, fo geht bie entwickelte Elektricitat bei bem einen ober in letterem Kalle bei beiben in bem Maage fort, als fie entwidelt wird, und es tonnen baber nur Richtleiter fur fich in ber Beife eleftrisch gemacht werben, baß fie wirklich freie Gleftricitat noch einige Beit an ihrer Dberfläche haben. Die burch Reibung von Leitern getrennten Gleftricitaten geben nur barum unferer Baby nehmung verloren, weil fie burch ihr Uebergeben von einem Leiter auf ben anbern endlich in bie Erbe gelangen, gegen beren große Dimenstonen fie volltommen verschwinden. Roliet man bagegen einen Leiter, b. i. umgibt man ihn mit lauter Richt leitern, welche die auf ihm entwidelte Eleftricitat nicht burchlaffen, fo findet man alebalb, daß er diefelben Erfcheinungen zeigt, wie Glas ober Siegellad. Die Ifolation bewerfftelligt man gewöhnlich burch Aufhangen bes Leiters an Seibe, obn indem man ihn auf Schemel mit Blasfüßen legt; Drahte werben fehr baufig burch Umspinnen mit Seibe isolirt. Die Rolation ift vollendet, wenn nur Richtleiter, feien fle welche fie wollen, ben ju ifolirenden Begenstand umgeben. Bei ber Gleftricitat nimmt wie bei bem Magnetismus die Wirfung, fei fie Unziehung ober Abftogung, ab, wie bas Quabrat ber Entfernung machft.

Die vielen Analogien, welche Magnetismus und Eleftit citat bieten, maren Beranlaffung, Die eleftrischen wie Die magnetischen Erscheinungen aus bem Borhandensein zweier Fluida abzuleiten, aber mahrend bie eleftrifchen Aluida von einem Rorver auf ben anbern geben, bleiben bie magnetischen nicht nur in bemfelben Rorper, fonbern fogar in jebem einzelnen fleinften Theile beffelben und erft in biefen befinden fie fich im magnetischen Buftanbe bes Begenstandes von einander getrennt. Die weißen und fcwargen Stellen, Die Sie in Fig. 29 mahrnehmen, geben bemnach die Bertheilung ber Orte an, an benen die Fluffigfeiten fich befinden. Solange beibe burch einander gemengt im fleinsten Theile sich befinden, ift ber Rorper unmagnetisch, bie fer Buftand andert fich aber, sowie die Trennung erfolgt. Uebrigens beruben biefe Sate nur auf Sypothefen, Annahmen, bie man wahlt, um eine Reihe von Borgangen zusammenfaffen gu konnen, benn bie Erifteng ber verschiebenen Fluida ift nicht

nur nicht erwiesen, man fann fich ihre Ratur gar nicht einmal recht vorftellen.

Berührt man einen feststehenden, aber isolirten Leiter (gewöhnlich hat man eine auf einem Glassuße stehende Rugel von Metallblech) mit einem geriebenen Richtleiter, so geht die Elektricität des letzteren auf den ersteren über, und man kann auf diese Weise durch Wiederholung des Versahrens auf dem Leiter einen Borrath von Elektricität sammeln, die bei der Annäherung etwa des Fingers in Gestalt eines mehr oder minder langen Funken überspringt.

Der elektrische Funke wurde schon frühzeitig mit bem Blite verglichen, boch gelang es erst Franklin, bem berühmten nordamerikanischen Freiheitshelben, ben Beweis von ber Ibentität beiber Erscheinungen baburch zu liefern, baß er die Elektricität einer Wolke vermittelst eines Drachen, bes beliebten Spielzeugs ber Knaben, ben er in die Höhe steigen ließ, herab auf die Erbe leitete. Die Luft ist beständig elektrisch, und diese Elektricität steigert sich bei dem Gewitter zu einem so hohen Grade, daß von einer Wolke zur andern oder auf die Erde Funken (Blige) überspringen.

Auch bei ber Erklarung ber atmosphärischen Elektricität ift man noch nicht über bie Sppothesen weggekommen.

Die Trennung ber Gleftricitaten fann nicht nur burch Reibung zweier Rorper an einander, fondern ichon burch bloße Berührung entstehen. Sind 2 Metalle in Contact mit einander, fo ift, folange biefes bauert, ftets bas eine positiv, bas andere negativ eleftrisch, benn wenn die Trennung auch nur an ber Berührungoftelle erfolgte, fo haben fich die beiben Glettricitaten boch balb über bas gange leitenbe Metall ausgebreitet. Die Frage, welches von ben beiben fich berührenben Metallen positiv, welches negativ werbe, ließ sich nicht a priori beantworten, boch haben bie Berfuche gezeigt, baß fie alle eine gewiffe Scala einhalten. Wie bei ben Stufen einer Treppe biejenige, welche hoher liegt als eine andere, auch jugleich über benen fieht, die unter ber letteren liegen, fo wird jedes Metall, bas mit einem zweiten in Berührung gebracht positiv wird, auch pofitiv mit jedem andern, bas in Berührung mit bem aweiten negativ ift. Bringt man Binf und Rupfer aufammen, so wird ersteres positiv, das Rupfer negativ; Rupfer mit Blatin wird positiv, also auch das Zink mit dem Platin. Die Erfaherung lehrt, daß, wenn von den nachstehenden Metallen je 2 zusammengebracht werden, immer das eine mit allen darübersstehenden negativ, mit allen untern positiv wird.

+ Jinf, Blei, Jinn, Kupfer, Silber, Gold, Platin.

Das Zink nimmt in gewisser Beziehung die oberfte Stufe ber Treppe ein, das Platin die unterste. Der Höhenunterschied zwischen ben einzelnen Stufen nimmt zu, je mehr Glieder der Reihe übersprungen werden, es wächst, wenn ich mich hier eines Kunstausdrucks bedienen darf, die elektrische Spannung. Was ist elektrische Spannung?

Denken Sie, Sie haben eine Heerbe von Schafen vor sich, bie aus gleichviel weißen und schwarzen Individuen besteht. Diese Heerbe wird sich von einer Ferne, wo Sie die einzelnen Stücke nicht mehr unterscheiben können, Ihnen als ein grauer Fleck darstellen, und für den Fall, daß Sie die Heerde in 2 gleiche Theile gesondert denken, wurde das Grau des einen derzselben auch der Farbenton des andern sein. Es soll nun eine gewisse Anzahl von schwarzen Schasen aus dem einen Hausen in den andern gehen, eine gleiche Anzahl von weißen den entzgegengesetzen Weg machen. Jeht werden die beiden Hausen verschieden erscheinen, und diese Verschiedenheit wird um so auffallender sein, se mehr die schwarzen Schase auf der einen, die weißen auf der andern Seite vorwiegen.

Ganz ahnlich verhalten fich die 2 Elektricitäten, die eine berfelben entspricht ben schwarzen, die andere ben weißen Schafen. Solange in 2 Rörpern die beiben Elektricitäten gleich vertheilt find, so lange haben wir den Zustand, der ben gleichgrauen heerben analog ift. Die Trennung der Elektricitäten ift gleich-

bebeutend ber Berichiebenheit ber Farben. Je vollftanbiger bie Elektricitaten getrennt find, um fo größer ift bie Spannung, bie-Birkung nach außen.

Die Spannung in ben burch Reibung elektrisch gemachten Rörpern ist eine sehr bebeutenbe, weshalb beren Birkung auch sehr leicht bemerkt wird; die Spannung der Berührungselektricität dagegen ist sehr gering und nur empfindliche Apparate zeigen sie an, woran auch die Schuld liegt, daß, während man schon im grauen Alterthum die Reibungselektricität kannte, die Entbedung der Berührungselektricität dem letzen Jahrzehent des vergangenen Jahrhunderts vorbehalten war. Der Entdeder war der Prosessor der Anatomie an der Universität zu Bologna, Aloisius Galvani, nach dem diese Elektricität auch die Bezeichnung Galvanismus, galvanische Elektricität erhalten hat.

Die galvanische Elektricität hat allerdings die Spannung ber Reibungselektricität nicht, bietet aber doch mannichsache Bortheile vor berselben, benn um diese zu erhalten muffen Körper gerieben werden, und man hat daher eine Arbeit zu verrichten, während bei der durch bloße Berührung entstehenden Elektricität nur die Metalle zusammengebracht werden durfen.

Wenn bie amifchen 2 Metallen burch Berührung entftehenbe elettrische Spannung so fcwach ift, daß man fie taum mahrnimmt, fo liegt es nabe, fich um ein Berfahren umaufeben, welches bie Wirfung verftarft. Wieberholtes Aufeinanberlegen von Metallen hilft hier nichts, benn mogen bie 3wifchenglieber ber Reihe in einer Ordnung fommen, in welcher fie wollen, bas Besammtresultat wird ftets bieselbe eleftrische Differeng fein, wie fie burch unmittelbares Aufeinanderlegen ber beiben Enbmetalle ware. Satte man g. B. bie Metalle Bint, Platin und Rupfer ber Reihe nach aufeinandergelegt, fo mare eine eleftrifche Differeng amischen Bint und Blatin und ebenfalls eine awischen Blatin und Rupfer. Bon bem Binte gum Blatin muß man, um ben obigen Bergleich festzuhalten, Die gange Treppe hinunter von bem Platin jum Rupfer, wieber 3 Stufen in bie Sobe, es ift mithin bas Gesammtrefultat baffelbe, als ware man nur vom Bint jum Rupfer hinabgestiegen. Die elettrifde Spannung amifden ben beiben Enbgliebern

ift mithin gerabe fo groß, ale mare bas Platin gar nicht vorhanden.

Die Eleftricitat fann nicht nur burch Berührung von De tallen, sondern auch burch Contact ber andern Rörper entflehen, also auch wenn man ein Metall mit einer Flussigfeit zusammenbringt. Bei ben Aluffigfeiten beobachtet man jedoch ein anderes Berhalten als bei ben Metallen. Taucht man Bint ober Rupfer in eine Fluffigfeit, A. B. verdunnte Schwefelfaure, fo findet man fein hervorragendes Ende negativ =, Die Fluffigfeit positiv-eleftrisch. Gin Metall, bas auf bas Bint Dieselbe Birfung hervorbrachte, wie bie verdunnte Schwefelfaure mare in obiger Spannungereihe über bas Bint ju fegen, und weil in biefer bas Binf höher fteht als bas Rupfer, murbe letteres in die Aluffigfeit getaucht um fo ftarfer negativ, ale es felbft in ber Reihe tiefer fteht als bas Bint. Allein bas ift nicht ber Rall, und hierin beruht ber Unterschied in bem elektrischen Bethalten von Muffigfeiten und feften Rorpern, benn bas Bint wird mit ber Schwefelfaure viel ftarter negativ, ale es burch Berührung mit Rupfer positiv mirb, und biefes wird mit berfelben Schwefelfaure viel fcmacher negativ ale mit bem Binte. Satte man nur Rint und Schwefelfaure jum Berfuche genommen, fo batte man ju bem Schluffe tommen muffen, die lettere ftehe in ber Spannungereihe höher ale erfteres, mahrend ber Berfuch mit Rupfer und Schwefelfaure allein bie lettere zwischen Rupfer und Bint gefett hatte. Da aber ein und berfelbe Rorper in ber Reibe nicht zugleich an verschiedenen Orten fteben fann, so ergibt sich, baß bie Saure überhaupt nicht binein paßt. Auch bei bem Berhalten gegen bie andern Metalle behalt Die Schwefelfaure ihr abnormes Berhalten, und biefe Eigenschaft theilt fie mit ben andern Fluffigfeiten.

Welches die Ursache bieser auffallenden Eigenschaft ber Flufsigkeiten sei, weiß man zur Zeit nicht, gestatten Sie mir baher, Sie mit einer Spoothese bekannt zu machen.

Man erhalt die verdunnte Schwefelsaure, indem man die concentrirte mit Waffer mischt, und wir haben fle daher als eine Berbindung der letteren mit Wasser zu betrachten. Das Waffer besteht aus Sauerstoff und Bafferstoff. herr Cotta

bat in einem feiner Briefe (III. Bb. 2. Brief) Ihnen bereits gefchrieben, bag nach ber gegenwärtigen Chemie bie fammilichen Rorper, welche wir auf ber Erbe finden, als aus verschiebenen Stoffen ausammengesett zu betrachten find, beren weitere Berlegung bisher nicht gelungen ift, und bie wir baber als Glemente ober Urftoffe anzunehmen uns genothigt feben. Diefe Elemente haben ein verschiedenes eleftrisches Berhalten, wenn man fie aufammenbringt, und es läßt fich nach biefem eine Spannungereihe gusammenftellen, Die Gie in bemfelben Briefe (Seite 11) finden und von ber bie von mir oben angegebene eigentlich nur ein Stud ift. Bugleich bemerkte Berr Cotta, bag, je weiter die Stoffe in ber Reihe von einander entfernt finb. befto lieber fie fich mit einander verbinden, ober wie ber Chemiter fagt, daß fie befto größere Bermandtichaft haben. Betrachten Sie nun bie Stellung, welche bie Rorper Binf, Rupfer. Bafferstoff und Sauerstoff in biefer Reihe einnehmen, fo finden Sie alebalb, bag bie beiben erfteren jum Sauerftoff größere Bermanbtschaft besigen als jum Bafferftoff, bas Bint mehr als bas Rupfer. Das Baffer, in welches wir bie Metalle getaucht benfen wollen, befteht, wie bereits ermahnt, aus Sauerftoff und Bafferftoff, feine fleinsten Theile find beweglich und es muffen baber bie bem Metalle nachften Baffertheilchen ihren Sauerftoff gegen biefes tehren, ben Bafferftoff abwenden. Die nachftliegenden Baffertheilchen werben biefelbe Stellung einnehmen, es ift, wie wenn lauter gang fleine Magnete bas Baffer gufammenseten und biefes befindet fich in einem Buftande von Bolarifation. Sie werben bei bem Durchlefen bes Rosmos biefe Polarifation ber Fluffigfeiten erwähnt finden. Es ift nun ber jeweilige Wafferstoff positiv, ber Sauerstoff negativ; ber letteren berührende (eingetauchte) Metalltheil positiv und ber aus ber Aluffigfeit hervorragende negativ. Die Kraft, mit welcher bas Rupfer biefe Polarisation zu Stande bringt, ift fleiner als Die des Binks, benn Rupfer ficht in der Spannungereihe awis schen Bint und Sauerftoff. Taucht man beibe Metalle gleichs zeitig in bas Baffer, fo werben bie Sauerftofftheilchen bem Binte, ber Bafferftoff bem Rupfer augemenbet fein; Die Rraft, welche biefes bewertstelligt, ift gleich ber Wirfung bes Binks weniger ber bes Rupfers, benn wenn ber Sauerftoff gleichzeitig

nach 2 verschiebenen Richtungen angezogen wird, muß die Kraft, mit der er sich in der einen einstellt, der Differenz beider Krafte gleich sein. Geht von dem Aupfer ein Draht zu dem Zinke, so geht der das letztere berührende Sauerstoff von dem Wasserftoffe weg und verbindet sich mit dem Zinke zu Zinkoryd, das von der Schwefelsäure aufgelöst wird, während der freigewordene Wasserstoff sich an den Sauerstoff des benachbarten Wassersteilchens hält u. s. w., die endlich an dem Kupfer der Wasserstoff des letzten sich als Gas abscheidet.

Bon biefem Borgange moge Fig. 31 eine Darftellung fein.



Die 2 Berticalstriche z und k
stellen die Zink- und Kupferplatte vor, zwischen benen die
durch die ausgezogenen Kreise
1—4 repräsentirten Theilchen
von Wasser sich besinden,
welche wieder aus Sauerstoff
(O, Oxygen) und Wasserstoff
(H, Hydrogen) zusammengesetzt

find. Cowie ber Draht D, bem man übrigens verschiebene Beftalt und gange geben tann, Bint und Rupfer verbindet, fo bilbet ber Sauerftoff bes Waffertheilchens 1 mit einem Theile Bint bie Berbindung Bintoryb, mahrend bas Bafferftofftheilchen 1 fich mit bem Sauerftoffe von 2 ju Baffer verbindet, bas burch ben nicht ausgezogenen Rreis 1' bargeftellt ift. Daburch wird ber Bafferstoff 2 frei und verbindet fich mit bem Sauerstoff 3 zu bem Baffer 2' u. f. w., bis endlich ber Bafferftoff 4 am Rupfer fich abscheibet. Ift biefes geschehen, fo loft fich bas Bintorpb in ber Schwefelfaure auf, bas zerlegte Baffertheilchen wird burch ein neues erfest, ba ber gange Borgang im Innern einer größeren Daffe von Aluffigfeit von Statten geht, die Baffertheilchen ftellen fich wieber fo, bag ber Sauerstoff bem Binte jundchft ift und die ganze Erscheinung wieberholt fich, folange noch Bint vorhanden ift, ober bas burch Bereinigung von Bintoryd und Schwefelfaure gebilbete Bintfals in bem Baffer fich aufloft. Diesem Borgange in ber Rluffigfeit entspricht ein anderer Borgang im Drabte, benn bort gebt, folange bie Bafferzerlegung bauert, bestänbig positive Elettricitat von bem Rupfer jum Binte, negative Eleftricitat geht ben entgegengefesten Weg.

Die Starte ber Wirfung, die wir auf diese Beise erhalten, wird um so größer sein, je größer die Differenz in der Spannung der beiben Metalle ift, fle ift baher größer, wenn man Zinf und Platin, als wenn man Zinf und Rupfer oder Aupfer und Platin zusammennimmt. Mit der chemischen Zersehung bort die Bewegung der Eleftricitäten, der eleftrische Strom auf.

Hat man nun se ein Stud ber beiben Metalle verwendet, so bildet der Gesammtapparat ein Element; die Wirkung kann wegen Vergrößerung der Spannung wachsen, wenn man mehrere Elemente mit einander verdindet, indem man den Draht des Elementes A von dem Aupser auf das Zink des Elementes B gehen läßt u. s. w. und endlich des letzte Aupser mit dem ersten Zink verdindet. Diese Combination von mehreren Elementen gibt eine Rette, die geschlossen ist, wenn keine Unterbrechung des Stromes stattsindet, wenn die Verdindungen vermittelst der Drähte D in gehöriger Weise eingerichtet sind; ist dieses nicht der Fall, so ist die Kette geöffnet. Da der negative Strom sederzeit dem positiven entgegengesett ist, will ich fortan unter Stromrichtung nur die des positiven bezeichnen, seine Richtung ist in Fig. 31 durch den Pseil angez geben.

Die Reihe von Cleftricitätsquellen, die für unsere 3wede von Interesse sind, ift mit der Berührung heterogener Stoffe noch nicht erschöpft; auch ungleiche Erwärmung, sei es desselben Rörpers oder noch besser verschiedener Stoffe, ist im Stande eleftrische Ströme hervorzurusen.

Wenn man einen Draht, ber in sich selbst zurückläuft wie in Fig. 32 an einer Strecke spiralförmig win- 818. 32. bet und bann in a mit einer Lampe erhist, geht in ber Richtung des Pfeiles ein (wenn auch schwacher) Strom durch denselben. Die- ser Strom wird bedeutend verstärft, wenn

man 2 verschiebene Metalle zusammenlöthet und die eine Lothsftelle erwärmt. Roch größeren Effect erhalt man durch Jusammenlöthen mehrerer Paare der Elemente zu einer Kette, beren beibe Enden (Pole) durch einen Draht zusammenhangen, bei

gleichzeitigem Erwarmen aller auf einer Seite befindlichen Lothstellen. Die Richtung des Stromes ift verschieden, je nachdem die Wetalle gewählt wurden; auch hier gibt es eine Spannungsreihe. Eine folche Reihe ift:

Antimon, Eifen, Zink, Golb, Kupfer, Blei, Zinn, Platin, Wismuth.

Was immer für 2 dieser Metalle man verbindet, so geht bei der Erwärmung jedesmal der Strom von dem in der Reihe untern zu dem obern Metalle. Je weiter die Metalle in der Reihe von einander entsernt sind, um so stärker ist der Strom, und dieser erreicht daher das Maximum seiner Intensität, wenn man Antimon und Wismuth zusammennimmt.

#### Fünfgehnter Brief.

Busammenhang awischen Glettricität und Magnetismus.

Die Erscheinungen ber Elektricität und bes Magnetismus standen längere Zeit von einander getrennt, wenigstens kannte man ihren Zusammenhang nicht. Man hatte zwar schon in ben letten Jahrhunderten gefunden, daß die Compassnadeln auf Schissen, welche vom Blise getrossen worden waren, ihre Eigenschaft verloren, den Weg des Fahrzeugs zu bezeichnen, und mehrere Physiker, unter denen Franklin, Beccaria, Wilson und Cavallo zu nennen sind, hatten versucht solche Erscheinungen mit Hulfe des elektrischen Funken zu Stande zu bringen. In der That war es ihnen auch gelungen, den mag-

netischen Buftand febr fleiner Rabeln zu verandern, indem fie ben Kunken in ber Rabe ber Rabel überschlagen, ober inbem fie ben Entladungsichlag burch bie Radel felbft geben ließen: aber alle biefe Berfuche gaben feine regelmäßigen Resultate und man begnugte fich mit ber Annahme, ber eleftrische Schlag wirfe auf die Magnetnadel ungefahr fo wie ber Schlag eines hammers. Erft im Jahre 1820 beobachtete Profeffor Derfteb in

Ropenhagen eine guverläffige Birtung. Es ftelle Rig. 33 bie Form bes Schließungebrahtes eines Elementes ober einer Rette vot, och in der Ebene des magnetischen Meris dians so steht, daß das horizontale Stud de genau über ih ist. Geht Elementes ober einer Rette vor, ber bes Pfeiles burch biefen Draht, und

bringt man in die Rabe beffelben eine

Mia. 33.

leicht bewegliche Magnetnadel, so wird biefe fo lange von ihrer ursprunglichen Richtung abgelentt, als ber Strom burch ben Draht geht, obwohl man an biefem, wenn ber Strom nicht fehr ftart ift, fonft feine bebeutende Menderung gewahrt. Lage, welche bie abgelentte Magnetnabel einnimmt, ift febr verichieben, je nachbem fle an irgend einer Stelle aufgehangt wirb. boch zeigt fich, bag bie Ablenfung bei gleicher Lage ber Rabel jedesmal bie entgegengesette wirb, wenn man bie Richtung bes Stromes umfehrt, wenn man namlich fatt vorher a mit bem Rupfer und k mit bem Binte, k mit bem ersteren, a mit letterem Metalle verbinbet.

In ben erften Zeiten fanb man große Schwierigfeit barin, bie Beziehungen zwischen ber Richtung bes Stromes und ber Richtung ber Ablentung mit wenig Worten auszubruden, bis endlich Ampere bie Lofung bes Rathfels fand. Denten Gie fich eine fleine menfoliche Figur in ben Drabt fo eingeschaltet, bag ber Strom bei ben Fußen eine, bei bem Ropfe austritt; wenn nun biefe Figur ihr Geficht ber Rabel gutehrt, fo ift bas Rorbende ber Rabel immer nach ber linfen Seite abgelenft. Geht ber Strom in ber Richtung bes Bfeiles und ift die Magnetnadel oberhalb de, fo ift ber Ropf ber Figur bei e. bie Ruße find bei d und weil fie die Rabel anfieht, muß fie auf bem Ruden liegen und barum wird, wenn de in ber Subnordrichtung ift, bas Rorbenbe bes Magnetes nach Often geben. Ift bie Rabel unter de, fo muß bie Figur nach unten schauen und ihre linke Seite ift weftlich. Auch wenn bie Rabel über ih ift, wird ihr Rorbende nach Weften geben, benn bie Figur liegt hier wieder auf bem Ruden, ihr Ropf ift nach Guben gerichtet. Ift bie Rabel fublich von fg, fo ift ber Ropf ber Rigur unten, bas Beficht gegen Guben gefehrt und die linke Seite wieber weftlich. Die gleiche Richtung ber Rabel wirb, wenn fie nordlich von be ift, von bem fublichen Drabte bewirft, alfo breben alle 4 Seiten im gleichen Sinne, wenn bie Radel in der Mitte ift. Diefe Drehung wird um fo größer fein, je ftarfer ber Strom ift und wird je nach ber Richtung beffelben in bem einen ober andern Sinne por fich geben; last man baber ben letteren um eine Rabel herumgeben, fo hat man ein Inftrument, Die Starte eines Stromes, sowie auch feine Richtung ju finden, bas Balvanometer.

Rehmen Sie an, ber Schließungebraht ber Rette fei mit Seibe übersponnen und spiralformig gewunden. Die Seibe ift, wie Sie wiffen, Richtleiter ber Gleftricitat, Die Art bee Aufwinbens foll bezweden, bag ber Strom von ber Spirale ben eingeschloffenen Raum umfreisen, und bag fo jebe Windung bes Drabtes auf einen in biefem Raume befindlichen Rorper mirfen muß, bag alfo bie Birfung viel ftarfer ausfällt. Berübren fich die einzelnen Drabtwindungen, fo murbe ber Strom ben nachften Weg machen und nicht burch bie Windungen geben. mas die Seibe verhutet. Der Draht fann nun rechts ober linfs gewunden fein. Rechtsgewunden ift er, wenn die Bindungen fo laufen, wie bei bem Rorfzieher ober ber Schraube, linisaewunden ift er in bem entgegengesetten Falle. Stedt man in biefe Spirale ein Stud Stahl, etwa eine Stridnabel und last man ben eleftrischen Strom nur einen Augenblid burch Die Spirale geben, fo ift bie Stridnabel alebalb ein Dagnet, ber bei bem rechtsgewundenen Drahte fein Gubenbe ba hat, wo ber Strom eintritt, bei bem lintsgewundenen ba, mo er austritt. Dreht die Spirale balb rechts bald links, fo entftehen an ben entsprechenben Stellen ber Stridnabel Folgepuntte.

Ersett man die Stricknabel durch einen Kern von weichem Eisen, so wird auch dieses magnetisch, aber nur so lange als der Strom dasselbe umfreist; während es jedoch bei den Stahlmagneten eine Seltenheit ist, wenn einer eine Tragstraft von 20 Pfunden hat, kann man bei so magnetistrem Eisen ein Tragvermögen von eben so vielen Centnern hervorbringen, und es ist leicht einzusehen, daß bei demselben Wirkungen zum Borschein kommen muffen, welche die gewöhnlichen Stahlmagnete nicht hervorbringen können.

Solange man nur über Stahlmagnete verfügen fonnte, glaubte man, es feien nur die 4 Metalle: Gifen, Ridel, Robalt und Mangan von ber Ratur mit Magnetismus bedacht, benn amischen die Bole eines Magnetes gebracht, nehmen nur fie allein eine bestimmte Richtung an, Diejenige namlich, bag ihre Langsare in die Berbindungslinie ber beiben Dagnetpole fallt; awar hat Coulomb noch bei einigen andern Stoffen eine Angiehung bemerkt, boch murbe biefes nicht weiter beachtet. Als man aber in ben Stand gesett mar, mit ben ftarfen Glettromagneten Berfuche anzustellen, zeigte fich, bag fast fein Rorper eriftirt, ber nicht bem Ginfluffe berfelben unterworfen ware, ja noch mehr, es fanden fich Stoffe, welche gang ben Begenfat ju bem Berhalten bes Gifens bieten, und zwischen ben Bolen eines hufeisenformigen Gleftromagnetes fich nicht grial, fonbern aquatorial ftellen, b. h. fich nicht fo breben, bag fich ihre gangeare in bie Berbindungelinie ber beiben Bole fiellt, fonbern baß fie fenfrecht barauf fteht. Man nennt biefe Rorper biamagnetisch im Gegenfate zu ben paramagneti= ichen, bie fich bem Gifen analog verhalten. Baramagnetisch find Gifen, Ridel, Robalt, Platin, einige Sorten Bapier und Siegellad, Graphit, Holztohlen, Sauerstoff u. f. w., diamagnetifch find Wismuth, Antimon, Binf, Binn, Duedfilber, Silber, Rupfer, Gold, Baffer, Schwefel, Solz, Blut, Aepfel, Brob, mit Ausnahme bes Sauerftoffes fammtliche Gafe und Dampfe, die Rergenflamme u. f. f.

Der Diamagnetismus und Paramagnetismus spielen in ber Welt ber Molecularerscheinungen ficherlich eine große Rolle, weshalb auch herr v. humbolbt in seinem Rosmos wieberholt barauf hingewiesen hat; boch ift die ganze Erscheinung noch

zu neu (sie ist nur wenige Jahre alt), als daß sich jest schon bas ganze hiedurch eröffnete Feld überblicken ließe, weshald ich mich darauf beschränken muß, Ihnen nur die Fundamentalerscheinungen, die man bisher gefunden hat, anzugeben, obwohl, so jung der Gegenstand auch ist, wir darüber schon eine ziemlich ansehnliche Literatur besitzen.

Sanat man eine Drahtspirale so auf, baß fie fich febr leicht um ben Mittelpunft ber Are bewegen fann, und lagt bann einen Strom burch biefelbe geben, fo wird fie fich fo lange bte hen, bis fie ber Magnetnadel parallel fieht, wobei zugleich der positive Strom an dem untern Theile ber Spirale von Dft nach Weft geht. Salt man ben Enden ber Spirale abwechselnd ben einen ober ben anbern Bol eines Magnetes entgegen, fo wid fle entweder angezogen ober abgeftoßen, fle verhalt fich baber in gewiffer Beziehung wie ein Magnet. Sat man 2 Spiralen über einander, von benen bie untere feft, bie obere beweglich ift, fo wird lettere - vorausgesett, bag bie Birfung ber erfteren ftart genug ift - fich fo ftellen, bag ber Strom, ber in ber obern Seite ber untern Rolle von Dft nach West geht, in ber untern Seite ber obern Rolle biefelbe, alfo oben bie entgegengefest Richtung befitt. Rennen wir die beiden Enden ber Rollen Bolt, fo fteben in ber Gleichgewichtslage bie entgegengefesten Bolt über einander, wie biefes auch bei Magnetnabeln ber Fall ift,

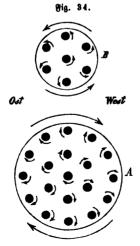

von benen bie eine fich bewegen fann, bie andere nicht. Ebenso läßt fich auch bie Inclination ber Rabel an bem Drahte zeigen.

Es liegt nun nahe, sich bie Gesammterscheinungen bes Magnetismus
aus Strömen zu erflären, die um die
einzelnen Woleküle eines Magnetes
herumgehen und beren Gesammiwirkung der eines einzigen größeren den
ganzen Stab umkreisenden Stromes
gleich kommt, wie nebenstehende Fig. 34
als Querschnitt eines Magnetes Ihnen
versinnlichen möge. Zwei Magnete
über einander werden sich wie A und B

barftellen laffen, und ift ber untere bie Erbe, fo folgt, bag bas mit Rorbmagnetismus verfebene Enbe bes beweglichen Stabes gegen Suben feben muß, weil bie Richtungen ber Strome in A und B verschieben laufen, benn in A geht ber Strom oben von Oft nach Weft, in B unten, und bag bie Erbe von einem elektromagnetischen Strome umfreift wirb, ber von Dft nach Weft, also mit ber Sonne geht. Mit ber Sonne geht auch bie Barme, benn allemal ift die ihr entgegengesette Erbhalfte bie warmere, und es weift biefes barauf, ben Strom als einen thermoelettrischen zu betrachten, boch ift man noch weit bavon entfernt, bie naheren Berhaltniffe biefer Stromungen gur Benuge angeben und nachweisen zu konnen. Wir haben hier nur Winte, welche die Natur uns aufommen lagt, bas gange Bewirre von Erscheinungen aufzulofen, ift bie beutige Raturmiffenschaft burchaus nicht im Stande.

Wie man burch Bermittlung eleftrischer Strome Magnetismus hervorrufen fann, fo läßt fich letterer auch in Gleftricität umsegen, wovon man fich febr leicht überzeugen fann, wenn man übersponnenen Draht um ein Gifenftud widelt und feine beiben Enden mit ben Enden eines Galvanometerbrahtes verbinbet. Für fich wird ber Draht, ber ja mit feiner Rette in Berbindung fteht, feinen Strom zeigen, und baber auch die Galvanometernadel nicht ablenken: er thut es aber, wenn man bas Gifenftud als Anter an einen Dagnet anlegt ober von biefem abreißt, mas bie jeweilige Eriftenz eines Stromes beweift. Die fo hervorgerufenen Strome find gewiffermaßen in ben Draht bineingeführt, inducirt und heißen baber Inductiones ftrome.

Die Beziehungen zwischen ber um einen Magnet herumgehenden Stromung und einem in ber Rabe in einem Drabte vorbeigeführten elettrifchen Strome find mannichfacher Art, boch will ich nur anführen, baß es gelingt, baß ein leichtbeweglicher Draht, in bem ein eleftrischer Strom geht, um einen Magnet rotirt, ober bag ein beweglicher Magnet um einen feften ftromführenben Draht herumgeht u. f. w., wie biefes ber Annahme entspricht, nach welcher bie Wirfung bes Magnetes von ihn umfreisenben Stromen herrührt. Gine Magnetnabel, Die über einer Rupferscheibe hangt, bringt in biefer eine Wirfung hervor, IV.

Digitized by Google

11

in Folge beren sie von einer bestimmten Stelle ber Scheibe angezogen wird; oscillirt die Rabel, so wechselt die Stelle, aber durch diese Wirfung wird die Rabel in ihrer Bewegung gehemmt, und kommt-früher zur Ruhe, als es sonst geschehen sein würde. Andererseits kann die ruhende Radel durch die Gegenwirfung zum Rotiren gebracht werden, wenn die Scheibe sich breht (Rotationsmagnetismus).

Sie feben aus biefen einzelnen Daten, bie nur einen gam fleinen Theil beffen bilben, was man über ben Busammenhang von Eleftricität und Magnetismus weiß, bag eine folche Wenge von Berührungsvuntten beiber Ravitel vorhanden ift, bag man faft behaupten tann, es gebe feine einzige elettrifche Ericheinung bei ber nicht Magnetismus, feine magnetische bei ber nicht Gleftricitat auftrete. Andererfeits ift ber Busammenhang zwischen Eleftricitat und Barme, Eleftricitat und chemischer Birfung tein minder inniger. Tros allebem weiß man nicht, was Elets tricitat, was Magnetismus fei, und fo lange biefe Sauptfache fehlt, wird bas Bange nur ein Studwert bleiben. Darum ift auch, wie ich Ihnen in ber Folge zeigen werbe, unfre Rennmiß bes Wefens bes Erdmagnetismus noch fo weit zurud, benn benten Sie, wie viele Einfluffe auf ber ganzen Erbe vorhanden find, und welche Berschiedenheit sie von gand zu gand, von Meer zu Meer bieten, baß wir aber hier mit einem Gesammt refultat aller biefer Thatigfeiten zu schaffen haben, und Sie fonnen fich eine Borftellung von ber außerorbentlichen Schwierigfeit, bie hier befampft werben foll, machen. Bohl fein Gebitt ber gangen anorganischen Natur bietet eine folche Complication ber Wirfungen.

# Sechzehnter Brief.

# Die Intenfität bes Erdmagnetismus,

Das einfachste Mittel, bie Starte eines Magnetstabes & prufen, ift, ein Gewicht an bas am Magnete haftenbe Gifm zu hangen. Je ftarter letteres haftet, um fo größer muß bas

Gewicht fein, bas im Stande ift, es abzureißen, um fo fraftiger ift ber Magnet. Diese leichte Methobe ift ungusführbar. wenn es fich um die Ermittelung ber Erdmagnetismusintenfitat banbelt, weil die gange Erscheinung, auf ber fie beruht, bas Sangenbleiben eines Gifenftudes, nicht vorhanden ift. Rabert man bem Bole eines Magnetes ein Stud Gifen bis auf einige Linien, so wirft ersterer vertheilend auf die Aluida bes letteren. und in diesem entsteht an bem bem Magnete gegenüberftebenben Ende ein diesem freundlicher, am abgewandten Ende ein feindlicher Bol. Der erftere biefer beiben wird angezogen, ber lettere abgeftogen, die Gefammtwirfung auf bas gange Gifen tommt ber Differeng ber beiben Separatmirfungen gleich, und bie Differeng wird immer größer, je naber Gifen und Dagnet fich finb, ja fie tann fo ftatt werben, bag fle größer ift als bas Bewicht bes Gifens, weshalb biefes am Magnete hangen bleibt. Gifenftud fei einen Boll von bem Magnetpole entfernt und felbft eine Linie lang. In biesem Kalle wird bas bem Magnete gegenüberftebenbe Gifenenbe von ber Entfernung 111/2 Linien aus angezogen, bas abstehenbe von ber Entfernung 121/2 Linien aus abgeftogen. Die erftere Diftang ift fleiner als bie lettere und mithin bie ihr entsprechende Wirfung größer, alfo wird bas Gifen angezogen. Auf ber Erbe find wir immer weit von ben Bolen entfernt, weil ber Blanet fehr groß ift, und auch ber magnetische Anziehungsmittelpunft nicht auf ber Oberfläche liegt. Es fei nun die Anziehung der Erde auf eine 100 Meilen vom Bole entfernte einen Boll lange Magnetnabel zu suchen. eine Ende ber Rabel wird von ber Entfernung 100 Meilen weniger 1/2 Boll angezogen, bas andere aus ber Entfernung 100 Meilen mehr 1/2 Boll abgestoßen. Ein halber Boll gu 100 Meilen abbirt ober bavon abgezogen bringt eine fo geringe Berfchiebenheit hervor, bag man biefe gang vernachläffigen fann, und bas eine Ende ber Rabel wird baher ebenfo ftart abgefto-Ben als bas andere angezogen wird, weshalb beibe Wirkungen fich aufheben. Anbere wird bie Sache, wenn man eine Dagnetnadel auf eine Spige auflegt und bafur forgt, daß fie fich frei breben fann. Es wird ber eine Bol ber Rabel von bem Erdpole abgestoßen, ber andere angezogen, und bie Rabel erhalt fo eine bestimmte Richtung, in ber fie um fo beharrlicher gu

bleiben firebt, je größer die Birfung des Erdmagnetismus ift. Hier heben sich die Birfungen, die auf die beiden Bole ausgesübt werden, nicht auf, sondern sie summiren sich und der Erdmagnetismus läßt sich daher nicht aus der Größe ber Anziehung auf Eisen, sondern aus der Richtsfraft bestimmen, welche die Radel an einzelnen Bunkten der Erde hat.

Betrachten Sie bie zwei in ber Rabel befindlichen Magnetismen gefondert und nehmen Sie bie beiben Rabelpole ale ihre Reprafentanten, fo wird bas Norbende ber Rabel gegen Rord gerichtet fein, und wenn Sie es aus feiner Ruhelage bringen, babin gurudgufehren fuchen. Sier muß genau baffelbe eintreten, wie bei einem Benbel, beffen Linse ber Rordpol ift, ber von bem Erbpole angezogen wirb, und bas Resultat wird eine Decillation um die Rubelage fein. Seten wir, es gabe einen Rorper, ber von ber Erbe abgestoßen wird, und biefer fei vermittelft eines Fabens an einem feften Buntte befestigt. Körper wird als Ruhelage biejenige haben, wo er von bem Mittelpunkte ber Erbe am weiteften entfernt, also ber ber Benbellinfe gerade entgegengesett ift. Bringt man ihn aus biefer Stellung, fo wird er ebenfalls ichwingen, aber entgegengesett au ben Benbelichwingungen wird er immer oberhalb bes Aufhangepunftes fein, und wenn an diefem außerbem noch ein Benbel befestigt mare, murben wir fo eine Art Doppelpenbel bekommen, beffen beibe Linsen fich um bie Ruhelage bin und her bewegen. In bemfelben Falle befindet fich bie Magnetnadel, welche baher ein oscillirendes Doppelpendel ift, beffen eines Ende von bem nachsten Erbvole angezogen, beffen ande res abgestoßen wirb, mahrend ber andere Erdpol, ber in ber entgegengeseten Richtung liegt, auch die entgegengeseste Wirfung ausubt. Aus ber Geschwindigfeit, mit ber ein Bendel schwingt, lagt fich, wie ich Ihnen bereits gezeigt habe, bie Große bet Schwerewirfung auf ber Erbe finben, und genau fo aus ber Geschwindigkeit, mit ber bie Magnetnabel ihre Decillationen ausführt, Die Intenfitat bes Erdmagnetismus.

Sangen Sie eine unmagnetische Rabel an einen Coconfaben, ber felbst an einem brebbaren Knopfe befestigt ift, so wird sie irgend eine Stellung einnehmen, welche fich anbert, wenn

ber Knopf und mit ihm ber Faben gebreht wird, benn fonft mußte ber lettere eine Bindung erleiben, wie fie a. B. bei bem Spinnen entfteht. Ift bagegen bie Rabel magnetisch, so ftellt fie fich in ber Richtung bes magnetischen Meribians ein, und breben Sie nun oben ben Knopf, so windet, wenn Sie bie Rabel festhalten, ber Faben fich um fich felbft; bleibt aber bie Rabel frei, fo sucht ber Faben, um fich nicht aufzuwinden, bie Rabel mit fich herumguführen, mahrend biefe in ihrer Lage bleiben mochte. Das Enbrefultat wird fein, bag bie Rabel etwas aus bem magnetischen Meribian tritt, und ein Theil ber Drehung (Torfion) bes Fabens noch vorhanden bleibt. Je größer bie Intenfitat bes Erdmagnetismus, also bie Rraft ift. permoge welcher bie Rabel im magnetischen Meridian zu bleiben ftrebt, um fo mehr muß ber Coconfaden fich breben, um eine gleiche Ablentung von einer gewiffen Angahl von Graben hervorzubringen. Satten Sie 3. B. bas eine Mal beobachtet, baß Sie ben Knopf, an bem ber Faben hangt, einmal um fich felbft breben muffen, um eine Ablentung ber Rabel von 10 Graben bervorzubringen, fo mußte ber Magnetismus ber Erbe offenbar ftarfer fein, wenn ein anderes Mal eine größere Drehung bes Rnopfes zu gleicher Nabelablenfung nothig ware. Coulomb hat die Torfion benutt, um die Gesete ber Aenderung ber Unziehung oder Abstogung, welche bie Magnetpole in verschiebenen Entfernungen auf einander ausüben, nachzuweisen. Das Inftrument, welches bie Große einer Wirfung burch Drehung eines Fabens angibt, ift bie Dreh= ober Torfionsmage.

Sehen Sie von bem Winkel, ben ber magnetische Meribian mit bem astronomischen macht, ab, so stellt sich eine frei bewegliche Rabel in ber Richtung von Sub nach Rord. Könnten Sie ben Erdmagnetismus wegnehmen und an seiner Stelle in ber Rabe ber Rabel einen Magnetstab so hinlegen, daß sein subpolares (Rord-) Ende nach West, sein Subende nach Oft gerichtet ware, so mußte die Radel sich mit dem Stade parallel stellen und ihr Nordende nach Oft, das Subende nach West sehen. Wäre also der Magnetstab nicht da, so hätte die Radel die Sudnordrichtung, ware der Erdmagnetismus nicht da, so stände sie von West nach Oft; wenn aber beide wirken, so muß sie, da sie nicht beide Richtungen zu gleicher Zeit haben kann,

eine Zwischenstellung einnehmen, die sich nach der Intensität ber beiben Kräste regelt, und hieraus ergibt sich ein drittes Mittel, die Intensität des Erdmagnetismus zu sinden, denn se bedeutender dieser ist, um so mehr wird unter sonst gleichen Umständen in der Stellung der Radel die Südnordrichtung vertreten sein. Rehren Sie den Wagnetstab um, so daß sein Rordende statt nach West nach Oft schaut, so wird auch die Radel ihre Südost=Nordwest=Richtung in eine südwest=nordöstliche umsändern.

Bei biefen 3 Methoben find noch bie Buftanbe ber Rabel felbft ins Auge zu faffen. Wie 2 verschieben lange Benbel nicht gleich ichnell ichwingen, wenn fie bem Ginfluffe ber gleichen Schwerewirfung ausgesett finb, fo thun es auch 2 Dagnetnabeln von zwar gleicher Form, aber ungleicher Lange nicht benn ber am Ende ber Rabel befindliche Stahl muß bei bem Schwingen größere Bewegungen machen, bazu gehört aber eine größere Rraft, und wenn biefe fehlt, fo geht bie größere Rabel langfamer. Es wird auch nicht gleichgultig fein, welche Beftalt bie Rabel hat, benn ift fie an ben beiben Enben zugefpitt, ift fle rhombisch geformt, so befindet fich die große Mehrzahl ber Stahltheilden in ber Rabe bes Aufhangepunftes und macht baber nur eine geringe Bewegung, aber biefes wird alebab anders fein, wenn die Rabel fo gestaltet ift, bag ein großer Theil ihrer Maffe von bem Stuppuntte fern liegt, wenn fie 3. B. die Form eines cylindrifchen ober prismatifchen Stabes hat. Darum ift es nothwendig ju wiffen, welche Rraft überhaupt nothwendig ift, um eine geforberte Decillationegefchwinbigfeit hervorzubringen, es muß bas fogenannte Eragheits. moment ber Rabel befannt fein. Diefe Bestimmung ift unerläglich, bietet aber feine große Schwierigfeit.

Die Stärke bes Magnetismus ber Nabel barf burchaus nicht übersehen werben, benn wäre lettere gar nicht magnetisch, etwa von Messing, so würbe ber Erdmagnetismus auch keine Schwingung, kein Bestreben sich im Meribian einzustellen, hetvorbringen und ber Magnetstab würbe keine Ablenkung veranlassen. Alles dieses ändert sich mit der Stärke des Magnetismus ber Nabel, und mehrere gleich große, aber verschieden magnetistrte Nabeln wurden verschiedene Größen der Intensität des

Erdmagnetismus geben. Mit Hulfe einer zweiten Rabel läßt sich der Magnetismus der ersten sinden, indem erstere dem ablenkenden Einstusse der letteren ausgesetzt wird. Die zweite Radel besindet sich zu gleicher Zeit unter dem Einstusse des Erdmagnetismus und des Bersuchsmagneten und ihre Ablentung läßt das Berhälmis beider Birkungen zu einander erkennen. Zu ganz genauen Beobachtungen gehören noch allerlei Correctionen, wie z. B. die Bestimmung des Einstusses der Temperaturänderungen, da erhöhte Wärme die Nadel vergrößert und ihren Magnetismus schwächt, doch will ich eine nähere Erörterung derselben unterlassen.

Solange es sich nur barum handelt, zu bestimmen, ob der Erdmagnetismus da oder dort stärker oder schwächer sei, und solange nur ein einziger Beobachter Untersuchungen anstellt, mögen die vorstehenden Messungen genügen; wenn aber versichiedene Bestimmungen unter sich in Zusammenhang zu bringen sind, wird es wie bei allen Messungen nöthig sein, sich über den Maasstad, der zu Grunde gelegt werden soll, zu versständigen, denn ein einzelner Beobachter könnte allenfalls als Einheit des Magnetismus diesenige Stärke seben, die seine Radel eiwa in 10 Secunden einmal schwingen läst, allein damit ist nichts erzielt, weil Andere wissen müssen, in welchem Zustande sich seine Radeln besinden. Es geht daher hier gestade so wie mit dem Längens und sedem andern Maasse.

Bei der Untersuchung eines regelmäßigen Magnetstades zeigt sich, daß die Kraft, mit der er eine über ihm aufgehängte Magnetnadel zu richten strebt, in seiner Mitte am geringsten ist, und von der Analogie zwischen der Erde und einem großen Magnete ausgehend war im Ansange dieses Jahrhunderts die Ansicht herrschend, daß in der Segend des astronomischen Acquators der Erde, der Mitte zwischen ihren Polen, auch die Intensität des Erdmagnetismus ein Minimum sein müsse. Als Herr v. Humboldt seine Forschungsreise im tropischen Amerika machte, drängte sich ihm die Nothwendigkeit, ein Maaß für den Erdmagnetismus als Einheit sestzusehen, aus, und er sehte daher diesenige Kraft als 1, welche er im äquatorialen Theile von Beru sand, weil er sie für die kleinste Kraftäußerung des Magnetismus auf der ganzen Erdoberstäche hielt. Bor ihm hatte man

bie Größe ber magnetischen Rraft wenig berucksichtigt und er bat fo bie einschlägigen Untersuchungen in's Leben gerufen. Beil damale feine weiteren Beobachtungen vorhanden waren. konnte auch eine beffere Ginheit nicht wohl gewählt werben, benn wo immer etwas gemeffen wirb, nimmt man als Ausgangebunft, wenn es fein fann, ftete eine ber Grengen, und alle Magnetismusmeffungen hatten bemnach alsbalb angegeben, um wieviel bie magnetische Rraft an einem Beobachtungsorte größer fei ale an bemienigen, wo fie am fleinften ift. Spatere Untersuchungen haben gezeigt, bag bie Intenfitat bes Erbmagnetismus in Beru mohl fehr flein ift, bag es aber bennoch auf ber Erbe Punfte gibt, die noch hinter Beru gurudbleiben, und bie v. Sumbolbt'iche Ginheit ift baber eine rein willfurliche. Die Intensität bes Erdmagnetismus andert fich an einem und bemfelben Orte im Laufe ber Zeit, und man findet baber in Beru an ben Stellen, wo früher bie Einheit war, Diefelbe nicht mehr; es ift mithin eigentlich ber Normalmaafftab verloren gegangen.

Eine andere Einheit hat Gauß eingeführt. Die Meffungen nach der Humboldt'schen Einheit beziehen sich auf die von ihm an einem Orte gefundenen, sind daher relative. Da man das Normalmaaß nicht mehr bekommen kann, geht man jest gewöhnlich von London aus, dessen Intensität 1,372 gefunden wurde, wenn Peru — 1 gesest wird. Die Scala: London — 1.372 ist also dieselbe wie Beru — 1.0.

Man ist gewohnt die Kräfte, welche in der Natur vorkommen, d. i. die Ursachen der Bewegung der materiellen Stoffe, nach der von ihnen ausgehenden Wirtung zu schähen, und eine Krast für um so größer zu erachten, je mehr Masse durch sie in einer gegebenen Zeit eine bestimmte Geschwindigkeit bekommen hat. Geset nun, es sei eine Masse von 1 Milligramm Gewicht gegeben und es ziehe während der Dauer einer Secunde ohne Unterbrechung eine Krast daran, so wird im ersten Momente die Geschwindigkeit eine ganz geringe sein, im zweiten addirt sich dazu der neue Zug der Krast, die Geschwindigkeit wird baher die doppelte u. s. w. Am Ende der Secunde wird der gezogene Körper eine gewisse Bewegung besten und einen entsprechenden Raum zurückgelegt haben. Dieser Weg ist

gerabe fo groß, als hatte fich ber Korper bie ganze Secunde bindurch mit der halben Endgeschwindigkeit bewegt, benn um mas er in bem erften Theile ber Secunde langfamer mar, lief er im ameiten' fcneller. Ein ber Schwere unterworfener freifallender Rorver legt am Meguator in ber erften Secunde feines Ralles 15 Rug gurud, hat alfo am Ende ber Secunde eine Geschwindigfeit von 30 Fuß (genauer 9779 Millimeter), und eine Rraft, Die eine größere ober geringere Beschwindigfeit herporruft, wird baber größer ober fleiner fein als bie Schwere. Als magnetische Ginheit gilt nach Gauß biejenige Rraft, welche einem Rorper von 1 Milligramm Bewicht in einer Secunde eine Gefdwindigfeit von einem Millimeter beibringt, ihn alfo ein halbes Millimeter weit bewegen murbe. Da bie Schwere bemfelben Rorper am Aequator eine Geschwindigkeit von 9779 Millimetern gibt, ift bie magnetische Rrafteinheit ber 9779te Theil ber Schwere. Die burch bie Schwere hervorgerufene Beschwindigfeit eines Rorpers lagt fich aus ben Schwingungen bes Benbels berechnen und ebenfo bie Starte bes Magnetismus aus ben Oscillationen ber Magnetnadel. Auf analoge Beise laffen fich auch die beiben andern oben angeführten Methoden ber Intensitätsbestimmung benugen. Rimmt man gur Berechnung bes Trägheitsmomentes und ber bewegenden Rraft flatt bes Milligramms ein anderes Gewicht, ftatt bes Millimeters ein anderes gangenmaaß, fo entsteht eine andere Einheit bes Maages ber magnetischen Rraft. In England nimmt man ftatt bes in Deutschland benutten Milligramms ein Grain. ftatt ber gangeneinheit von 1 Millimeter eine folche von 1 Roll. Diefe englische Einheit ift es, welche Sie im Rosmos bei ben Intenfitatsangaben nach absolutem Maage vertreten finden. Sie erhalten bie Angaben nach absolutem Daafe, wenn Sie bie nach relativem mit 7,57 multipliciren; gewöhnlich wird aber, um ben Decimalbruch zu vermeiben, einfach mit 7,57 multiplicirt, wie biefes auch im Rosmos gefchehen ift.

Theils der Umstand, daß in den verschiedenen Ländern das absolute Maaß wechselt, theils auch das Herkommen sind Ursache, daß man sich in der Regel des relativen Maaßes bedient.

Die Intenfitat, welche bie Beobachtung einer horizontal

beweglichen Magnetnadel gibt, ist an den meisten Punkten der Erde nicht die vollständige Wirkung des Erdmagnetismus; sie ist nur ein Theil davon —, denn wenn eine Magnetnadel sich stei nach allen Richtungen einstellen kann, so bleibt sie, wie ich bezeits erwähnte, nicht horizontal, sondern neigt sich an den meisken Punkten der Erde gegen den Horizont, und nach dieser Richtung, nicht horizontal, wirkt der Magnetismus.

Bieht an irgend einem in a (Rig. 35) befindlichen Rorper eine Rraft in ber Richtung ab, fo wird berfelbe I nach Berlauf einer gewiffen Zeit nach b fommen. Wirft hierauf eine aweite Rraft, welche fich gur etften verhalt wie ac ju ab, in ber Richtung bd, fo gelangt er nach eben fo langer Zeit nach d. Biehen beibe Rrafte gleichzeitig, fo befchreibt ber Rorper bie Linie ad. Daffelbe mare ber gall, wenn eine Rraft von ber Große, baß fie fich zur erften verhalt wie ad zu ac, birect in ber Richtung ad ziehen murbe, und bie Rraft ad wirft baber ebenfo, wie ab und ac ausammen, man fann fie baher burch biefe 2 erfeben, fie auch als aus ihnen ausammengesett benten. Gerade so geht es bei bem Dagnetismus. Man fann ben Ginfluß beffelben auf bie gegen ben borixont geneigte Rabel - Totalintensität - ad (Rig. 35) als aus ber horizontalwirfenden und barum Sorizontals intenfitat genannten Rraft ab und aus ber verticalwirfenben ac, ber Berticalinten fitat, ausammengesest betrachten.

Schwingt Fig. 36 eine Nabel, beren Mittelpunkt sich in M besindet, von der also nur je die Halfte zu sehen ist, in der Horizontalebene B zwischen c und d, so erhalten wir die Horizontalintensität, während die Ebenen C und A, in denen die Schwingungen zwischen e und f und zwischen a und b (in welch letterem Falle die zweite Halfte der Nadel sichtbar ist) kattsinden, die Total= beziehungsweise die Berticalintensität geben. Eine Eisenstange, die in der Nichtung ad (Kig. 35) im magnetischen Meridian gehalten wird, muß unter dem Einstusse der Totalintensität einen bestimmten Magnetismus ad bekommen; wird sie horizontal gehalten, so ist ihr Magnetismus kleiner, ab entsprechend, und wenn sie vertical steht, bekommt sie die Stärke ac. Je mehr die frei bewegliche Nadel sich gegen



ben Horizont neigt, um so größer wird die Berticalintensität im Bergleich zur Horizontalintensität und umgekehrt. Rennt man die eine der verschiedenen Intensitäten und den Neigungs-winkel i (Fig. 35), so gibt die Rechnung leicht die beiden ans dern, und wenn die eine Intensität, etwa die horizontale und thr Berhältniß zur verticalen gegeben sind, kann man die Tostalintensität, sowie die Größe des Winkels i, die Neigung, bestimmen.

Die Intensität des Erdmagnetismus ift, wie die Beobachstungen ergeben, an den verschiedenen Orten der Erde sehr verschieden und man kann kein für alle Breiten passendes Geseth dieser Aenderungen aufstellen. Um nun bei dem Mangel einer mathematischen Regel dennoch eine Uebersicht der Bertheislung zu gewinnen, hat man dem Berfahren analog, welches Hallen bei der Darstellung der Declination beobachtete, diesenigen Punkte der Erde, welche gleiche Intensität des Magnestismus bestehen, durch Linien verdunden, welche isodynamische genannt werden. Sie sehen in Taf. I. eine solche Karte, eine

Copie ber von Sabine fur bas Jahr 1840 nach ber relativen Scala bargestellten. Dem in biesen Karten nach Halley's Borgang eingeschlagenen Verfahren analog sind auch bie thermischen Karten conftruirt worben.

Sie feben auf Dieser Rarte benjenigen Theil ber Erbober flache, auf welchem ber Submagnetismus vorherrichend ift. schattirt, ber Sauptfocus ber nördlichen Bemisphäre muß in ber geschloffenen Robyname von 1,85 liegen, die fich im nordlichen Amerita befindet, ein zweiter Bol, ber aber bie Starte bes erften nicht erreicht, ift in Sibirien. Raft in bemfelben Meridian wie ber fibirische Bol befindet fich ber Sauptpol ber Subhemisphare, ber jedoch an Starte ben Sauptpol ber Rordhalbe übertrifft. Der zweite Subpol liegt etwas mehr westlich ale ber Sauptnordpol, nämlich etwa in 127° w. g. v. Gr. Die Curve, an welcher die Gebiete ber beiden Magnetismen an einander flogen, bezeichnet biejenigen Stellen, beren magnetische Intensität auf ben jeweiligen Meridianen den fleinften Berth befigt. Diese Curve, ber bynamische Mequator, ift feine Ifodyname. Um fchmachften auf ber gangen Erbe ift bie magnetische Rraft in ber Begend ber Insel St. Belena.

Die magnetischen Rarten veralten ber fecularen Menberungen wegen fehr bald, und es hat fich feit ber Busammenftellung ber Sabine'ichen, obwohl biefe bie neueften find, welche wir für bie Besammterbe befigen, icon Manches geanbert. 3ch fann mir baber nicht verfagen, Ihnen in Fig. 37 eine Rarte vorzulegen, die nur unfer Baterland umfaßt. Diefelbe ift nach ber Lamont'ichen Rarte angefertigt. Lamont, bem bie neuefte Wiffenschaft hinsichtlich ber Runde ber magnetischen Verhältniffe unfrer Erbe fo viel verbankt, gibt in feiner Darftellung bie Borigontal-Intensitätecurven Deutschlande in ihren Unterschieben von Munchen. Das Maaß, nach welchem bie Intensität bestimmt wurde, ift bas in Deutschland übliche Bauf'fche abfolute, bas Sie erhalten, wenn Sie bie Bablen ber Sumboldt'ichen Scala mit 3,4941 multipliciren, mahrend umgefehrt ber Uebergang von bem Bauf'fchen Raage in bas Sumboldt'iche burch Divifton mit berfelben Bahl bewerfftelligt wird. Die Horizontalintensität zu Munchen betrug am 1. Jan. 1858 in München nach Camont 1,9712, alfo in ber relativen



Big. 37.



Scala 0,564. Die Horizontalintensität ift ber Größe von ab ber Fig. 35 entsprechend. Soll aus ihr bie Totalintensität berechnet werben, so ift noch nothwendig, bag ber Winkel i befannt fei. Diefer Winfel war in Munchen zur gleichen Beit 64° 39,5 Minuten, und hieraus berechnet fich fur bie bamalige Totalintensität ber Werth 1,318. Sie werben biese Broße berjenigen entsprechend finden, welche fich aus ber Sabine'ichen Rarte Tafel I. ergibt. Rordwestlich von Munchen ift bie Sorizontalintenfitat geringer als in Munchen felbft, weil in jener Gegend der Bunkt ift, an bem die Radel senfrecht fteht, die Horizontalintenfitat alfo gang verschwindet. Die Curven auf ber Lamont' fchen Rarte verbinden biejenigen Bunfte mit einanber, beren Sorizontalintenfitat fich von ber Munchener um gleich viel unterscheibet. Die Große ber Differenzen finden Sie aus ben am Rande befindlichen Bahlen in absolutem Maage; eine Differeng von 0,05 in absolutem Maage entspricht einer folden von 0,0143 im relativen.

Die Rarte ift bas Ergebniß vieler Reifen, bie Lamont eigens zu biefem 3mede gemacht hat; außer ihr hat berselbe

Forscher vor 5 Jahren eine specielle Bearbeitung von Bapern, im vergangenen Jahre eine von Frankreich und Spanien veröffentlicht.

#### Siebzehnter Brief.

### Die Inclination.

Unalog bem Berhalten über einem Magnetftabe fteht bie Maanetnabel nur an verhaltnismaßig wenig Orten ber Erboberfläche horizontal, sondern thut diefes nur in den Bunkten einer unregelmäßig gefrummten Linie, Die fich in ber Rabe bes aftronomischen Aequatore ringe um bie Erbe berumgieht und ben Ramen magnetifcher Aequator führt. Diefelbe Rabel, bie im magnetischen Aequator horizontal fieht, neigt nordlich von diesem ihr Nordende gegen die Erbe. Der Winkel amischen ber Borizontallinie und ber Richtung ber Rabel, Die Reigung ober Inclination berfelben nimmt mit ber Entfernung vom Aequator zu, und erreicht nach ber Bestimmung von James Rof in 70° 5' Br. und 99° 5' w. E. von Baris. wo bie Nabel fenfrecht fieht, ihr Maximum. Sublich vom magnetischen Aequator neigt fich bas Gubenbe ber Rabel, ift baber die Inclination eine fübliche, die man jum Unterschiebe von ber nördlichen auch mit bem Beichen - fenntlich macht, und in 75° 5' Br. 151° 48' öftl. &. von Baris fteht fie nach bemselben Seefahrer wieder fentrecht, boch ift Diefesmal ihr Sudende gegen die Erde gefehrt. Man nennt die beiben Buntte ber fenfrecht ftehenben Rabel bie magnetischen Bole ber Erbe; fie fallen nicht mit ben Orten ber größten Intenfitat aufammen. Die Inclination wurde um bas Jahr 1830 von B. Sartmann, Bicar an ber St. Gebalbusfirche in Rurnberg, entbedt, von bemfelben, ber auch zuerft gefunden hat, baß bei bem Bestreichen eines Stahles mit einem Magnete ein Rordvol nicht wieder einen Nordvol hervorruft, sowie, daß gleichnamige Bole fich abstoßen, ungleichnamige fich anziehen.

Er hat jeboch die Inclination nur gefunden, nicht ihren Berth bestimmt, benn bas Refultat seiner Beobachtung (9° statt einiger 70) fann nicht einmal annahernd genannt werben. Eine genauere Ressung vollenbete erft Robert Rorman (1576).

hartmann ließ eine auf einer horizontalen Are befestigte Rabel in einem Apparate schwingen, beffen Beichnung Sie in

nebenstehender Fig. 38 sehen. Das ganze Instrument dreht den Faden a sehr leicht und die Radel kann die Südnordrichtung annehmen. Ist dieses geschehen, so senti sich das Rordende N, indem der Magnet sich um die Are b dreht. Wird das Instrument noch mit einem Gradbogen versehen, an dem man die Reigung der Radel ablesen kann, so ist das Inclinatorium fertig.

So einfach diefes Inftrument erscheint, soviel läßt es zu wünschen übrig,
wenn es sich um die Herstellung genauer Beobachtungen handelt. Ich habe Sie bereits darauf aufmerksam gemacht, daß die Horizontalnabel auf eine Spige gestellt wird, wenn man keinen vollkom-



men ruhigen Punkt, an dem man den Magnet aufhängen kann, zur Disposition hat, daß aber die von solchen Instrumenten erzielten Resultate wegen der Reibung, welche durch die Bewegung auf der Spike hervorgerusen wird, ungenau sind. Bei der Inclinationsnadel hat man die Bewegung der Are auf beiden Widerlagern, also auf 2 Spiken, und darum werden die Beodachtungen noch viel unzuverlässiger, wenn nicht die Spiken auf's Sorgsältigste gearbeitet werden. Ze seiner man aber diese macht, um so zerbrechlicher werden sie auch und dieses ist ein Umstand, der namentlich dann sehr zu berücksichtigen ist, wenn das Instrument auf Reisen benutt werden soll. Ein weiterer Rachtheil ist der, daß es bei der sorgsältigsten Arbeit vollsom men unmöglich ist, die Orehungsare der Radel genau durch beren Schwerpunkt zu führen. Ist der Schwerpunkt genau unter der Stelle, wo die Are durchgeht, wenn die Radel hoti-

-

zontal steht, so gibt das Instrument die Inclination zu klein, im entgegengesetten Falle zu groß. Dreht man die Radel so um, daß c und d ihre Plate wechseln, so ist der Fehler der entgegengesetze, und man hat daher das Mittel beider Beobsachtungen zu nehmen. Ist der Schwerpunkt auf der Radel zwischen der Are und N, so wird die Inclination zu groß, im entgegengesetzen Falle zu klein, und man muß die Radel nach den ersten 2 Beobachtungen durch Bestreichen mit einem Magnete so ummagnetistren, daß N und S ausgewechselt werden, und dann nochmals 2 Beobachtungen machen. Bei allen diesen Operationen hat man mit den äußerst empsindlichen Spizen zu thun, weshalb der Gebrauch des Instrumentes ein sehr schwieriger wird, ohne daß darum die Beobachtungen Anspruch auf große Genauigkeit machen könnten.

Auf einem andern Principe beruht das Inclinatorium, das von Lloyd angegeben, von Lamont verbeffert wurde und nicht nur die Reigung viel genauer angibt, sondern auch viel leichter zu handhaben ist, als das vorgenannte.

Der ben Magnetismus ertheilende Ginfluß ber Erbe auf ungehartetes Gifen macht, baß jebe Gifenstange, welche in ber Richtung ber Magnetnadel gehalten wird, felbft ein Magnet wird, wie Sie bereits aus meinen fruberen Briefen wiffen. Die Starfe bes in ber Stange erregten Magnetismus ift von beren Stellung abhangig; fallt lettere mit ber Richtung ber Inclinationenabel jufammen, fo wird ber Magnetiemus moglichft ftart ber Totalintenfitat am Beobachtungsorte entsprechenb. fteht die Stange vertical, fo entspricht ber Magnetismus in ihr ber Berticalintenfitat, und ber Borigontalintenfitat endlich, wenn bas Gifen in ber Richtung bes magnetischen Meribians horizontal liegt, und ebenfo stellt sich bie horizontalschwingende Magnetnabel in ben magnetischen Meribian mit einer Rraft, bie ber ber Sorizontalintensität proportional ift. Rabert man bem Rorbende der Rabel bas untere Ende eines verticalen Gifenftabes, fo wirb erfteres abgeftogen, weil ber Stab unten ben gleichnamigen Magnetismus hat, mahrend ihr Subenbe angegogen wirb. Das obere Ende bes Stabes muß bie entgegengesette Wirtung haben. Rabert man ber Rabel auf ber einen Seite bas untere Ende eines verticalen Gifenstabes, auf ber andern bas obere eines zweiten, fo wird bie Wirfung verdop= pelt, benn ber erfte Stab brudt bas Rorbenbe ber Rabel auf Die Seite bes andern Stabes, ber felbft anziehend wirft. Man fann fentrecht auf bem magnetischen Meribian eine Linie gieben. Die burch bie Mitte ber Rabel geht, und in Diefer Linie feien links und rechts je in einer conftanten Entfernung von ber Rabel bie beiben Stabe fo angebracht, bag bas obere Enbe bes einen und bas untere bes andern in gleicher Sobe mit ber letteren fieht. Bare ber Erdmagnetismus nur in ben Staben wirfend, fo mußte fich bie Rabel von Dft nach Weft einftellen und die Rraft, mit ber fie es thun murbe, mare ber Berticalintenfitat proportional; find bie Stabe nicht vorhanden, fo ftellt fich die Rabel in die Gubnorbrichtung, und gwar weil fie borizontal fieht, mit einer ber Horizontalintenfitat entsprechenden Rraft. Sind beibe Rrafte gleichzeitig vorhanden, fo nimmt bie Rabel eine Zwischenrichtung an, Die um fo naber ber einen ober ber andern ber vorgenannten beiben liegt, je ftarfer bie Borizontal- ober bie Berticalintenfitat ift, ba ja in ben Gifenftaben bie Berticalintenfitat wirft, mahrend bie Rraft, mit ber Die Rabel im magnetischen Meribian zu bleiben ftrebt, von ber Borizontalintenfitat abhangt. Daraus erfahrt man nun bas Berhaltniß, in welchem ber eine Magnetismus jum anbern fteht, und biefes gibt, wie ich Ihnen bereits im vorhergehenden Briefe angegeben habe, die Inclination und bie Totalintenfitat. wenn man außerbem noch bie Horizontalintensität weiß, bie nach einer ber ebenfalls im vorhergebenden Briefe angegebenen Methoden gefunden werden fann. Denn ift in Fig. 35 die Brofe ab (Sorizontalintenfitat) gegeben und bas Berhaltnig von ac au ab, fo fennt man auch die Große von ac (Berticalintenfitat) : Die Größe ad (Totalintenfitat) ift aber nichts als Die Diagonale des Parallelogramms, beren Winkel i die Inclination fehr leicht gefunden wirb.

Das ganze Verfahren Lamont's ift nun in Kurze folgendes. Man läßt eine Horizontalnadel im Meridian einstehen, bringt dann in der senkrecht auf dem Meridiane stehenden und durch die Mitte der Nadel gehenden Linie in stets gleicher Entfernung die 2 Berticalstäbe, den einen oben, den andern unten an und beobachtet die Aenderung der Nadelstellung. Hierauf IV.

Digitized by Google

wird ber Stab, beffen unteres Ende mit der Radel auf gleicher Hohe ftand, hinabgedruckt, ber andere Stab aufwärts geschoben, und die Nadel, die jest auf die andere Seite abgelenkt ift, wiese ber beobachtet. Ift dieses geschehen, so wechselt man die Stabe aus und wiederholt beide Beobachtungen, worauf aus allen 4 Stellungen das Mittel gezogen wird.

Es fommt bei biesem Bersuche viel auf die Ratur ber Eisenstäbe an, denn wenn 2 Stude von verschieden hartem Eisen verwendet werden, so ist die Wirfung derselben eine sehr verschiedene. Darum muß auch allen Beobachtungen eine Untersuchung der Stabe vorausgehen, die man in verschiedenen Stellungen auf ihren Magnetismus ein für allemal prüft, worauf dann alle nachsolgenden Messungen beruhen.

Wie bei der Intensität die einander gleichen Bunkte der Erdoberstäche mit einander verbunden werden, so geschieht es auch bei der Inclination, und man erhält auf diese Weise die isoklinischen Linien, deren Bertheilung über die Erde Sie in nebenstehender Tafel II., die ebenfalls nach der Sabine'schen Karte gezeichnet ift, sehen. Die an den Linien angegebenen Jahlen zeigen Ihnen die jeweilige Reigung der Radel. Auf

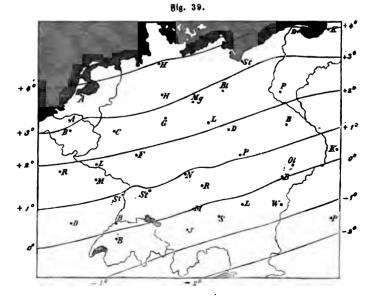



jeder Halblugel ist nur ein einziger Pol, an dem die Nadel senkrecht steht; der schattirte Theil gibt die Orte südlicher Inselination an. Fig. 39 zeigt die Bertheilung der Linien in Deutschland nach Lamont, die am Rande stehenden Zahlen geben die Differenz der Reigung der Radel von der zu München beobachteten an, wo die Inclination am 1. Januar 1858 64° 39',5 betrug.

## Achtzehnter Brief. Die Declination.

Die horizontal hängende Magnetnadel richtet sich, wenn ihr durch die Art der Befestigung freie Wahl der Stellung gelassen wird, wie ich Ihnen bereits geschrieben habe in der Weise, daß das eine Ende in die Gegend des aftronomischen Nordpols, das andere mithin gegen Süden zeigt; doch fällt die Nadelrichtung im Allgemeinen nicht mit der Südnordlinie zusammen, sondern bildet damit einen Winkel, die Declination oder Abweichung. Man nennt, wie bereits erwähnt, die Berticalebene, in welcher die Nadel stehen bleibt, den magnetischen Meridian zum Unterschiede von dem von Nord gegen Süd gehenden aftronomischen.

In Deutschland beträgt die Declination im Mittel etwa 15 Grade. Gehen wir von unserm Vaterlande aus westlich, so wird die Differenz der beiden Meridiane größer und erreicht im atlantischen Ocean ein Maximum, worauf ste dis zu dem östlichen Amerika abnimmt, wo die Radel genau nach Rorden sieht. Setzen wir die Reise noch weiter nach Westen fort, so erscheint die Declination wieder, ist aber jetzt östlich und diese östliche Abweichung wird, nachdem sie im stillen Oceane den größten Werth erreicht hat, an der Ostgrenze unsres Welttheils wieder Rull.

Die Kunde von der Abweichung ift, wie Sie im Rosmos 12\*

finden, icon fehr alt, boch hat unfere Befanntichaft bamit, wie fich von felbft verfteht, in immer fortschreitender Progression qugenommen, je naber ein Zeitpunft ber Gegenwart liegt. Unter ben 3 Momenten, welche an ber Magnetnabel zu beobachten find, ber Intensität, Inclination und Declination, war ftete bie lettere bie am genqueften befannte. Der Rugen, ben man fich von ber genquen Runde ber Declination in Beziehung auf Die Langenbestimmung versprach, war fruber ein Sauptanlaß ju beren genquerem Studium, ba lettere, wie Sie wiffen, noch por 100 Jahren fehr viel zu munichen übrig ließ. Die erfte Anmenbung biefer Methobe von gangenbestimmung bat bereits Columbus i. 3. 1496 auf ber Rudfehr von feiner zweiten amerifanischen Reise gemacht. Damale befand fich im atlantischen Ocean eine Linie ohne Abweichung, Die ber Abmiral ichon auf seiner erften Reise gefunden, beren Entfernung von ben Azoren er bestimmt hatte. Auf ber ermahnten Rudreise hatte Colum= bus ungludlicher Beife feinen Gure ju fublich eingeschlagen, weil er birect nach Spanien gehen wollte, und wurde barum von bem in jenen Begenden herrschenden Nordoftpaffate fehr aufgehalten, bem jest bie Schiffe baburch ausweichen, bag fie im Deean querft nord- und bann oftwarts fteuern. Auf bem fpanifchen Schiffe ging nachgerade ber Broviant zur Reige und um Die Roth noch größer zu machen, wußten Die Biloten Die Lange nicht mehr zu bestimmen. Columbus fand ben Ort mit Gulfe ber Declinationsbeobachtungen, und als die Radel birect nach Rorben zeigte, erfannte er, bag er nicht mehr ferne von ben Azoren fei. Sicherlich fann man nicht laugnen, bag, wenn fur möglichft viele Buntte ber Erbe bie Differeng ber beiben Meribiane, bes magnetischen und bes aftronomischen, befannt ift, aus ber Stellung ber Rabel auch alebald bie Lage bes letteren Deridians gefunden werden fann; boch hat außer ber Beranderlichfeit ber Declination, Die ich mir als Gegenstand bes nachften Briefes vorbehalten will, noch ber Umftand eine große Bedeutung, daß eben die genaue Declinationsbestimmung nur bann möglich ift, wenn die Renntniß von Lange und Breite vorausgeht. Befett, ein Schiff finde irgendwo auf bem Dcean eine westliche Declination von 25 Graben und trage biese auf feiner Rarte ein, verzeichne aber ben Buntt, welchem bie Declination

entspricht, wegen fehlerhafter Zeitbestimmung falsch, so werben alle andern Schiffe, Die nach Diefer Declination Die Beit finden wollen, ebenfalls fehlen. An Stellen, wo die Declination naheaelegener Orte febr verschieden ift, tann, wenn diefelbe vorher aut bestimmt murde, ein nachfolgendes Schiff eine ziemlich verlaffige Angabe ber Lange befommen; ift aber in irgend einer Begend awischen weit von einander entfernten Orten nur eine geringe Declinationebiffereng, wie biefes namentlich im großen Oceane häufig vortommt, fo hilft bie Bestimmung ber gange bort fehr wenig, weil ein fleiner Kehler im Declinationswinkel einen großen Irrthum in ber gangenbestimmung nach fich zieht. Die Declination allein konnte früher nur Raberungsbestimmungen geben und jest ift man mit ben Chronometern beffer baran. Ift übrigens auch biefe Urfache, die Abweichung ber Rabel genau au ftubiren, gegenwärtig in ben Sintergrund gedrängt, fo fennt man fle boch auch jest barum am beften, weil fle fich am genauesten und leichteften beobachten laßt, benn fowohl bie Beftimmung ber Intensität als auch die ber Inclination segen bie Renntniß ber Declination voraus, und die hier gemachten Irrthumer tragen fich naturlich auch auf bie beiben erfteren über.

Die ursprungliche, aber auch ungenauefte Bestimmungeart ber Declination beruht auf ber Anwendung bes Compaffes. also ber auf einer Spite ruhenden Rabel: man sucht bie Stellung ber Nabel und vergleicht fie mit bem aftronomischen Deridian. Diese Methode ift nur noch auf den Schiffen in Anwendung, mahrend auf dem gande alle Declinationebestimmungen vermittelft aufgehängter Magnete gemacht werben. Ginem fo befestigten Magnete gegenüber befinde fich ein Fernrohr, welches etwas hoher fteht als ber Magnet, fo bag es, um biefen in feine Are zu befommen etwas geneigt werben muß. Der Dagnetstab ift auf ber bem Fernrohre gegenüberstehenden Seite mit einem Spiegel versehen und gerabe unter bem Fernrohre, und awar eben soviel niedriger als ber Magnetstab, als biefer niebriger ift ale bas Fernrohr, befindet fich eine mit einem Daafflabe verfebene Latte. Fig. 40 ftelle biefen Apparat von oben betrachtet vor. F ift bas Fernrohr, NS ber Magnetftab, ab ber Spiegel, od bie Latte. Befindet fich ber Dagnet in ber Lage NS. fo fieht man burch bas Kernrohr vermittelft bes Spie

Big. 40.

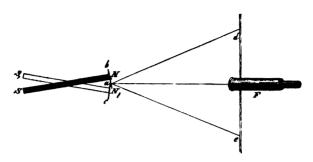

gels ab ben lattenpunkt d; fteht aber ber Magnet in ber Richtung N. S., fo ift fein Spiegel in ber Richtung ac und burch bas Kernrohr fieht man ben Lattenpunkt e. Je weiter bas Fernrohr von dem Magnete entfernt ift, um fo weiter entfetnen fich bei gleichen Aenderungen der Magnetrichtung die Buntte d und e von einander, und bei ber geringsten Aenberung bes Magnetes fieht man burch ben Spiegel einen gang anbern Maagftabtheil im Befichtofelbe bes Fernrohrs. Die Stellung bes letteren, b. h. die Abweichung feiner Richtung von ber bes aftronomischen Meribians ift leicht zu finden, wenn man bas Robr etwa nach einem Thurme einstellt, und burch eine gute Rarte ober auf andere Beife weiß, wieviel die Linie vom Fernrohre zum Thurme von ber Sübnordrichtung abweicht. Diftangen zwischen Fernrohr und Spiegel, zwischen Spiegel und Latte, sowie Die Broke ber Lattentheile laft fich leicht meffen und baraus berechnen, wieviel bie Spiegellage geanbert werben muffe, um im Fernrohre ben einen ober ben andern gattentheil feben zu konnen. Wenn mit bemfelben Apparate langere Beit hindurch beobachtet werben foll, fo umgeht man die Dube, Die Stellung des Fernrohres immer wieder zu bestimmen, badurch, baß man in bem Beobachtungezimmer ben Magnet und bas Kernrohr fo ftellt, daß die Diftang amifchen Kernrohr und Spie gel und Spiegel und Latte jufammen gerabe fo groß ift, als zwischen bem Fernrohre und ber gegenüberftebenben Band, an ber man ein für allemal bem Rohre gerabe gegenüber einen verticalen Strich, die Mire, anbringt. Solange man burch bas Rohr die Mire in ber Mitte bes Gefichtsfelbe fieht, ohne erfteres nach Oft ober West brehen zu muffen, hat es seine alte Stellung.

Die vorstehende Meffungsmethode wurde von Gauß angegeben. Der Magnet wiegt mehrere Pfunde und ist von dem Fernrohre etwa 15 Fuß entfernt. Da man dieser Dimensionen wegen das Instrument auf Reisen nicht gebrauchen fann, hat Lamont einen ebenso sinnreichen als compendissen Apparat erdacht, der den großen Vorzug hat, daß er mit aller wunschens-werthen Genauigkeit die möglichste Transportabilität verbindet. Ich bedaure, Ihnen hier den Apparat nur im Principe angeben zu können und muß Sie bezüglich der Details auf das Lehrbuch der kosmischen Physis von Müller verweisen.

Der Magnet des Lamont'schen Reisetheodolithen

wird von einer 2 Boll langen Stahlfeber gebilbet, ein auf ihrer Are fentrecht ftebenber fleiner Spiegel ift feft mit biefer Rabel verbunden, unter ihr angebracht. Bei bem Fernrohre, burch bas man in ben Spiegel fieht, befindet fich in ab (Fig. 41), wo fonft bas Fabenfreug angebracht ift, Ria. 41. eine Glasplatte mit einer gang feinen eingravirten verticalftebenden Linie, Die obere Balfte bes Rohres ift eingeschnitten und bei c liegt ein fleiner Spiegel, ber ben obern Theil ber eingravirten Linie beleuchtet. Bon biefer Linie geht bas Licht jum Spiegel bes Magnetes, wird bort reflectirt und gelangt rudwärts burch bas Fernrohr gehend in bas in d befindliche Auge bes Beobachtere, welches ju gleicher Beit ben untern Theil ber Berticallinie birect fieht, weil bie entsprechenbe Balfte von ab burch ben Spiegel c nicht abgeblendet murbe. Wenn die beiben Theile, welche man fo auf doppelte Beise mahrnimmt, zusammenfallen, b. h. einfach gesehen werben, fo fteht nach ben Geseten ber Optif bie Are ober Richtung bes Fernrohres genau in ber Richtung ber Rabel, weiß man also bie Stellung bes erfteren, fo hat man auch bie ber letteren. Sieht man die Linie boppelt, fo wird bas Fernrohr foweit jur Seite gebreht, bis bie beiben Bilber aufammenfallen. Wenn in Rig. 40 bie Richtung bes Magnetstabes genau bie bes Fernrohres ware, so wurde man burch biefes ben Rullpunkt ber Scala auf ber Latte feben. Diefer Rullpunkt entspricht ber

Berticallinie bes Lamont'ichen Instrumentes, und man andert bei letterem die Lage bes Fernrohres fo lange, bis Rabel und Rernrohr in berfelben Linie fteben, mabrend bei bem Bauf'ichen Apparate bas Kernrohr festbleibt und nur bestimmt wird, wieviel bie Richtung bes Magnetes von ber bes Fernrohres abweicht. Um bie Stellung bes Magnetes NS nach Lamont au finden, wird bas Fernrohr gegen d hinübergeschoben, nach e aber, wenn N.S. untersucht werben foll. Sat man die Richtung bes Magnetes gefunden, fo erhalt man baburch, bag man Die Lage bes Beobachtungeortes gegen einen auf einer guten Rarte gegebenen Bunft bestimmt, wie bei bem Gauf'ichen Apparate, Die Declination. In Diefem Inftrumente Lamont's fehlt die Latte, ber Magnet ift viel fleiner, bas Fernrohr ift gang nabe an bemselben, und barum ift baffelbe eben fo leicht als compendios und ju Reisen vorzüglich geeignet. Diefes Inftrument ift es, mit bem Lamont feine Reifen burch Deutschland, Frankreich und Spanien gemacht hat, und beffen Angaben feinen Rarten au Grunde liegen.

Auch die Declination wird zur herftellung von Rarten be-

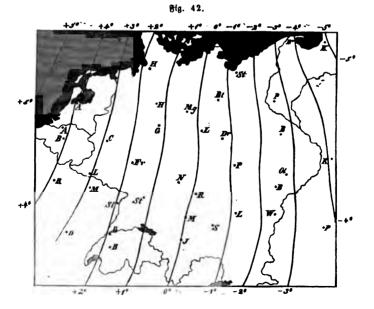



nust, die Linien gleicher Abweichung ber Rabel vom aftronomischen Meridian heißen die Isogonen. Sie sehen in Tasel III. eine Karte dieser Isogonen nach Sabine, in welcher die Gegenden mit öftlicher (—) Declination schattirt sind. Fig. 42 zeigt Ihnen diesenigen Punkte Deutschlands, deren Differenzen von Munchen, wo die Declination am 1. Jan. 1858 14° 54'5 betrug, gleich sind, nach der Zusammenstellung von Lamont.

# Reunzehnter Brief. . Die Bariationen und Störungen.

Die brei Elemente bes Erdmagnetismus, die ben Gegenftand meiner drei letten Briefe bilbeten, andern sich nicht nur
von Ort zu Ort, sie haben für eine und dieselbe Station nicht
ftets die gleichen Werthe, sondern schwanken beständig in fürzern oder langern Perioden, andern sich Jahrhundette hindurch
in demselben Sinne, konnen sogar ruckweise andere Werthe bekommen.

Erlauben Sie mir bei Besprechung dieser Beranberungen, Bariationen ber Elemente einen andern Gang einzuschlagen, als bei ber ber Elemente selbst, und ben Aenberungen ber Desclination, als ben am langsten und genauesten befannten, ben Bortritt einzuraumen.

Betrachtet man eine horizontale Rabel in ihrem Stande, so findet man alsbald, daß dieselbe niemals ruhig, sondern stets bald in lebhasterer, bald in langsamerer Bewegung ist. Man erkennt bei sortgesester Beobachtung, daß die Lage des magnetischen Meridians durchaus nicht constant ist, denn vom Morgen an geht auf unserer Halbsugel das Nordende der Nadel von Stunde zu Stunde mehr gegen Westen, um von Mittag allmälig zu ihrem östlichen Stande zurüczusehren. Auf der Südhalbsugel der Erde sindet eine ähnliche Bewegung statt; aber dort geht, statt wie bei uns das Nordende, das südliche am Morgen nach West. Man sollte nun glauben, daß auf dem

neutralen Boben zwischen ben beiben Gegensäßen, also ba, wo die beiden Halbkugeln einander begrenzen, weder die eine noch die andere Bewegung stattsinde, doch ist dieses, wie Sie im Rosmos sinden, nicht der Fall, denn die Grenzskationen machen den einen Theil des Jahres die eine, den andern Theil die andere Bewegung mit. So nimmt die Nadel in St. Helena in unserm Sommer die Bewegung der nördlichen, in unserm Winter die der südlichen Nadeln an.

Die gange Bewegung geht übrigens nicht gleichmäßig vor fich. Saben Sie vielleicht fcon einmal Belegenheit gehabt, am Beftabe bes Deeres bas Anruden ber Fluth zu beobachten? Sollte bas ber Fall fein, fo ift Ihnen ficherlich nicht entgangen, bag, wenn bie See eine Belle nach ber andern an ben Strand ichicte, bas Baffer ber mittleren Bellen bis zu einer bestimmten Stelle bes Bobens reichte. Unter ihnen befand fich eine ober bie andere größere, die bie Grenze ber andern überfchritt und hinter ber biefe gurudblieben. Allmalig famen aber Die fleineren weiter und weiter, fo bag zulest felbft die fleinften ihr Baffer fo weit vorwarts brachten, ale vorher die größeren. und neue größere heranrudend ichlugen wieder weit über bie anderen hinaus an eine Stelle, Die furge Beit barauf auch von ben fleinen Bellen eingeholt murbe. Bang in berfelben Beife geht bie Rabel; fie ift in beständiger Thatigfeit, geht immer bin und her, aber man beobachtet balb, daß fie bei biefen Decillationen um ein Mittel herumgeht, bas beständig weiter fort auf Die eine ober Die andere Seite rudt. Die Bewegungen bes Mittelpunftes ber Schwingungen geben bie Bariationen ber Declination, von ber Ihnen beifolgende Zeichnung ein Bild geben moge. Die Figur ift ein Bild ber Bariationen, welche Lamont in Munchen beobachtet bat. Lamont bat die Busammenftellung für alle 12 Monate bes Jahres gemacht; ich beschränke mich barauf, Ihnen Januar und Juli vorzuführen. Sie feben in Fig. 43 in der untern Horizontalfpalte bie Morgen = und Abendstunden angegeben, benen bie einzelnen Rabelftellungen entsprechen, welche in ber Curve mit einander verbunden find. Geht bas Norbende ber Rabel um eine Bogenminute weftlich, fo erhebt fich die Curve um eine Horizontallinie, und fällt, wenn erftere um eine Minute öftlich rudt. 3m Sommer ift



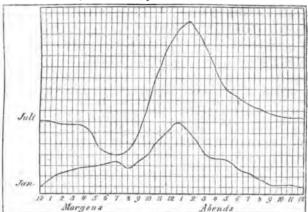

vie Aenderung der Declination größer, im Winter ist sie kleiner, und die Größe der jeweiligen Aenderung ist, wie Lamont gefunden hat, proportional der Länge des Tages. Im Sommer ist der Tag bei uns länger, als in Lissadon, und ebenso auch die Declinationsänderung, beide sind im Winter in Deutschland kleiner als dort. In der Julicurve hat die Radel ihren östlichsten Stand um 7 Uhr Morgens (19<sup>h</sup>) und rückt dann die nach 1 Uhr (1<sup>h</sup>) westlich, worauf sie die zum andern Morgen rückvärts geht. Hier gibt es nur 2 Wendestunden und die Radel bewegt sich in einsacher Progression, wie Herr v. Humboldt es nennt. In der Januarcurve zeigt sich außer dem Hauptmaximum und Hauptminimum um 12 Uhr Mittags und Rachts noch ein secundäres Maximum um 7 Uhr Morgens, ein Minimum nach 8 Uhr, der Gang der Radel solgt also einer doppelten Progression.

Die Bewegung ber Nabel ist nicht jedes Jahr gleich. Lamont hat gefunden, daß die Schwankungen während 5 Jahre abnehmen und die 5 darauffolgenden wieder wachsen, eine Periode, die genau mit der von Schwabe entdeckten Sonnenstedenperiode zusammenfällt, so daß, wenn die Sonne die meisten Fleden hat, bei und die Bariation des Magnetismus am größten ist, und die fleinen Unregelmäßigkeiten, welche sich bei den Sonnensteden zeigen, kommen genau auch bei den Bewegungen der Magnetnadel vor.

Außer ben Schwanfungen ber Rabel, welche ftete vortommen, gibt es noch abnorme Bewegungen berfelben, bie je nach Umftanben furgere ober langere Beit bauern und mehr ober meniger bebeutend fein fonnen, bie fogenannten Storungen. "Gewöhnlich", fagt Lamont, "ift die Bewegung der Rabel fehr ruhig und langfam, fo zwar, bag in ber Regel bie Richtung niemale über 2 Minuten, bie Rraft faum über ben funftaufenbften Theil in Beit einer Stunde fich andert: ploplich tritt eine Unruhe im Stande ber Instrumente ein, und nun fangen bie Rabeln ihre anscheinend gang regellofen Bewegungen an, die fie oft mit folder Schnelligfeit burchmachen, bag es unmöglich wird, fie ju verfolgen." Ferner fagt er: "Ich habe felbft Aenberungen ber Declination von 10 Bogenminuten in einer Minute Beit gesehen. In unsern Gegenben fommt jedoch eine so rasche Bewegung außerordentlich selten vor. In den Bolarregionen bagegen ift es oft ber Fall, bag bie Bewegung ber Instrumente nicht mehr genau verfolgt werben fann. Bravais und feine Gefährten bei ber frangofischen Rorderpebition 1838/39 haben wieberholt hievon fich zu überzeugen Belegenheit gehabt. Schon in Betersburg und Sitfa find fehr rafche Bewegungen nicht felten."

Was die Störungen besonders auszeichnet, ist die große Ausbehnung des Gebietes, auf dem man sie wahrnimmt. Am 8. April 1842 um 9 Uhr 10 Minuten beobachtete Kreil in Prag gerade das Declinationsinstrument, als die Radel ploßlich einen so starken Stoß erhielt, daß die Scala auf der Latte über das Gesichtsfeld des Fernrohrs hinaussuhr. Dieselbe Oscillation wurde in demselben Augenblide und zwar in gleicher Richtung von Cella in Parma und von Lamont in München beobachtet, und kurze Zeit darauf ersuhr man, daß in derselben Minute in Griechenland ein hestiges Erdbeben stattgefunden hatte.

Die Renntniß der Störungen wurde fehr gefördert, als vor 20 Jahren auf herr v. humbolbt's Berwenden an den entlegensten Bunkten der Erde magnetische Observationen gegründet wurden, auf benen man an bestimmten Tagen von 5 zu 5 Minuten den Stand der Magnetnadel untersucht, so daß man auf diese Beise den jeweilig gleichzeitigen Stand des Magnetismus aller Stationen erfahren kann.

Eine bebeutendere Störung, die man an dem einen Orte wahrnimmt, beobachtet man auch an den übrigen Stationen desselben Meridians, vorausgesetzt, daß ihre Breite nicht sehr bedeutend ist. Macht die Radel in Upsala eine Bewegung nach West, so geht auch gleichzeitig die in Göttingen nach derselben Seite, und mit ihnen gehen die Radel von München, die Radel von Mailand u. s. w., die Nadel des auf der jenseitigen Halbsugel gelegenen Cap der g. Hoffnung dagegen macht den entgegengesetzen Weg. Stellt man die Bewegungen der verschiedenen Radeln graphisch dar, so ergibt sich, daß die resultierenden Eurven zwar nicht gleich, aber doch sehr ähnlich sind, wie Sie aus nachstehender Zeichnung Fig. 44 sehen können,

Upsala
Berlin
Kremsm.
Gap.d.g. H.

8ig. 44.

welche die Störung vom 28. Aug. 1841 ein Uhr Morgens für bie Stationen Upsala, Berlin, Kremsmunster und Cap ber g. Hoffnung gibt. Die Größe ber bei ben jedesmaligen Störungen vorsommenden Oscillationen ift für die einzelnen Orte verschieden, steht aber nach Lamont in einem constanten Ber-

haltniffe. Beträgt nämlich die Bewegung ber Rabel in Mailand 10', so erreicht fie in Munchen beren 11, in Krakau 12, in Breba 16, in Göttingen 18, in Kopenhagen 22. In hoheren Breiten hört diese Gesehmäßigkeit wie alse andere, also auch bie Aehnlichkeit der Störungscurven u. s. w. auf.

Much in ber Richtung von Dft nach Beft laffen bie Storungen fich mahrnehmen, boch wird ihr Bild baburch getrübt, baß gleichzeitig an ben Orten verschiebener gangen verschiebene Tageszeiten find, bie megen ber jebesmal andern Barigtion auf ben Gang ber Rabel eigenthumlich einwirfen. Bergleicht man bie gleichzeitigen Beobachtungen von Betereburg, Ratherinenburg, Barnaul, Rertschinet, Sitfa, Maferetown, Die fammtlich in ber Rabe bes 55. Breitegrabes liegen, miteinander, fo findet man nach Lamont, bag, wenn in Betersburg eine große Storung eintritt, in Ratherinenburg die Rabel fich nach berfelben Richtung bewegt, aber einen weit fleineren Weg gurudlegt. In Barnaul und Rertschinst geht zwar die Bewegung noch immer im gleichen Sinne, nabert fich aber schon bem Berschwinden, weiter öftlich verschwindet fie mahrscheinlich ganglich, um in Sitta in entgegengesehtem Sinne wieder aufzutauchen und zeigt fich bann in Maferetown wieber in berfelben Richtung wie in Betersburg, aber schmacher als bort. 3m Allgemeinen fann man annehmen, bag bie an einem Orte auftretenbe Storung in 90° öftlich ober weftlich nabezu verschwindet, bagegen bei 180° gangendiffereng in entgegengesettem Sinne gum Borichein fommt.

Am Morgen wird die Nabel burch die Störungen öfter nach Westen geführt als nach Often, von Mittag bis Mitter-nacht tritt ber entgegengesete Fall ein.

Die Declination ift an ein und bemfelben Orte nicht immer die nämliche, sie andert sich vielmehr fort und fort, sie ergleibet die seculare Bariation. Ich erinnere Sie daran, daß ich in einem der vorigen Briefe erwähnte, die Sabine'schen Karten seien zwar die neuesten und doch schon etwas veraltet. In Paris, wo die regelmäßigen Declinationsbeobachtungen am weitesten zuruddatiren, war die Abweichung der Radel im Jahre

1580 11° 30' öftlich

1814 22° 34' westlich

1666 0°

1822 22° 11'

1770 8° 10' westlich 1842 21° 25' westlich 1805 22° 5' = 1852 20° 20' =

bie Rabel hat also vor nahezu 300 Jahren gegen Often gezeigt, ist dann mehr und mehr westlich gegangen, diese westliche Richtung erreichte 1814 ihren größten Werth und jest geht die Rabel wieder ostwärts. Aehnlich geht es auch an andern Orten, wenn auch die Aenderung nicht allenthalben dieselbe ist. In Paris betrug zwischen 1842 und 1852 die jährliche Abnahme der Declination 6,5 Minuten, in München wird sie jährlich um 6,7 Minuten kleiner.

Begenwärtig rudt bas gange Spftem ifogonischer Linien, bas Sie auf ber Sabine'ichen Rarte feben, gegen Weften vor. Die Isogone von 0°, welche Columbus im atlantischen Decan gefunden hat, scheint einige Jahrhunderte früher burch Europa gegangen zu fein, und biejenige, welche jest burch Oftamerita geht, passirte 1657-1662 London und 1666 bas 2° 26' meiter öftlich gelegene Paris, fie muß baber, weil fie an ersterem Drte früher mar, eine Richtung gehabt haben, Die von Guboft nach Nordweft ging und noch mehr gegen Weft geneigt ift, als eine Linie, Die man von Baris nach London gieht. Die Linien andern zu gleicher Zeit ihre Lage und ihre Korm, boch ift bie lettere Aenberung eine viel geringere ale bie erftere, weshalb Lamont in feinen Rarten nicht die wirklichen Werthe ber Magnetismuselemente angibt, fondern ihre Differenzen mit einer Sauptstation, benn auf biefe Weife fann es erzielt werben, baß bie Rarten langere Beit hindurch ihre Bultigfeit behalten.

Die Inclination ber Rabel hat wie die Declination ihre täglichen und facularen Bariationen, ihre Störungen, doch find alle diese Elemente wie die Inclination überhaupt, weil umsftandlicher zu beobachten, weniger gekannt als lettere.

Die Inclination ist um 10 Uhr Morgens am größten und nimmt von da an bis 10 Uhr Abends ab, alsbann wird sie wieder, jedoch nicht ganz regelmäßig fortschreitend, größer, bis sie ihren ursprünglichen Stand des andern Tags um 10 Uhr erzeicht. Die ganze Aenderung ist im Sommer größer, im Winzter kleiner, auch ist der Gang der Radel in den verschiedenen Jahreszeiten etwas verschieden. Sie erkennen diese Verhältnisse am leichtesten aus der nachstehenden Fig. 45, welche Lamont

Big. 45.



aus ben Münchener Beobachtungen abgeleitet hat, weshalb ich mich einer weiteren Besprechung berselben enthalten will. Die unterfte Horizontalspalte gibt auch hier wieber die Stunde, die Distanz der Horizontalspalten entspricht einer Inclinationsdifferenz von einer Bogenminute, die Inclination nimmt zu, das Rorbende der Nadel neigt sich also gegen die Erde, wenn die Eurve steigt.

Auch faculare Aenderungen ber Inclination find vorhans ben. In Paris betrug die Reigung der Nadel in den Jahren:

| 1671 | 75°     | 1820 | 68° 20′ |
|------|---------|------|---------|
| 1780 | 71° 48′ | 1825 | 68° 0′  |
| 1806 | 69° 12′ | 1831 | 67° 40′ |
| 1814 | 68° 36′ | 1835 | 67° 24′ |

und erreicht jest nicht mehr gang 67°. Auch in Munchen nimmt die Inclination ab, und vermindert fich jahrlich um 2,5 Minuten, mahrend fich aus ben Barifer Beobachtungen von 1841 - 1851 eine Menberung von 3,4 ergibt. Es fcheint gegenwärtig, wenn auch nicht allenthalben auf ber Erde, boch in ber Gegend ber Europa burchziehenden Meridiane eine Berichiebung ber Isoklinen von Dft nach Weft vor fich ju geben, wie biefes auch bei ben Isogonen ftattfindet. Denken Sie nämlich bas Linienspftem ber Tafel II. von Dft nach Weft über bas auf ber Rarte gezeichnete Land weggeschoben, so werben Sie alsbald finden, daß die Ifokline von 70° fich von Baris und Munchen entfernt, Die von 60° ben beiben Orten naber rudt. Die Rofline beiber Orte neigt fich gegen Subwesten bei Baris fteiler ale bei Munchen, es muß also an erfterem Orte bei gleicher Bewegung ber magnetischen Curve die Inclination in Franfreich schneller abnehmen als bei uns. Beht biefes noch einige Zeit so fort, so muß, da östlich von und bie Eurve auch wieber fühmarts geht, bie Abnahme ber Inclination bemnächst aufhören und wieder bis nahezu 70° machfen, welcher Rall bann eintritt, wenn berjenige Curventheil bei und ift, ber fich gegenmartig in ber Rabe bes Baitalfees befindet, vorausgefent, baf Die Curve fich im Laufe ber Jahrhunderte nicht wesentlich andert. was allerdings wohl möglich ift, wenigstens beuten bie im Rosmos S. 109 angegebenen Inclinationsanberungen von Rafan, Saratow, Sarepta und Aftrachan barauf hin, ba bie Reigung an biefen Orten wachft, mahrend fie bei einem blogen Berichieben ber Curven noch abnehmen follte, weil die fraglichen Orte wefflich vom Baifalfee liegen. Auch fudwarts von une schiebt fich ber Durchschnittspunkt bes magnetischen und bes aftronomischen Aequators, wie Sie aus bem Rosmos erfeben, jahrlich um einen halben Grab westlich.

Die Inclination ift auch Störungen unterworfen, boch find diefe wenig befannt.

Während Declination und Inclination vom Morgen bis jum Mittage machfen und bann wieder abnehmen, ift bei ber Intenfitat ber entgegengefeste Fall vorhanden. Das Marimum ift Abende, bas Minimum gegen Mittag, boch zeigen verschiebene Orte und Jahreszeiten in bem Gange ber Intenfitat einige Abweichungen. Rachstehenbe Fig. 46 gibt bie Menberung ber Borizontalintenfitat ju Munchen fur bie Monate Januar und Juli nach Lamont. Erhebt fich bie Curve um einen Scalatheil, fo entspricht biefes einer Bunahme von 2/10000. Rach

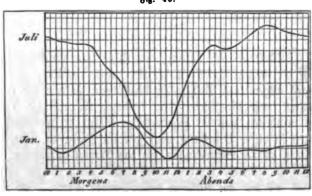

ben Munchener Beobachtungen find bie Aenderungen ber Totalsintensität genau bie Salfte berjenigen ber Sorizontalintensität.

Die faculare Menberung ber magnetischen Rraft fennt man nicht so aut, als die ber beiben andern Elemente, weil sie überbaupt erft feit furzer Zeit genauer untersucht wird. Die Rundener Resultate find allerdings fehr genau, fie geben aber nur auf eine im Berhaltniffe zu ben Declinations = und Inclinationsbeobachtungen fehr furze Zeit jurud. Bom 1. Jan. 1841 bis 1. Jan. 1858 hat fich in Munchen bie Horizontalintensität von 1,9300 auf 1,9712 (nach ber v. humbolbt'ichen Scala) vergrößert, in jedem Jahre alfo um 0,024. Auch biefes beutet auf eine Berfchiebung ber magnetischen Curven von Dft nach Beft, wie Sie fehr leicht aus ber Betrachtung ber Tafel I. ober noch beffer aus Fig. 37 entnehmen tonnen. Wenn ber gegenwartig in ber Rabe von Wien befindliche Curventheil nach Dunchen gegangen fein wird, fo wird fich die horizontalintenfitat um 0,05 vergrößert haben. Es ift jedoch auch hier nicht zu überfeben, daß fich mittlerweile auch die Gestalt der Curve und nicht blos ihre Lage andert.

### 3mangigfter Brief.

### Die Theorie bes Erbmagnetismns.

Panbelt es sich barum, die Fülle von Erscheinungen, welche die magnetische Kraft der Erde uns vorführt, auf ein einziges allgemeines Princip zurückzusühren, zu dem sich erstere verhalten, wie die Wirfung zur Ursache, so muß ich Ihnen leider mittheilen, daß der gegenwärtige Stand der Naturwiffenschaften in dieser Beziehung noch sehr im Argen ist, und wir sind trot all der Bestrebungen, die das Dunkel auszuhellen seit 20 Jahren gemacht wurden, noch kaum einen Schritt weiter gelangt, als wir am Ansange dieser Periode waren. Ich muß

mich aus diesem Grunde darauf beschränken, Ihnen einige Notigen über die Bersuche, ben Erdmagnetismus zu erklären, anzusühren, Bersuche, von benen zur Zeit keiner ausreicht, da sie theils unter die Reihe der offenbar verunglückten Bestrebungen gehören, theils noch immer durch Thatsachen zu wenig unterstützt sind, um als Fundamente eines ganzen Gebäudes benutt werden zu können.

Bur Erklarung ber erbmagnetischen Erscheinungen glaubte Steinhäuser einen magnetischen Planeten Pluto ober Misnerva zu huffer einen magnetischen Planeten Pluto ober Misnerva zu huffe nehmen zu muffen, ber nicht über ber Erde, sondern innerhalb, in der Entfernung 0,2 des Erdhalbmessers in einem Zeitraum von 440 Jahren seinen Umlauf vollendet. Daß mit solchen Theorien, die Allem, was wir vom Erdinnern wiffen, — ich erinnere hier nur an die Dichtigkeit, — widerspricht, nicht geholfen sein konne, werden Sie wohl zugeben.

Rach ben meisten andern der früheren Annahmen sollte die Erbe einen oder mehrere kleine Magnete enthalten, und nach solchen Boraussehungen wurde berechnet, welche Einflüsse eine an der Erdoberfläche befindliche Radel erleiden muffe.

Die einfachte Annahme biefer Art ift bie, nur einen einzigen Magnet im Mittelpunkte ber Erbe zu benten, ober boch wenigstens die Gesammtwirfung bes ganzen Planeten so vorauszusehen, als sei fie ber eines folchen Magnetes gleich.

Bare biefe Spothefe in ber Ratur begründet, fo mußten an ben zwei Bunften, wo bie verlangerte Ure bes angenommenen Maanete bie Erboberflache schneibet, bie beiden Magnetpole ber letteren fein, bort mußte mithin bie Rabel fenfrecht fteben, und augleich bie Intenfitat ben größten Werth erlangen. In bem größten Rreife gwifchen beiben Bolen, bem magnetischen Mequator wurde Die Inclination verschwinden, Die Intensität halb fo groß fein als am Bole, mahrend amischen Bol und Aequator die Neigung ber Rabel sowohl als bie Starke bes Magnetismus nur von ber jeweiligen Entfernung vom Meguator, alfo von ber magnetischen Breite abhangig mare. Declination wurde in biefem Kalle fich fehr einfach gestalten, benn die horizontale Rabel wurde fich ftete in ben größten Rreis ftellen, ber burch ben Beobachtungspunft und bie beiben Bole geht. Baren bie aftronomischen Bole zugleich bie magnetischen, 13\*

so waren die Isoklinen zugleich die Parallelfreise, Declination ber Magnetnadel ware keine vorhanden, weil deren Richtung stets mit der des Meridians zusammensiele. Burden die beiden Magnetpole an einer andern Stelle sein, so ließe sich in Bezug auf dieselben ein ganz regelmäßiges System von magnetischen Linien gründen, entsprechend der mathematischen Erdeintheilung in Bezug auf die aftronomischen.

Die Beobachtung ber magnetischen Berhältniffe lehrt, bag bie einfachfte Annahme eines Magnetes im Centrum ber Erbe nicht genuge und barum hat ichon vor 100 Jahren Tobias Daper in Gottingen ben Sis bes fleinen Dagnetes auf eine Stelle, bie um ben 7ten Theil bes Erbhalbmeffers von bem Centrum ber Erbe entfernt ift, verlegt. Fur bie wenigen Anhaltevunfte. bie man vor 100 Jahren hatte, wo man faum bie Declination einiger wenigen Orte fannte, Die Inclination nur fehr ungenau bestimmte und von ber Intensität noch foviel wie gar nichts wußte, gab die Mayer'sche Annahme ziemlich befriedigende Refultate, aber mit bem Anwachsen bes Materials, bas bie an ben verschiedenften Bunften ber Erbe gemachten Beobachtungen lieferten, zeigte fie fich mehr und mehr unhaltbar. Darum ging Sanfteen weiter: er bachte 2 fehr fleine Dagnete von ungleicher Lage und Starte fo in's Innere ber Erbe gelegt, baß bie von ihnen ausgehenden Wirfungen ben Beobachtungen entfprechen. Auch biefes reichte nicht hin.

Statt sich ben Magnetismus so in der Erde vertheilt zu benken, daß seine Wirkung der eines oder mehrerer da oder dort liegenden Magnete gleich kommt und daraus den Einstuß auf die Oberstäche zu berechnen, hat Gauß die ganze Erde als magnetisch angenommen, in der der Magnetismus in irgend einer Beise vertheilt sei und hat unter Zugrundelegung der Beobachtungen die Art und Weise bestimmt, in der die magnetischen Linien sich über die Erdoberstäche vertheilen, wo die Bole liegen müssen u. s. w. Gauß blied im Ganzen auf der Oberstäche. Das genauere Detail der magnetischen Berhältnisse des Erdinnern ließ er unbestimmt und begnügte sich, nur die Gesammtwirkung anzugeben. Diese Gesammtwirkung der Erde ist, wie Ihnen bereits Herr Cotta in dem ersten Bande seiner Briese geschrieben hat, eben so groß, als wie die von

8464 Trillionen Magnetstäben von einem Pfunde Gewicht, beren Aren sammtlich gleiche Richtungen besten, so groß, als wenn in jedem Würfel von anderthalb Fuß Seitenlänge, aus denen die Erde zusammengesett gedacht werden kann, ein solcher Magnetstab sich besände. Die Körper, welche die Oberstäche der Erde, sowie deren Kruste, soweit sie und zugänglich ist, zusammensegen, haben diese mittlere Wirkung nicht, man beobachtet wohl an manchen Felsen magnetische Wirkung, die größere Masse des Bodens zeigt dieselbe aber nicht, und daraus solgt, daß die magnetische Wirkung des Erdinnern verhältnissmäßig viel bedeutender sein muß, als die der Erdkruste.

Die magnetische Wirfung ber Erbe ließ sich aus ber Gauß'schen Theorie erklären, nicht aber die Bariationen des Magnetismus. Die Entdedung der magnetischen Wirfung des Sauerstoffs durch Faraday, welche ich Ihnen bereits im 15. Briefe mitgetheilt habe, war die Beranlassung, eine Theorie aufzustellen, welche sich mit diesen Aenderungen befast.

Ich erinnere Sie hier zunächst baran, daß unsere Erde mit einer Atmosphäre umgeben ift, welche eben den magnetischen Sauerstoff enthält, der etwa in derselben Beise thätig ist, wie ein über die ganze Erde sich ausdehnendes magnetisches Blech. Die Wirfung dieses Bleches ist sedoch nicht stets dieselbe, denn sie ist von seiner Temperatur abhängig. Wird die Lust erwärmt, so dehnt sie sich aus, die Atmosphäre wird an der erwärmten Stelle dadurch höher, und oben sliest die hinsausragende Lust nach den Seiten ab, wo die Erwärmung nicht so bedeutend war. An der warmen Stelle wird darum weniger Sauerstoff sein und dessen Wirfung ist darum auch geringer. Erhöhte Wärme wirst dem Magnetismus entgegen, die magnetische Kraft wird daher auch aus diesem Grunde in den warmen Gegenden geringer sein, und der entgegengesesten Wirfung wegen in den kalten stärker.

Ift an irgend einem Orte ber Erbe Morgen, so haben bie oftwarts bavon gelegenen Lanbstriche eine mehr vorgerückte Tageszeit, die westlichen bagegen haben noch Racht. Destlich vom Beobachtungsorte ist es warmer, westlich falter, auf ber letteren Seite ist baher die Wirfung bes Magnetismus starter und bas Norbende ber Rabel, basjenige, welches auf unserer

Halbkugel wegen ber größeren Rahe bes ihm freundlichen Erbpoles das maaßgebende ift, geht nach Westen. Auf der Südshemisphäre macht das Südende der Radel dieselbe Bewegung.
Dieses dauert bis zum Mittag. Rachdem die Sonne den
Meridian überschritten hat, ist die Wärme in den Gebieten östslich und westlich von der Beobachtungsstation nahe gleich
vertheilt, bei fortschreitender Bewegung wird sie westlich größer,
die Ostseite fühlt sich ab, denn sie hat jest Abend und Nacht,
und die Radel geht daher gegen Osten zurück. Im Sommer
ist die Schwantung der Temperatur größer als im Winter,
also auch die der Nagnetnadel.

Auf der Sübseite eines Ortes der nördlichen Hemisphäre nimmt am Tage die Temperatur einen höheren Grad an, als an der Rordseite, es ist gerade, als wäre der kälteste Punkt der Erde weiter nach Rord gerückt, daher muß die Inclination wachsen, denn würde die größte Kälte die an den dem fragslichen Punkte diametral gegenüberliegenden gehen, so müßte die Radel senkrecht stehen, weil aber dieses nicht geschieht, so erreicht auch die Inclination die Größe von 90° nicht. Geht dei nördslicher Stellung der Sonne der kälteste Punkt der (Rord) Erde von der Sonne weg, möglichst weit nach Rorden, so ist wegen der größeren Entsernung des Focus die Intensität schwächer, und diese nimmt daher gegen Mittag ab, während Declination und Inclination wachsen.

So sicher es auch ist, daß die vorstehende Theorie eine höchst geistreiche genannt werden muß, und daß die thermischen Berhältnisse unsres Planeten sehr viel Einsluß auf die magnetischen ausüben, so zeigt sich doch, daß dieselben allein zur Erflärung der letteren nicht ausreichen. Wenn sich auch ein Zusammenhang des Ganges der Declinationsnadel mit dem der Temperatur denken läßt, so bleibt doch unerklärt, warum die Nadel zeitweise eine doppelte Periode ihrer Variationen hat, zuerst nach West, dann zurück nach Ost und hieraus wieder nach West geht, um jetzt erst nach Osten zurückzusehren, da in der Temperatur ein so regelmäßiges zweimaliges Zus und Abnehmen nicht zu bemerken ist. Die Sonnensteden beeinträchtigen die Wärmestrahlung der Sonne nicht bedeutend, denn wäre dies ses kall, so hätte es sicherlich der Beobachtung nicht ents

gehen können, daß kalte (sonnenstedenreiche) und warme (sonsnenstedenarme) Jahre in Berioden von nahe 10 Jahren mit
einander abwechseln, ja es ist sogar schon behauptet worden,
die Sonnensteden begünstigten die Wärmestrahlung der Sonne.
Im Jahre 1838 betrug die mittlere tägliche Declinationsändesrung 11,47 Minuten, nahm ab dis 1844, wo sie deren 6,61
betrug, und vergrößerte sich wieder dis 1848, wo sie die 11,15
Minuten stieg. In dem Gange der jährlichen Wärme war
während dieses Zeitraums eine solche Abs und Zunahme nicht
zu bemerken. Es kommt wohl vor, daß ein Jahr einmal kals
ter, ein anderes wärmer ist, als das Nittel, aber darin liegt
noch keine Beriodicität.

Roch größer ist die Schwierigkeit, die Bewegung der Inclinationsnadel vollständig zu erklären. Bare allenthalben auf der Erde gleiche Barme, so wurde der Paramagnetismus des Sauerstoffs keine Birkung auf die Inclinationsnadel ausüben; diese wurde erst hervorkommen, wenn Temperaturdifferenzen auftreten. Gerade am Tage, wo die Barmeunterschiede zwischen den Ländern hoher und niedriger Breite am geringsten sind, ist die Inclination am größten.

Auch bie Intensität fügt sich nicht gang. Es ift nach ber Theorie einzusehen, bag im Winter Die Starte bes Erdmagnetismus ftarfer ift, als im Sommer, weil in ersterer Jahreszeit bie magnetische Wirfung bes Sauerstoffes weniger gehemmt wirb. In Toronto in Canada ift, wie Sie im Rosmos (S. 98) finden, im Binter bie Intensität ftarter als im Sommer, wie es auch die Theorie verlangt; in dem Toronto fast biametral gegenüber liegenden Sobarton in Bandiemensland follte baffelbe für bie entsprechenden Jahreszeiten ber Gubhalbfugel eintreten, aber bie Beobachtung zeigt gerabe bas Gegentheil. Den Grund biefer auffallenben Erscheinung haben baber Berichel und Sabine barin gefucht, baf fie ben Sonnentorper als magnetifch annehmen, wie Sie biefes auf berfelben Seite bes Rosmos angebeutet finden. Da unfere Erbe fich in einer Ellipfe um bie Sonne bewegt, ift fie nicht immer gleich weit von biefer entfernt, fle befindet fich jest am 1. Januar in ber Sonnennabe, am 2. Juli in ber Sonnenferne, ift ber Sonne also im Binter ber Rorbbalbfugel naber, als im Winter ber Gubbemifphare.

-Rähert man einem für den Magnetismus empfänglichen Körper einen Magnet, so ift die Einwirfung des letteren auf den ersteren um so größer, je kleiner die Distanz zwischen den beiden ist, und daher rührt auch die größere Sonnenwirfung.

Die magnetische Wirfung ber Sonne hat schon auf ben Bebanfen geführt, Die Schwerfraft als eine maanetische au betrachten; boch läßt fich biefe Theorie nicht burchführen. Bare bie Erbe ber Sonne entgegengesett magnetisch, ober berjenige Magnetismus auf ihr vorherrschend, ber bem auf ber Sonne prabominirenden entgegengefest ift, fo murbe bie Wirfung beiber Rorper auf einander fich nach bemfelben Befege richten, welches die Schwere befolgt, und die Erbe mußte um die Sonne berumgeben. Auf Diese Beise fonnte Die Annahme einer besondern Schwerfraft gang umgangen werben. Es gibt aller binas feinen funftlichen Magnet, in welchem eine folche ungleiche Entwidlung ber beiben Magnetismen vortommt; allein bentbar bleiben berartige Rörper boch. Soll nun auch ein anderer Blanet, 3. B. Jupiter, von ber Sonne angezogen werben, fo mußte auch biefer ben ber Sonne entgegengefesten Magnetismus ftarfer entwidelt haben. Erbe und Jupiter maren bemnach beibe gleichzeitig ber Sonne entgegengesett, folglich unter einander gleich; weil aber Bleichartiges fich abstößt, fo mußte biefes auch amischen Erbe und Jupiter ftattfinden; fie thun es aber nicht, sondern ziehen fich an, und die magnetische Wirfung tann alfo bie ber Schwere nicht erfeten.

Weil die directe Warmewirkung nicht ausreicht, die magnetischen Erscheinungen zu erklären, hat man auch seine Zustucht zu den elektrischen Strömen genommen. Temperaturdifferenzen können, wie ich Ihnen bereits früher geschrieben habe, elektrische Ströme hervorrusen, und diese haben magnetische Erscheinungen in ihrem Gesolge. Temperaturunterschiede sind aber stets auf der Erde vorhanden, denn wir haben immer eine wärmere Tagund eine kältere Nachthalbkugel, die vermöge der Rotation der Erde ihre Rolle sort und fort wechseln. Es wird nun angenommen, daß die ganze Erde täglich von einem mit der Sonne gehenden Strome umkreist wird, der den von ihm eingeschlosse nen Planeten ebenso zu einem Magnete macht, wie der in dem spiralsörmig gewundenen Drahte das Eisen umkreisende elektrische

Strom ben Elektromagnet hervorbringt. Daburch wird also bie Erbe-Magnet und ihr Duerschnitt wird sich durch A (Fig. 34), ber bes darüber besindlichen Magnetstabes durch B repräsentiren lassen. Die verschiedenen Schwanfungen in den auf der Erbe vorkommenden Temperaturdifferenzen sollen das Uebrige thun.

Man fann allerdings nicht läugnen, daß diese Theorie eine sehr bestechende ist; doch sehlt leider eine Hauptsache: Die Ströme, auf welche Alles ankommt, lassen sich durch das Experiment nicht nachweisen.

Lamont nimmt ben Rern ber Erbe als magnetisch an. Das Erdinnere hat eine bebeutend größere Dichtigkeit als bie Rrufte und befteht ohne 3meifel aus Metallen, unter benen wieber bas Gifen, bas in fast allen Laven, ben Substangen, bie aus bem Innern zu uns fommen, fich befindet, eine große Rolle fpielt. Diefer magnetische Rern mag in seiner Gestalt im Allgemeinen mit ber ber Gesammterbe übereinfommen, boch fehlt es ficherlich nicht an Ausnahmen, und ba, wo ein Soder Diefes Rernes fich befindet, ben man auf ber Rrufte gar nicht wahrzunehmen braucht, wird fich ber Erdmagnetismus auf ber Dberfläche burch ein abnormes Berhalten ber Magnetnabel zu erfennen geben, und fo bie mitunter fehr bebeutenben Rrummungen ber magnetischen Linien zum Borichein bringen. Wenn ein funftlicher Magnet in feiner Mitte unregelmäßig geftaltet ift, so hat biefes auf seine Wirfung an ber Oberfläche menia Einfluß, ber lettere machft aber alebalb, wenn bie Unregelmäßigfeiten in ber Rabe ber Pole find, und ebenfo ift es auf ber Erbe, benn bie Rrummungen ber magnetischen Linien find in ber Rabe bes Aequators viel geringer als in höheren Breiten. wo die Gesemäßigkeit ber vielen Ausnahmen wegen fast gang verschwindet. Die Bariationen ber Magnetnabel ift Lamont geneigt, aus elettrischen Wirfungen ber Sonne abzuleiten, mabrend die vorhergehenden Theorien mehr die Barme ber Sonne in ben Borbergrund ftellen. Lamont halt es nicht fur unmahrscheinlich, bag bas Sonnenlicht von eleftrischen Borgangen auf biefem Geftirne herruhre, bag bie eine ber beiben Eleftricitaten auf ber Sonnenoberflache vorherriche. Ift biefes ber Kall, so wird biese Elektricität auf die beiben ber Erbe vertheilend wirfen, wie die geriebene Glasstange auf die Eleftricis taten bes Korfes, welche Birfung Sie bereits in meinem vierzehnten Briefe kennen gelernt haben. Die eine ber beiben Elektricitäten ber Erbe wird sich der Sonne zu nähern, die andere sich zu entfernen suchen, und die Tag- und Nachthalbtugel der Erbe besinden sich daher in entgegengesetzen elektrischen Zustänzben, die nicht ohne Einfluß auf die Magnetnadel bleiben.

Sie fonnen aus ber gangen Busammenftellung ber verschiedenen Theorien sehen, bag ber gegenwartige Stand ber Raturmiffenschaften es burchaus noch nicht vermag, eine genugenbe Erflarung ber magnetischen Erscheinungen zu geben. Soviel man fich auch bis jest bemuht hat, ift man boch über bie Unfangsgrunde nicht weggefommen. Dan hat, wie 3. B. bei ben Störungen, oft eine bebeutenbe Wirfung, ohne einseben au tonnen, woher fie tommt, mahrend man andererfeits oft glauben follte, es muffe eine folche eintreten, mahrend in bet That die Rabel gang ruhig bleibt. Bei bem nahen Bufammenbange von Glettricitat und Magnetismus follte man glauben. baß ein fo machtiger Borgang in ber erfteren, wie bas Gewitter, einen bedeutenden Ginfluß auf die Radel ausüben muffe. Lamont beobachtet auf ber Sternwarte ju Bogenhaufen (bei Munchen) in bemfelben Augenblide, ale auf bem Felbe baneben ber Blit einschlug, und fiehe ba! bie Rabel ruhrte fich nicht.

Man ift gegenwärtig nicht nur nicht im Stande, die magnetischen Erscheinungen genau zu erklaren, es ift fogar nicht einmal eine Aussicht vorhanden, daß man balb dazu gelangen werbe.

Einunbzwanzigfter Brief.

Das Polarlicht.

Die Gegenden jenseits des Polarkreises, des nördlichen fowohl als des sudlichen, erfreuen sich einer Lichterscheinung, die von allen Augenzeugen als eines der prachtvollsten aller Raturphanomene gerühmt wird, das felbst bei uns, wenn auch



Digitized by Google

felten, fich zeigt, hier aber bie Schonheit, bie es in feiner Seis math entwidelt, nicht mehr besitzt.

Man unterscheibet bas auf unfrer Salbfugel heimische Rorblicht von bem Sublichte, bas im Suben ber Erbe beobachtet wirb, von ihm aber nur burch ben Ort, nicht burch andere charafteristische Eigenschaften sich verschieben zeigt.

Im mittleren Deutschland und den sublicher davon gelegenen Gegenden zeigt sich das Rordlicht, und selbst dann nur in seltenen Fällen, in einer Beleuchtung des nördlichen Theiles des Himmelsgewöldes, das meist eine etwas röthliche Farbe besitzt, und daher schon öfters Beranlassung gab, daß man eine Feuersbrunst zu sehen glaubte. Die bedeutendsten in Deutschland beobachteten Rordlichter sind das vom 7. Jan. 1831 und das vom 18. Oct. 1836. Selten entsteht eine Bildung von Lichtsstrahlen, die wie Rafeten die Lust durchziehen. Prächtiger zeigt sich das Phänomen schon im Norden der beutschen Staaten. Da schöne Nordlichter bei uns zu den Raritäten gehören, sinzben Sie in Tasel IV. eine Abbildung eines Nordlichtes in Norwegen, welche Müller in seiner kosmischen Physis veröffentslicht hat.

Mögen Sie mir erlauben, im Nachstehenden die schöne Beschreibung zu wiederholen, welche Bessel von dem von ihm am 18. October 1836 zu Königsberg beobachteten Nordlichte, bas auch in ganz Deutschland sichtbar war, gemacht hat.

"Bald nach dem Untergange der Sonne zeigte sich, westlich von Rorden, eine Helligkeit des himmels, welche man
einem Rordlichte zuschreiben konnte, zumal, da ihre Mitte etwa
in der Richtung des magnetischen Meridians lag, und da einige Tage vorher auch Rordlichter erschienen waren, denn die Rordlichter haben meistentheils ihren Mittelpunkt in dieser Richtung,
und es ist nicht ungewöhnlich, daß sie sich in kurzer Zeit wieberholen. Das erste Rordlicht, welches ich in diesem Herbste
gesehen habe, war am 11., ein zweites erschien am 12. October.
Zenes gehörte zu den schönern, indem es häusige Strahlen über
ben Bolarstern hinaustrieb; dieses erhob sich nur wenig über
ben Horizont und zeigte keine Strahlen. Das am 18. Octbr.
erscheinende entwickelte sich so vollständig, daß es wenigstens für
unsere Gegenden zu den sehr seltenen Erscheinungen gehört, und an die schöne Beschreibung von Maupertuis erinnert, den die Rordlichterpracht in Tornea entzückte, als er sich, jest gerade vor 100 Jahren, daselbst befand, um eine denkwürdige Unternehmung\*) rühmlich auszusühren.

Unfer Nordlicht zeigte zunächst einen röthlichen Schimmer, welcher mehrere Theile des nördlichen himmels bedeckte, aber wenig lebhaft und von kurzer Dauer war. Dann strömte die Gegend um seinen Mittelpunkt herum häusige Strahlen aus, welche, wie es bei Nordlichtern gewöhnlich ist, in wenigen Augenbliden entstanden, fast die zum Scheitelpunkte ausschoffen, wieder verschwanden und durch neue ersest wurden. Diese Strahlen sind geraden Rometenschweisen durchaus ähnlich; oft drängen sich so viele zusammen, daß sie an die geraden Bäume eines dichten Tannenwaldes erinnern; ihr Licht pflegt nicht so lebhaft zu sein, daß so heller Mondschein, als der des 18. Detobers war, die Schönheit ihres Anblides und ihrer sortwährenden Aenderungen nicht beeinträchtigen sollte.

Bis hierher war die Erscheinung von ber bes 11. Octobers und von benen, die fich in diefen Gegenden zu gewiffen Zeiten nicht felten zeigen, nicht wesentlich verschieben. Allein um 7 1/4 Uhr erschienen 2 Strahlen, welche fich sowohl burch ihre Lebhaftigkeit als auch burch die himmelsgegenden, wo fie fich befanden auszeichneten. Beibe entstanden an entgegengefesten Buntten bes Sorizontes, ber eine etwa 15 Grabe nordlich von Dften, ber andre eben fo weit fublich von Weften. Sie fchoffen in Richtungen aufwarts, welche fublich von bem Scheitelpuntte vorbeigingen. Sie hatten bie Helligfeit hoher, weißer, burch startes Mondlicht erleuchteter Strichwolfen. Man fah beutlich, bag bie Ausftromung, welche fie erzeugte, fraftig unterhalten wurde, benn ihre Berlangerungen und Berfurzungen waren aros und schnell. Als biefe Strahlen faum entftanben maren, zeigte fich an bem nörblichen Ranbe jebes berfelben ein Auswuche; beibe Auswuchse verlangerten fich, und naherten ihre Enden fo, daß fie bald aufammenstießen und einen Bogen bilbeten, welcher beibe Strahlen mit einander verband, und beffen höchster Bunkt etwa 30 Grabe norblich von bem Scheitelpunkte

<sup>\*)</sup> Die bereits früher erwähnte Grabmeffung.



lag. Dieser Bogen erschien so wie die Strahlen, von welchen er ausging, in lebhaftem weißen Lichte, und wurde vermuthlich einen noch weit schöneren Anblid gewährt haben, wenn nicht der Mond seinen Glanz geschwächt hätte. Indessen blieb er nicht lange in seiner anfänglichen Lage; er bewegte sich dem Scheitelpunkte zu, ging bann über ihn hinaus auf die Südseite, und kam auf dieser bis zu einer Entsernung von 40—50 Grasben, wo er sich nach und nach wieder verlor. Ehe dieses geschah, nahm er auf der Westseite eine unregelmäßige Krümmung an, und zeigte sich sehr auffallend schlangensormig; auf der Oftseite blieb er die zu seiner gänzlichen Auslösung regelmäßig gekrümmt.

Rach bem Berschwinden dieses Bogens zeigte das Rordslicht nur noch eine beträchtliche Helligkeit am nördlichen Himmel, welche trot des Mondscheins oft die zu der Höhe von 30 Graden wahrgenommen werden konnte. Hin und wieder schoß es einzelne bloße Strahlen auswärts, welche jedoch mit keinen ungewöhnlichen Erscheinungen verbunden waren. Allein um 9½ Uhr wurde sein Ansehen prachtvoll; die Nordhälfte des Himmels bedeckte sich mit einer rothen Farbe, welche so satt wurde, daß sie nur mit der Farbe des Karmins verglichen werden kann; dabei war ihr Licht so stark, daß es trot des Mondslichts sichtbaren Schatten verursachte. Diese Röthe des Himmels ging im Norden nicht die zum Horizonte herab, sondern ein bogensörmiger Raum, dessen Scheitel etwa 30 Grad Höhe haben mochte, blieb ungefärbt.

Ueber biesem freien Raume sah ber Himmel aus, als ware er von einem Borhange von einem hochrothen, burchsichtigen Stoffe bebedt. Hinter bem Borhange schossen blenbend weiße Strahlen hervor, welche burch ihn hindurch schimmerten. Einige glanzende Sternschunppen, welche sich an dem verhängten Theile bes Himmels zeigten, vermehrten noch die Pracht und die Abswechslung der Scene.

Eiwa nach einer Viertelstunde trennte sich der erste Vorhang, um den in der Richtung des magnetischen Rordens liegenden Theil des himmels wieder in seiner gewöhnlichen Farbe erscheinen zu lassen. Der ungefärdte Raum vergrößerte sich nun nach beiden Seiten, und bald war keine rothe Farbe mehr, sonbern nur noch eine Helligkeit am nördlichen Horizonte sichtbar. Zum Schluffe führe ich noch an, daß nach Maupertuis bie hochrothe Farbe des Himmels auch in Tornea so selten vorfommt, daß allerlei Aberglauben daran gefnüpft wird, daß aber alle andern Färbungen häusig sind. Es scheint daher, daß unser Nordlicht selbst für höhere Breiten eine ungewöhnliche Erscheinung gewesen sein wurde."

Ich will nun auf biese Beschreibung eines Rorblichtes mittlerer Breiten eine folche folgen lassen, welche Lottin von einem Polarlichte macht, bas er im Winter von 1838 auf 1839 zu Bossesp im norwegischen Amte Finnmarten unter bem 70° n. Br. beobachtete.

"Des Abends zwischen 4 und 8 Uhr farbt sich ber obere Theil bes leichten Rebels, welcher fast beständig nach Rorben hin in einer Sohe von 4—6° herrscht; dieser lichte Streifen nimmt allmälig die Gestalt eines Bogens von blaggelber Farbe an, bessen Rander verwaschen erscheinen und dessen Enden sich auf die Erde ausstäten."

Diefer Bogen fteigt allmälig in die Sobe, während fein Gipfel ftets nahe in ber Richtung bes magnetischen Meridians bleibt.

"Balb erscheinen schwärzliche Streisen, welche ben lichten Bogen trennen, und so bilden sich Strahlen, welche sich balb rasch, balb langsam verlängern ober verfürzen." "Der untere Theil bieser Strahlen zeigt immer ben lebhaftesten Glanz und bildet einen mehr oder weniger regelmäßigen Bogen. Die Länge der Strahlen ist sehr verschieden, sie convergiren aber nach einem Punkte des himmels, welcher durch die Richtung des Südendes der Inclinationsnadel angedeutet ist. Manchmal verlängern sich die Strahlen die zu diesem Punkte und bilden so ein Bruchstud eines ungeheuren Lichtgewölbes."

"Der Bogen fährt fort, gegen das Zenith hin zu steigen; in seinem Glanze zeigt sich eine undulatorische Bewegung, b. h. der Glanz der Strahlen wächst der Reihe nach von einem Fuße zum andern; diese Art Lichtstrom zeigt sich oft mehrmals hinter einander, aber häusiger von Westen nach Often als in entgegengesetzer Richtung. Manchmal, aber selten, folgt die rückgängige Bewegung unmittelbar auf die erste, und wenn der Glanz der Reihe nach alle Strahlen von Westen nach Often durchlausen hat, nimmt seine Bewegung eine entgegengesetze

Richtung an, und fehrt zu feinem Anfangspunkte gurud, ohne baß man eigentlich recht fagen fann, ob die Strahlen felbft eine horizontale Berrudung erleiben, ober ob fich ber Glanz von Strahl zu Strahl fortpflanzt, ohne baß bie Strahlen ihre Stelle veranbern." "Der Bogen zeigt auch in borizontaler Richtung eine Bewegung, welche ben Undulationen ober Biegungen eines vom Winde bewegten Banbes ober einer Fahne nicht unahnlich Manchmal verläßt einer ber Ruge ober felbft beibe ben Borisont; dann werben diefe Biegungen gablreicher und deutlicher; ber Bogen erscheint nur als ein langes Strablenband. welches fich entwidelt, fich in mehrere Theile trennt und graziofe Windungen bildet, welche fich faft felbft fcbließen und bas bilben, was man wohl die Rrone genannt hat. Alebann andert fich ploglich die Lichtintensitat ber Strahlen, fie übertrifft bie ber Sterne erfter Broge; Die Strahlen ichießen mit Schnellig= feit, die Biegungen bilben und entwideln fich, wie die Binbungen einer Schlange; nun farben fich bie Strahlen, bie Bafis wird roth, die Mitte grun, ber übrige Theil behalt ein blaggelbes Licht. Diefe Farben behalten immer ihre gegenseitige Lage und haben eine bewundernemurbige Durchfichtigfeit. Das Roth nabert fich einem bellen Blutroth, bas Grun einem blaffen Smaragbarun."

"Der Glanz nimmt ab, die Farben verschwinden, die ganze Erscheinung erlischt entweder plöglich, oder sie wird nach und nach schwächer. Einzelne Stücke des Bogens erscheinen wieder, er bildet sich von Reuem, er setzt seine aussteigende Bewegung sort, und nähert sich dem Zenith, die Strahlen erscheinen durch die Berspective immer kurzer, alsdann erreicht der Gipfel des Bogens das magnetische Zenith, einen Punkt, nach welchem die Südspize der Inclinationsnadel hinweist. Nun sieht man die Strahlen von ihrem Fuße aus. Wenn sie sich in diesem Augen-blicke färben, so zeigen sie ein breites rothes Band, durch welsches hindurch man die grüne Färdung der oberen Theile erblickt."

"Unterbeffen bilben fich neue Bogen am Horizonte, welche entweder Anfangs verschwommen erscheinen, oder durch lebhafte Strahlen gebilbet find. Sie folgen einander, indem alle fast biefelben Phasen durchlaufen und in bestimmten Bwischenraumen von einander bleiben; man hat deren bis zu 9 gezählt,

welche, auf die Erde gestützt, durch ihre Anordnung an die obern Coulissen unserer Theater erinnern, die auf die Seitenscoulissen gestützt den Himmel der Theaterscene bilden. Manchmal werden die Zwischenräume kleiner, mehrere dieser Bogen drängen einander. So oft die Strahlen am hohen Himmel das magnetische Zenith überschritten haben, scheinen sie von Süden her nach diesem Punkte zu convergiren, und bilden alsdann mit den übrigen von Norden kommenden die eigentliche Krone. Die Erscheinung der Krone ist ohne Zweisel nur eine Wirkung der Perspective, und ein Beobachter, welcher in diesem Augensblicke weiter nach Süden hin sich besindet, wird sicherlich nur einen Bogen sehen können."

"Denkt man sich nun ein lebhaftes Schießen von Strahlen, welche beständig sowohl in Beziehung auf ihre Länge als auf ihren Glanz sich ändern, daß sie die herrlichsten rothen und grünen Farbentone zeigen, daß eine wellenartige Bewegung stattsindet, daß Lichtströme einander folgen und endlich, daß das ganze himmelsgewölbe eine ungeheure prächtige Lichtsuppel zu sein scheint, welche über einem mit Schnee bedeckten Boden ausgebreitet ist und einen blendenden Rahmen für das ruhige Weer bildet, welches dunkel ist wie ein Asphaltsee, so hat man eine unvollständige Vorstellung von diesem wunderbaren Schauspiele, auf dessen Beschreibung man verzichten muß."

"Die Krone dauert nur einige Minuten; sie bildet sich manchmal ploglich, ohne daß man vorher einen Bogen wahrnahm. Selten sieht man zwei in einer Racht, und viele Rordslichter zeigen keine Spur davon."

"Die Krone wird schwächer, das ganze Phanomen ift nun süblich vom Zenith, immer blaffere Bogen bildend, welche in der Regel verschwinden, ehe sie den süblichen Horizont erreichen." Gewöhnlich beobachtet man dies Alles nur in der ersten Halfte der Racht; nachher scheint das Nordlicht seine Intensität verloren zu haben, die Strahlen scheinen verwaschen, sie bilden schwache, unbegrenzte Lichtschimmer, welche endlich kleinen Haufwolfen ahnlich auf dem Himmel gruppirt sind. Allmälig erscheint die Worgenröthe, die Erscheinung wird immer schwächer und endlich ganz unsichtbar."

"Manchmal fieht man bie Strahlen noch, wenn ber Tag

fcon angebrochen, wenn es schon so hell ift, daß man lesen kann; bann aber verschwinden sie schnell, oder sie werden vielmehr um so unbestimmter, je mehr die Helligkeit zunimmt, sie nehmen eine weißliche Farbe an, und vermischen sich so mit den Cirrostratus, daß man sie nicht mehr von diesen Wolken unterscheiden kann."

1

Bergleichen Sie bie beiben vorstehenden Darstellungen, so werden Sie wohl kaum zweiseln, daß das Auftreten der Rord-lichter im nördlicher gelegenen Bosselop ein großartigeres sein müsse, als in Königsberg, was schon aus dem Mangel der Krone an letzterem Orte hervorgeht. Auch der Umstand, daß alle Nordlichter, die in Europa erscheinen, in nördlicher Richtung wahrgenommen werden, weist darauf hin, daß wir in jener Gegend die Heimath des Phänomens suchen müssen. In der That wird die Erscheinung der Nordlichter prachtvoller, wenn man sich nach Nord begibt, doch gilt dieser Sas nicht unbedingt.

Als Capitain Parry bei seiner zweiten Entbedungsreise sich auf ber unterm 75sten Grade n. Br. in Amerika besindlichen Insel Melville aufhielt, beobachtete er alle Polarlichter in sublicher Richtung. Daffelbe war einige Zeit hindurch während seiner Rückreise der Fall; dann hatte das Licht keinen bestimmten Ort mehr, sondern erfüllte alle Himmelsgegenden, wobei jeboch die südliche noch am meisten bedacht war, und endlich als Parry unterm 60sten Grade war, sah er das Licht nördlich. Es ist klar, daß der berühmte Seefahrer die Rorblichtzone durchsschnitten hat. Denselben Wechsel sand Robertson auf der Roßischen Reise, während v. Wrangel auf seiner sibirischen Reise das Polarlicht stets in nördlicher Richtung wahrnahm.

Rach Zusammenstellung ber Beobachtungen ber verschiebensten Reisenden nimmt Munke an, daß einzelne Ausnahmen abgerechnet der Ort der nördlichen Polarlichter eine Zone sei, die etwa in 90° w. v. Gr. und 60° n. Br. ansängt, mit allsmälig wachsender Breite durch die Baffinsbai, die Südspisse von Grönland, über Island und die nördlichen Theile von Spisbergen die etwa zum 40sten Grad östl. v. Gr. geht, dort ihren nördlichsten Punkt erreicht und dann mehr und mehr südslich rückend durch das sibirische Eismeer und oberhalb der Behsringsstraße allmälig zu ihrem Ausgangspunkte zurückseht. Die

IV.

Digitized by Google

Rorblichteurve geht in Amerika viel weiter fühlich als bei uns. aus welchem Grunde auch bort bie Rorblichter in viel niebrigern Breiten mahrgenommen werben, als in Europa. Rorblich von biefer Bone fieht man bas Licht im Guben; ift man bagegen füblich, fo fieht man es im Rorben. Es fann übrigens bier nur von einer Regel gesprochen werden, die ziemlich viele Ausnahmen guläßt. Bon bem Bogen, ber bei ben Rorblichtern auftritt, glaubt Sanfteen, baß er ber Theil eines gangen bas Rorblicht bilbenben Rreises sei, von bem bie einzelnen Beobachter je nach ihrem Standpunkte verschiebene Bruchftude wahrnehmen. Steht ber Beobachter in bem Rreise selbft, fo fcheinen die Strablen, indem fie aufwärts schießen, gegen bas Benith zu convergiren, und bilden so die Krone, burch beren Mitte man gewiffermaa-Ben ins Freie fieht, weshalb biefe Stelle in der Regel duntel bleibt. Die Bobe zu bestimmen, in welcher Diefer Bogen fich befindet, ift feine leichte Sache; fie ware es, wenn mehrere Beobachter in verschiedenen Entfernungen von bem Rreise ben Winkel bestimmen konnten, unter welchem die nach ihm gezogene Gesichtelinie ben horizont schneibet; weil man aber ber Beweglichkeit bes ganzen Phanomens wegen feinen Bunkt ordentlich anvifiren fann, fo lagt fich auch die Beobachtung nicht genau burchführen. Annabernde Bestimmungen find jeboch vorhanden. Farghuarfon fah am 20. December 1829 Abende 81/2 - 11 Uhr zu Alford in Aberdeensbire ein fehr glanzenbes Rorblicht über einer bichten Boltenmaffe, welche bie Spigen ber nördlich von feiner Bohnung gelegenen Correnbugel Obgleich ber übrige Theil bes himmels heiter war, ftieg bas Rorblicht nie hoher als 20°. Gleichzeitig fab ber Brediger Paull zu Tullynegle, welches 2 engl. Meilen nordlich von Alford liegt, bas Rorblicht fehr bell in ber Rabe bes Benithe glanzen. Diefes Licht tann hochftens 4000 guß boch gewefen fein, sonft murbe fein Ort ben zwei einander fo naben Beobachtern nicht fo verschieden erschienen fein. Die Anhalts= punfte, die noch bleiben, find die größere ober geringere Ausbehnung bes Begirfes, in bem bas Rorblicht mahrgenommen wird, und die Bergleichung mit in ber Rabe befindlichen Bolfen. Sie wiffen, daß einer ber Schluffe, vermoge beren man auf die gefrummte Bestalt ber Erboberflache geführt wird, barauf beruht, bag man höher gelegene Begenftanbe von einer größeren Entfernung aus fieht, als niedrige. Bon bem Schiffe, bas auf bem Meere fich und nabert, feben wir querft bie Spigen ber Mafte, bann bie Segel, enblich bas Schiff felbft; je bober ein Berg ift, um fo ausgebehnter wird bie Aussicht fein, bie man von seinem Gipfel aus genießt, um so größer muß auch ber Bezirf fein, von bem aus ber Gipfel gefehen werben fann, und je bober ein Rorblicht ift, in um fo größerem Umfreife muß es gefehen werben tonnen. Bestimmt man auf diese Weise die Sobe eines Nordlichtes, so gelangt man auf bie verschiedensten Resultate; bas eine Licht ift febr boch, bas andere ift febr niebrig. Manche Rorblichter erreichen eine Bobe von nur wenigen 1000 Rug, benn fie werben nur in fehr enge begrenzten Gegenden beobachtet. Es find Ralle befannt, bag bei 2 nur 20 engl. Meilen von einander entfernten Orten an einem ein fehr helles Rordlicht mahrgenommen murbe. von bem man am anbern gar nichts fah. Scoresby fagt von einem von ihm unter 65° n. Br. beobachteten Rorblichte, baß bie Strahlen bie Spigen ber Maften zu berühren fchienen. Franklin beobachtete am 13. Febr. 1820, bag ein Rordlicht bis unter bie Bolfen herabreichte, jebenfalls bie bem Beobachter augewandte Seite ber Wolfen erhellte. Andere Rordlichter, beren Bogen in einem großen Theile von Europa gefehen werben. muffen bagegen eine fehr bebeutenbe Sobe befigen, bie bis au 50 b. Meilen angegeben wirb. Die Sobe ber Bolarlichter ift ficherlich fehr verschieben.

Die Helligkeit des Rorblichtbogens hat nach Richarb son etwa die der Milchstraße, der ganze Effect wächst natürlich mit der Hohe, welche der Bogen erreicht, da, wenn ein großes Stud besselben über den Horizont steigt, sein Licht größer sein muß. Im Allgemeinen läßt sich annehmen, daß, wie Sie im Kosmos sinden, die ganze Beleuchtung der des Mondes im ersten Biertel gleichkommt, die des Bollmondes dagegen nicht erreicht, denn dicke Wolken der Unterschied, ob Bollmond sei oder Reumond, auch in der stärkstewölkten Racht wahrzunehmen ist. Auf dasselbe Resultat sührt auch die Beobachtung der Sterne, von denen, wie Ihnen sicherlich aus der Erfahrung bekannt ist, immer

wnb icheint. Benn man Rordlichteurve geht in Ame-Forblichtes ber bes Bollmonaus welchem Grunde porzugemeise baber rubren, bas gern Breiten mahmelsgewölbe erleuchtet, mabrend fich nur in einzelnen Streifen barftellt, lich von biefer bagegen für bunfle Raume laßt, gegen welche bann bier nur mehr abstehen. Daß das Kordlicht in den Ausne Lageshelle verbreite und in den langen Winterper finder gegenden als theilweiser Ersat der Sonne diene, der finde der Kabeln. auft 9Q· where the strict of Fabeln.

gon fehr großer Bedeutung für die Theorie des Rordlichgon beffen Beziehungen zu den Wolfen werden, weshalb gumboldt bereits im ersten Bande des Rosmos und

Ben vierten baffelbe besprochen hat. Sie fennen die kleinen Wolfchen, die Schafchen. Sie bieselben aufmertfam betrachten, fo werben Sie finben, baß wiese Wolfenform felten allein am himmel vertreten ift, fonpern baß zugleich mit ihnen bald mehr balb weniger Wolfen norfommen, welche nur als garte Faben fichtbar finb. Die Schäfchen find in gewiffer Beziehung Saufen folder Kaben. Die fich an einzelnen Stellen vereinigt haben. Aber auch die Faben find wieder als Aggregate zu betrachten, benn oft zeigt fich ber himmel in Beziehung auf feine Durchsichtigfett und fein Unfeben verschieben von bem eigentlich heitern, ohne bag barum Wolfen gesehen werben, es ift, als sei er wie mit einem Rlor Dieses Aussehen ruhrt von einer großen Menge feiner Gienadeln her, welche in großer Sohe verbreitet find, ohne jeboch so bicht zu sein, baß bas Sonnenlicht burch fie bebeutenb Diefer Buftanb bes himmels ift es, ber gur geschwächt murbe. Entstehung von Sofen, Rebensonnen und Rebenmonden erforberlich ift, ber fich aber auch zur hervorbringung glanzenber Polarlichter besonders eignet. In welcher Weise ber so gestaltete himmel auf bas Rorblicht wirfe, ift nicht ausgemacht, Sie finden im Rosmos die Andeutung, daß darüber 2 verschiedene Meinungen bestehen. Thienemann und v. Brangel glauben die Wirfung in bem Umftande ju finden, daß bei ber Anwefenheit von bunnen Bolfen und Gisnabeln etwas ba ift, was die Nordlichtstrahlen beleuchten können, was durch Reflexion

ber Lichtstrahlen ben größeren Effect hervorbringt, wie die Birtung ber mit Ralf getunchten Band eines Bimmere baffelbe beller macht, blos barum, baß fie mehr von ben auf fie fallenben Lichtstrahlen gurudwirft, als eine fcmarge Band, ohne bag fle barum auf bie Intensität ber Lichtquelle einen Ginfluß ausubte, benn eine Rerze fenbet in bem Bimmer mit bunteln Banben nicht weniger Licht aus, als im weißgetunchten. Anficht fpricht ber Umftand, bag bie mit Schafchen und anbern feinen Bolfen versehenen Stellen bes himmels ftarter leuchten und daß diefe hellen flede mit ben Bolten ihren Blag verlaffen. Andere Beobachter, worunter Berr v. Sumboldt, halten bie Bolten für eine Mitbebingung ber Entftehung bes Rorblichtes und fchließen biefes baraus, bag biefelben fcon am Tage fich in einer Beise anordnen, welche bie bei Racht erscheinenden Strahlen gewiffermaagen abzeichnet. Eine hiefur fehr bezeichnende Beobachtung hat bei Gelegenheit bes Rorblichtes vom 28. December 1820 Richardson zu Fort Enterprise im nordlichen Amerifa gemacht.

"Bis 11 Uhr 30 Minuten (vor Mitternacht), fagt er, mar ber himmel völlig flar und alle Sterne ichienen hell, bann aber wurde er von benjenigen Bolten übergogen, welche bie Schiffer "filberweiß und blau geftreift" nennen, vermischt mit fleinen Theilen ber fogenannten Pferbeschweife (Feberwolfen), beibe am übrigens blauen Simmel gerftreut. Beibe Bolfenarten waren nicht bid genug, um bie größeren Sterne ganglich ju verbergen, verbreiteten fich aber in weniger als 15 Minuten über ben gangen himmel. Bei aufmertfamer Beobachtung fah man, daß die erftere Rlaffe von Wolfen von ihren runderen Theilen Streifen quer burch bie blauen 3wischenraume nach ben gleichartigen Wolfen fendeten, um fich mit ihnen zu ver-In bem Augenblide ber Berbindung wurde ein gelbes, in's Rothliche fpielendes Licht in ber Mitte ber Wolfen frei, welches mit veranberter Selligfeit fich bis zu ben Ranbern verbreitete; taum aber tonnte biefe Beobachtung aufgezeichnet merben, ale ein Lichtbogen burch bas Zenith gehend und mit beiben Schenkeln in D. und 2B. 50° vom Horizont entfernt gefeben murbe."

Diefer Beobachtung Richardfon's liegt nun wohl ber

mehr verschwinden, je heller der Mond scheint. Wenn man hin und wieder die Lichtkraft des Rordlichtes der des Bollmondes gleich setze, so mag dieses vorzugsweise daher rühren, daß der Mond das ganze himmelsgewölbe erleuchtet, während sich das Rordlicht in der Regel nur in einzelnen Streisen darstellt, und zwischen diesen sehr dunkle Räume läßt, gegen welche dann die erhellten um so mehr abstehen. Daß das Rordlicht in den Polarländern Tageshelle verdreite und in den langen Winternächten jener Gegenden als theilweiser Ersat der Sonne diene, gehört in's Reich der Fabeln.

Bon fehr großer Bebeutung für die Theorie des Rorblichetes können beffen Beziehungen zu den Wolken werden, weshalb herr v. humboldt bereits im ersten Bande des Rosmos und wiederholt im vierten baffelbe besprochen hat.

Sie fennen bie fleinen Boltden, die Schafchen. Wenn Sie bieselben aufmerkfam betrachten, fo werben Sie finden, baß Diefe Wolfenform felten allein am himmel vertreten ift. fonbern bag zugleich mit ihnen balb mehr balb weniger Wolfen vorkommen, welche nur als garte Faben fichtbar find. Schäfchen find in gewiffer Beziehung Saufen folder Faben, die fich an einzelnen Stellen vereinigt haben. Aber auch die Faben find wieder ale Aggregate ju betrachten, benn oft zeigt fich ber himmel in Beziehung auf feine Durchsichtigkeit und fein Unfeben verschieden von bem eigentlich heitern, ohne bag barum Wolfen gesehen werben, es ift, als fei er wie mit einem Flor Diefes Aussehen ruhrt von einer großen Menge feiner Gionabeln her, welche in großer Sohe verbreitet find, ohne jeboch so bicht zu sein, bag bas Sonnenlicht burch fie bedeutend geschwächt wurde. Dieser Zuftand bes himmels ift es, ber gut Entstehung von Sofen, Rebensonnen und Rebenmonden erforberlich ift, ber fich aber auch jur hervorbringung glanzenber Bolarlichter besonders eignet. In welcher Beise ber so gestaltete himmel auf bas Rorblicht wirfe, ift nicht ausgemacht, Sie finden im Rosmos die Andeutung, bag barüber 2 verschiebene Meinungen bestehen. Thienemann und v. Brangel glauben bie Wirfung in bem Umftanbe ju finden, bag bei ber Anwefenheit von bunnen Bolfen und Gienabeln etwas ba ift, was die Nordlichtstrahlen beleuchten können, mas durch Reflerion

ber Lichtstrahlen ben größeren Effect hervorbringt, wie bie Birfung ber mit Ralf getunchten Band eines Bimmere baffelbe beller macht, blos barum, baß fle mehr von ben auf fle fallenben Lichtstrahlen gurudwirft, als eine fcmarge Band, ohne bag fle barum auf bie Intenfitat ber Lichtquelle einen Ginfluß ausubte, benn eine Rerze fenbet in bem Bimmer mit bunteln Banben nicht weniger Licht aus, als im weißgetunchten. Fur biefe Anficht fpricht ber Umftand, bag bie mit Schäfchen und anbern feinen Bolfen versehenen Stellen bes Simmels ftarter leuchten und bag biefe hellen flede mit ben Bolten ihren Blag verlaffen. Andere Beobachter, worunter Berr v. Sumbolbt, halten bie Bolfen für eine Mitbedingung ber Entstehung bes Rorblichtes und ichließen biefes baraus, bag biefelben ichon am Tage fich in einer Weise anordnen, welche bie bei Racht erscheinenben Strahlen gemiffermaagen abzeichnet. Gine hiefur fehr bezeichnende Beobachtung hat bei Gelegenheit des Nordlichtes vom 28. December 1820 Richardson au Fort Enterprise im nordlichen Amerifa gemacht.

"Bis 11 Uhr 30 Minuten (vor Mitternacht), fagt er, war ber himmel völlig flar und alle Sterne ichienen hell, bann aber murbe er von benjenigen Wolfen überzogen, welche bie Schiffer "filberweiß und blau geftreift" nennen, vermischt mit fleinen Theilen ber fogenannten Pferbeschweife (Feberwolfen), beibe am übrigens blauen Simmel gerftreut. Beibe Bolfenarten maren nicht bid genug, um bie größeren Sterne ganglich ju perbergen, verbreiteten fich aber in weniger als 15 Minuten über ben gangen himmel. Bei aufmertfamer Beobachtung fah man, bag bie erftere Rlaffe von Wolfen von ihren runberen Theilen Streifen quer burch bie blauen 3wischenraume nach ben gleichartigen Wolfen fendeten, um fich mit ihnen zu vereinigen. In bem Augenblide ber Berbindung wurde ein gelbes, in's Rothliche fpielendes Licht in ber Mitte ber Bolfen frei, meldes mit veranderter Belligfeit fich bis zu ben Randern verbreitete; faum aber fonnte biefe Beobachtung aufgezeichnet merben, ale ein Lichtbogen burch bas Benith gehend und mit beiben Schenkeln in D. und B. 50° vom Borizont entfernt gefeben wurde."

Diefer Beobachtung Richardson's liegt nun wohl ber

Gebanke nahe, daß ähnliche Borgänge in den Bolken zu der Entstehung der Nordlichter Beranlassung geben. Derselbe läßt sich aber nicht als Gewißheit angeben, solange man nicht ein wirkliches mit allen Attributen versehenes Nordlicht auf diese Art hat entstehen sehen. Burde dieses geschehen, so wäre es denkbar, daß man das Auftreten des Nordlichtes aus der Bolkenbildung ableiten und bei dem unleugbaren Zusammenhang desselben mit dem Magnetismus, auch diesem etwas auf die Spur kommen könnte; doch ist hiezu vorerst keine Aussicht.

Daß zwischen bem Nordlichte und bem Erbmagnetismus innige Wechselbeziehungen stattsinden, ist sicher. Sowie ein Nordlicht am Himmel steht, wird die Magnetnadel unruhig, und dieses erstreckt sich nicht nur auf jene Gegenden, wo das Nordlicht sichtbar ist, sondern zeigt sich als Störung weit über bessen Schauplas.

Hagnetnabel in folgender Weise: "Ift das Nordlichter auf die Magnetnadel in folgender Weise: "Ift das Nordlicht lebhaft, so wird die Abweichungsnadel unruhig; sie weicht in Zeit von wenigen Minuten um 3, 4 ja um 5 Grade von ihrer gewöhnslichen Stellung ab und hat zuweilen eine sehr veränderliche Bewegung, zum Beweise, daß in dieser Zeit die Magnetitäste der Erde in großer Unruhe sind. Kurz vor dem Erscheinen des Nordlichts kann die Intensität des Erdmagnetismus dis zu einer ungemeinen Höhe steigen; sobald aber das Nordlicht beginnt, nimmt die Intensität des Erdmagnetismus in demselben Berhältnis ab, in welchem das Nordlicht lebhafter wird, indem er seine frühere Stärke nur successiv, ost erst nach Berlauf von 24 Stunden, wieder erhält. — Die Nordlichter scheinen demnach eine Lichtentwicklung zu sein, welche die Entladung des ungewöhnlich starf angehäusten Erdmagnetismus begleitet."

Berfolgt man den Gang der Luftelektricität während eines Gewitters, so zeigt sich ein sehr bedeutendes Schwanken derselben, das mit der Jahl der Blige zunimmt, sie erreicht unmittelbar vor einem Blige oft einen sehr hohen Grad, und das Nordlicht hat mithin eine ganz analoge Wirkung auf den Magnetismus als das Gewitter auf die Elektricität. Deshalb hat Herr v. Humboldt das Ersters so passend ein magnetisches Gewitter genannt.

Die Richtung ber Strahlen bes Rorblichtes find ber Richtung ber nach allen Richtungen frei beweglichen Rabel parallel, bie Krone befindet sich baher stets im magnetischen Zenithe eines Ortes, b. h. da, wo das obere Ende der Inclinationsnadel bei deren gehöriger Berlängerung den himmel treffen wurde. Die höchste Stelle des Rordlichtbogens ift, wenn auch nicht ganz genau, doch stets in der Rahe des magnetischen Meridians.

Bas das Nordlicht auf unserer Halbkugel, das ist das Südlicht auf der jenseitigen. Die südlichen Polarländer sind völlig undewohndar, und Schiffe kommen fast nur dei Gelegenheit von wissenschaftlichen Expeditionen, die eigentlich doch nicht sehr häusig sind, in jene Gegenden. Die natürliche Folge davon ist, daß im Ganzen nur sehr wenig Südlichter gesehen werden. Merkwürdig ist, daß zu derselben Zeit, von welcher Cook von Südlichtern berichtet, im Norden der Erde Nordlichter wahrgenommen wurden, und es ist gar nicht undenkbar, daß jedem Nordlichte auch ein Südlicht entspricht, wie ein Magnetpol dem andern; doch läßt sich dieser Saß nicht beweisen.

### Inder.

Croche 42.

Abplattung ber Erbe 82. Mequator 16. beffen Ebene 16. bynamifder 172. magnetischer 174. Mether 5. Mre 27. Aftronomie, Aufgabe ber, 3. Atome 3. Are ber Erbe 15. Bobeneis 120. Breite, geographische, 18. Brunnen, artefifche, 134. Centime 27. Centimeter 27. Centralwarme 123, 131. Chronometer 67. Coërcitivfraft 137. Contactwirfung 9. Continent 86. Decime 27. Decimeter 27. Diamagnetismus 159. Dichtigfeit 95. Drehmage 165. Eleftricitat 145. Glas:, 145. Barge, 145. Gleftricitateleiter 147.

Element, galvanisches, 155.

Gile 24.

Erbgeftalt 18. geometrifche, 85. phyfifche, 85. Teftlanb 86. Folgepunfte 141, 158. Franc 27. Tuf 27. Balvanismus 151. Galvanometer 158. Gnomon 48. (Srab 14. Gramme 27. Große, icheinbare, 22. mabre, 23. Salbfugel 16. Bectometer 27. Sobe, abfolute, 89. = relative, 89. Horizont 59. Borigontalintenfitat bes Magnetismus 170. Jahr 36. bewegliches, 42. gebunbenes, 39. Inclinatorium 175. Inductioneftrome 161. Infel 86. Intenfitateeinheit bes Magnes

tismus 168.

Isochimenen 114.

Rioflinen 178. Isobbnamen 171. Isogonen 185. Ifotheren 114. Ifothermen 114. Ralenber 46. ber Frangofen 42. = Griechen 39. = Bebraer 37. = Juben 42. = Romer 39. s Türfen 42. gregorianischer, 41. julianischer, 40. Rette, galvanische, 155. Rilometer 27. Rlafter 24. Rlepfpbra 50. Rreis, größter, 12. Bange, geographifche, 17. Leiter ber Gleftricitat 147. s Marme 117. Licht 5. Liter 27. Meile 24. beutsche, 32. englifche, 32. See:, 32. Meribian 17. erfter, 19. magnetischer, 142, 179. Meter 27. Millimeter 27. Minute, Bogen:, 14, 63. Seit=, 48, 63. Mire 182. Mittag 16. Mittagefreis 17. Dittelpunft ber Angiehung 98. Mitternacht 16. Molecularwirfungen 9. Monat 36. Mpriameter 27.

Monius 31. Marallelfreis 18. Baramagnetismus 159. Benbel, Compensations:, 53. Bhufit, Aufgabe ber, 6. Bole 15. = magnetische, 138, 174. Polhöbe 60. Motationsmaanetismus 162. Scheitel bes Binfels 14. Schenfel = Schichte, invariable, 117. Schwere 3. Secunbe, Bogen:, 14, 63. Beit=, 48. 63. Spannung, eleftrifche, 151. Stere 27. Strom, eleftrifcher, 155. Stunbe 47. = See:, 32. Zaa 35. Tertie 48. Therme 135. Thermometer 26. Toife 25. Totalintenfitat bes Magnetismus 170. Torfton 142. Torfionewage 165 Tragbeitsmoment 166. Mbr 48. Untiefe 84. Mernier 31. Berticalintenfitat bes Magnetismus 170. Bulcane 135. Barmquellen 135. Barmeleiter 117. Binfel 14. **Woche 35.** Roll 24. Bahl, golbene.

Drud von 3. 8. Girfdfelb in Leipzig.

# Briefe

über

Allerander von Humboldt's Kosmos.

### Briefe

über

### Alexander von Humboldt's Rosmos.

Œi n

Commentar zu biefem Werfe für gebilbete Laien.

Berausgegeben

pon

B. v. Cotta, Professor in Freiberg, J. Schaller, Professor in Salle, B. C. Bittwer, Privatbocent in Runchen, und S. Sirarb, Professor in Salle.

Mit gabireichen bolgidnitten, Rarten und lithographifden Abbildungen.

Bierter Theil.

3 meite Abtheilung.

Bearbeitet

pon

geinrich girard,

**Leipzig**, **L. D. Beigel.** 1860.

## Inhalt.

|     |         |                                                  | Seite      |
|-----|---------|--------------------------------------------------|------------|
|     | Borrede |                                                  | VII — VIII |
| 1.  | Brief.  | Ginleitung                                       | l— 4       |
| 2.  | Brief.  | Erbbebenbewegung, Starte und Art                 | 4 15       |
| 3.  | Brief.  | Erbbebenbewegung, Richtung und Betofe            | 15- 25     |
| 4.  | Brief.  | Erbbebenbewegung, Gefchwindigfeit und Dauer .    | 25 - 35    |
| 5.  | Brief.  | Erbbebenbewegung, Fortpflanzungeweife            | 35 46      |
| 6.  | Brief.  | Erbbebenbewegung, Ausbreitungs : Region          | 46 57      |
| 7.  | Brief.  | Antheil ber Atmofphare an ben Erbbeben           | 57— 67     |
| 8.  | Brief.  | Antheil ber Geftirne, ber Gleffricitat und bes   |            |
|     | •       | Magnetismus an ben Erbbeben, Beunruhigung        |            |
|     |         | von Thieren und Menfchen                         | 67- 77     |
| 9.  | Brief.  | Beranberungen ber Erboberflache burch Erbbeben   | 77 - 92    |
| 10. | Brief.  | Bebungen ohne fichtbaren Antheil ber Erbbeben .  | 92 - 108   |
| 11. | Brief.  | Senfungen ohne fichtbaren Antheil ber Erbbeben . | 108-114    |
| 12. | Brief.  | Das Erbbeben von Calabrien vom Jahre 1783 .      | 114-129    |
| 13. | Brief.  | Das Erbbeben von Liffabon vom Jahre 1755         | 129 142    |
| 14. | Brief.  | Urfachen ber Erbbeben                            | 142-148    |
| 15. | Brief.  | Theorie ber Quellen : Bilbung                    | 148-165    |
| 16. | Brief.  | Temperatur ber Quellen im Allgemeinen            | 165-180    |
| 17. | Brief.  | Thermen ober warme Quellen insbesonbere          | 180-192    |
| 18. | Brief.  | Bestandtheile und Bortommen ber Mineral-Quellen  | 192 - 200  |
| 19. | Brief.  | Gas : Duellen und Salfen                         | 200-214    |
| 20. | Brief.  | Bufammenhang ber Erbbeben und Bulfane            | 214-221    |
| 21. | Brief.  | Bilbung neuer Infeln im Meere                    | 221-231    |
| 22. | Brief.  | Bilbung neuer Berge auf bem Lanbe                | 231-246    |
| 23. | Brief.  | Theorie ber Erhebungs-Rratere                    | 246-259    |
| 24. | Brief.  | Beftalt und Große ber Bulfane                    | 259 - 269  |

|            |                                                   | <b>E</b> eite    |
|------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 25. Brief. | Beichen ber Thatigfeit ber Bulfane                | 269 <b>-2</b> 91 |
| 26. Brief. | Beichen ber Thatigfeit ber Bultane. (Fortfepung)  | 281-292          |
| 27. Brief. | Beschaffenheit ber Laven und Afchen               | <b>292-306</b>   |
| 28. Brief. | Beschaffenheit ber Laven und Afchen. (Fortsetung) | 306-321          |
| 29. Brief. | Ausbruch bes Befuv vom Jahre 1794                 | 321 - 329        |
| 30. Brief. | Erlofchenbe und erlofchene Bulfane                | 329-340          |
| 31. Brief. | Erlofchenbe und erlofchene Bultane. (Fortfegung)  | 340-354          |
| 32. Brief. | Europäische Bulfane                               | 354-369          |
| 33. Brief. | Bulfane bes Atlantischen Oceans. Island           | 369-380          |
| 34. Brief. | Bulfane bes Atlantischen Dceans. Die Canaren .    | 380-393          |
| 35. Brief. | Bulfane von Kamtschatta                           | 393-406          |
| 36. Brief. | Urfachen ber pulfanifden Thatiafeit               | 406-415          |

#### Borrebe.

Einer Aufforberung bes herrn Berlegers und meines verehrten Freundes B. v. Cotta folgend, laffe ich die nachftehenden Briefe gur Erlauterung bes zweiten Theils bes vierten Rosmos-Bandes erfcheinen. Sie find von bemfelben Befichtsvunfte aus gearbeitet, welchen ber Berfaffer bes Rosmos im Auge hatte, indem fie bemienigen, welcher naber in die Renntniß bes großen und wichtigen Gebietes vulfanischer Erscheinungen eindringen will, einen leicht verftandlichen Anhalt und einen erweiterten Anschauungefreis zu bieten bestimmt find. Daß hierbei vornehmlich auf die Mittheilung ficher beobachteter Thatsachen Bedacht genommen wurde, erscheint wohl naturlich, und eben fo, bag theoretische Speculationen nur in so weit berudsichtigt worben find, als fie auf biefem ichwierigen Felbe leichter verständlich zu machen waren. Wieberholungen, bem Rosmos felbft und ben Briefen gum erften Banbe gegenüber, maren nicht gang zu vermeiben, befonders bei ber Darftellung ber Thermen und Mineral-Quellen, fo wie bei ber Schilberung speciell vultanischer Borgange, boch werben fie hoffentlich nicht ftorend berühren. Die Erscheinungen, welche bie Erbbeben begleiten, mußten ausführlich behandelt werben, ba ihrer in ben

früheren Briefen nur gedacht, und auf diese späteren Erläuterungen verwiesen worden ist. Ueberall sind die Quellen angedeutet worden, aus welchen noch aussührlichere Rachweise
für benjenigen zu schöpfen sind, ber sich getrieben fühlt die Gegenstände weiter ins Einzelne zu verfolgen. Wögten diese Briefe recht vielen ihrer Leser einen Anlaß dazu geben, das ist ber lebhafte Bunsch, welchen der Berfasser ihnen mit auf den Beg giebt.

Salle, im Februar 1860.

S. Girarb.

### Erfter Brief.

ini n a

il i

mi 🖫

1

## Einleitung.

Die bewegenden und belebenden Rrafte, welche ihr Birfen und Treiben in ber Ratur ringe um une her offenbaren, scheinen bem beobachtenden Auge bes Menschen gunachft ausschließlich aus ben himmlischen Soben zu ftammen, in beren unermegliche Ferne bas fuchende Auge fich fo gern vertieft. Mus ihnen weben bie frifcheften Lufte ju uns herab, aus ihnen ftammt ber befruchtenbe Regen, aus ihnen ftrahlt bas belebenbe Licht, die erquidenbe Barme; in ihnen braufen aber auch die verheerenden Sturme baher, in ihnen sammeln fich bie verbunkelnben Wolfen, aus beren Schoof Alles verheerende Bafferstrome und gundende Blige auf uns hernieder fahren und baher gewöhnt fich ber Mensch bie Bedingungen feines Dafeins und ber gangen ihn umgebenben belebten Ratur von jenen Rraften und Stoffen abhangig ju benten, welche in ber Bulle unferes Planeten verbreitet find, indeffen er ben ftarren Boben unter fich ale eine unbelebte Daffe anfieht, Die erft burch jener Segen bringenbe Befruchtung jur Mitwirfung für bie Entwidelung bes Lebens fommen fann.

Wenn aber nun einmal die tobte, sonst für unthätig und auch undeweglich angesehene Masse des Bodens, den der Mensch mit Füßen tritt, sich dennoch in Bewegung setzt, wenn das, worauf der Wensch mit Sicherheit, als auf das Festeste, zu bauen sich gewöhnt hat, doch unter seinen Füßen schwankt, wenn unbekannte Schlünde sich eröffnen und Feuerströme sich IV. 2.

Digitized by Google

um ihn verbreiten, wenn das Licht ber Sonne erlischt in erstidendem Staube und tödtende Dampfe dem Erdboden entströmen — bann ergreift ein Gefühl betäubenden Entsepens das Geschlecht und mit Zittern entdedt es, daß außer jenen himmlischen Gewalten über ihm, auch noch furchtbare Mächte unter seinen Füßen wohnen, von denen es bis dahin nichts geahnt.

Doch selbst bei solchen schredlichen Ereignissen fühlt sich bes Menschen Geist getrieben mit ausmerksamem Blide bem Gange ber Erscheinungen zu folgen, nach ihrer Regelmäßigkeit zu forschen und so sich die Gesetz zu entwickeln, an welche ihr Berlauf gebunden ist. Oft ist es freilich nur das Wann und Wo, das sich mit einiger Sicherheit ergründen läßt, nur selten können wir dem Wie uns nähern, wo aber die Beobachtung nicht weiter dringen kann, da öffnet für eine vorsichtig ausgebaute Hypothese sich das Feld.

Lassen Sie uns versuchen an der Hand des großen Raturforschers, dessen Darstellung des Kosmos wir in diesen Briefen mit einer erläuternden Umschau begleiten wollen, auf einem Lieblingsselde seiner Thätigkeit, die Ausschlüsse zu verfolgen,
welche sich über das Walten der Kräfte haben gewinnen lassen,
beren Thätigkeit aus dem Innern unserer Erdrinde herzustammen
scheint, und deren Wirken, sei es wohlthätig, sei es scheindar
verderblich, nur hin und wieder unserm Auge sich bemerkbar
macht.

So isolirt diese Erscheinungen nun auch zu ftehen scheinen, so sind sie doch auf das Innigste mit den überall thätigen, unbeschränft wirksamen Kräften der Ratur verbunden, und dieselben Ursachen der Wärme und der Feuchtigkeit, welche unsern Erdball für belebte Wesen erst bewohndar machen, äußern auch ihre Thätigkeit in den Erscheinungen der Erdbeben, heißen Duellen und Bulkane. Je tiefer wir in die Gesetze des Mechanismus der Natur einzudringen vermögen, um so beutlicher lernen wir erkennen, daß nur eine sehr kleine Jahl von Grundkräften wirksam ist, welche die ganze Mannigsaltigkeit der Erscheinungen hervorgerusen hat.

Wenn aber ein Berftandniß ber Gesammtheit ber Erscheinungen auf einem beschränkteren Gebiete ber Raturthätigkeit nur möglich ift, indem wir uns in bas Detail der Borgange vertiefen, so hat unser großer Führer bem Glauben gelebt, baß es jedem Gebildeten wohl möglich sei, bei einiger Ausmerksamsteit und Theilnahme, auch auf diesen Feldern, selbst in das Einzelne natürlicher Erscheinungen, sich zu versenken. Nur in dieser Ueberzeugung, die wir wohl völlig theilen, hat er die letzen Bände seines Rosmos erscheinen lassen, und wir wollen uns daher im Folgenden bestreben, da wir gewillt sind ihn auf seinem Wege zu begleiten, auch das Ziel, das er sich selbst gessetzt, mit zu erreichen.

Freilich muß ich bann fur biefen 3wed bie Aufmerksamkeit bes Lefers mitunter etwas icharfer ansvannen, und oft feiner Ochuld es zumuthen, Darftellungen ahnlicher Borgange nach einander durchzulesen. Wo es fich aber barum handelt, einen Einblid in die Art zu geben, in welcher die Raturforschung zu forschen hat, um zu bestimmten Resultaten zu gelangen, ba muß ber Lefer benn auch einen fleinen Antheil an ber Dubfeligfeit ber Arbeit übernehmen, durch welche man allein bazu gelangt, bas Wichtige von bem Unwichtigen, bas Regelmäßige von bem Bufälligen zu unterscheiben. 3ch muß biefes um fo mehr mit einiger Ausführlichfeit betreiben, als in ben Briefen zu bem erften Banbe bee Rosmos über eines ber wichtigften Ravitel unferer Betrachtungen, über bie Erbbeben, gar nichts gefagt, bagegen auf bie fpateren Erlauterungen hingewiesen ift. Benn biefe betaillirteren Betrachtungen und Schilberungen ber Raturvorgange bann etwas ernfter flingen werben, als eine leichte Darftellung jum allgemeinen Ueberblid, fo werben fie bagegen auch eine bestimmtere Ginsicht gewähren, einmal in bas Felb ber Thatfachen, welche bisher befannt geworben find, fodann in die Art ber Sichtung und Beurtheilung, ber wir die roben Facta unterwerfen muffen, und endlich in die Beise ber De-. thobe, burch welche wir aus ber Betrachtung ber Erscheinungen uns höhere Befete abzuleiten fuchen.

Die Schwierigkeiten, welche gerabe auf ben jest zu bespreschenden Gebieten sich ber Gewinnung sicherer Resultate noch entgegenstellen, sind fehr groß, allein sie reizen besto mehr zur Ueberwindung. Rur selten sind wir in der Lage, die Wirfung ber hier auftretenden Rrafte durch Meffung in eine und bequeme und pracise Form bringen zu konnen, nur felten konnen wir

Digitized by Google

bie Eigenthümlichkeit ber thätigen Gewalten rein erkennen, wir sind vor Allem barauf hingewiesen, burch ein sorgfältiges Abwägen das Wesentliche vom Unwesentlichen erst zu sondern, und darauf die Wirkungen nach wohlerwogenem Gutdunken abzuschäten. Und haben wir einen Grund glaubwürdiger Thatsachen gewonnen, dann dürsen wir und nur erlauben, die nächsten Folgerungen aus denselben herzuleiten; denn lassen wir der Phantasie die Jügel schießen, so sliegen wir mit ihr in Räume sort, in welche wahre Wissenschaft sich nie verlieren soll. Allein auch hier zeigt unser großer Weiser und den Weg, und unter seiner Leitung darf ich hossen, daß wir doch auch durch unsere Betrachtungen zu einiger Befriedigung gelangen werden.

### 3meiter Brief.

## Erdbebenbewegung, Stärke und Art.

Wo hatte bie Erbe nicht schon einmal gebebt? Benige Orte wird es geben, welche von biefer Art von Erfcheinungen nicht in bistorischer Zeit einmal berührt worben find. Und boch ift bei ben meiften Menschen eine große Untenntniß bes Bbanomens an fich vorhanden. Theile rührt bas mohl baber, baß manche Gegenben nur felten von Erschütterungen berührt merben, theile baher, bag fehr viele von ben letteren fo fchmach find, baß bie meiften Menfchen fie unbemertt vorübergeben laf-Richt selten sind die schwachen Erdbeben nur in ben oberen Stodwerfen von Gebauben merflich geworben, auf platter Erbe gar nicht. Auch ift ein Unterschied gegen Erschütterungen anberen Urfprungs gar nicht anzugeben, fo bag wir benn auch genothigt find eine nabere Definition ber Erbbeben nur negativ ju geben, indem wir fagen: Erbbeben find fichtbare ober fühlbare Bewegungen und Erschütterungen ber Erboberflache, beren Urfache unferer finnlichen Wahrnehmung entzogen bleibt.

Alle Erschütterungen, beren Urfache wir birect gu ertennen

vermögen, schließen wir von den Erdbeben aus. In Motirgen, welche von tiesen und steilen Thälern durchschnitten werden, wie z. B. in den Alpen, ereignen sich von Zeit zu Zeit Bergstürze, durch welche mächtige Massen von Gestein plöglich zussammenbrechen und auf tiesere Stellen hinabstürzen. Natürlicher Weise wird dabei der Boden weit umher erschüttert, aber solche Erschütterungen nennen wir nicht Erdbeben. Ebensowenig diesenigen Stöße oder Bewegungen, welche das Einstürzen von Höhlen, der Druck heftiger Stürme oder die Schläge mächtiger Gewitter hervorbringen. Nur solche Erschütterungen, für die wir an unserer Erdoberstäche keine Ursachen nachzuweisen wissen, beren Ursprung wir daher in eine von Innen nach Außen wirsende Kraft seßen müssen, nur diese rechnen wir den Erdbeben zu.

Die Starke, mit ber biese Krast sich außert, ist freilich sehr verschieden. Es wurde schon vorhin erwähnt, daß in gar vieslen Fällen die Bewegungen nur schwach und schnell vorübers gehend sind, in andern steigern sie sich freilich bis zu einer Starke über alles Maaß, so daß wir Körper von den größten Dimensionen im wahren Sinne des Wortes emporgeschleudert sehen. Wögen ein Paar Anführungen Beispiele der verschiedennen Grade der Bewegung geben.

Eine ber schwächften Erberschütterungen, bie je mahrgenommen worden find, hat man in Baris am 13. Febr. 1822 auf ber magnetischen Station ber bortigen Sternwarte beobachtet. Es war an biefem Tage eine heftigere Erschutterung in Savoven und in ber fubmeftlichen Schweiz verfpurt worben, aus bem füdöftlichen Frankreich hat man indeffen feine Melbungen. Ueber Baris berichtet Arago: Um 8 Uhr Morgens (wahrer Beit) erschien bie in bem großen Saale ber Barifer Sternwarte befindliche (an einem Faben aufgehangte) Magnetnabel, fetoft unter bem Bergrößerungeglafe, vollfommen ruhig; um 81/4 Uhr hatte fich ihr Nordpol um einige Secunden bem Eromeridiane genähert; um 81/2 Uhr war bie Rabel immer noch fehr ruhig. Die Bewegung bes Norbpols gegen ben Meribian hat aufgehort und bie Radel befindet fich im Minimum ihrer Abweichung; um 83/4 Uhr fommt bie Rabel in ftarfe Bewegung, Die Bewegungen find jo groß, bag man fie auch ohne Bergrößerungeglas vollfommen beutlich mahrnimmt, die Oscillationen ber

Rabel sinden bloß in der Richtung der Länge Statt, nur ein Erdbeben kann eine Bewegung dieser Art veranlassen, und dazu muß dieses seine Richtung genau im magnetischen Meridiane haben\*), d. h. in einer Linie, die mit dem Erdmeridian einen Winkel von 22½ Grad macht. Um 9 Uhr ist die Radel wieder ruhig, die Spitze ist nur um 6 Secunden gegen West zurückgegangen; um 9½ Uhr dieselben Umstände, der Gang von 9 Uhr an beträgt ebenfalls nur 6 Secunden; um 9½ Uhr ist die Radel ruhig. Die Bewegung gegen Westen schreitet wie gewöhnlich allmälig sort, ohne Erschütterung. Elektrische Erscheinungen besonderer Art sind während dieser Zeit nicht vorgesommen. Der Gang der Sternenuhr des Observatoriums ist durch das Erdbeben nicht verändert worden.

Eines der heftigsten Erdbeben dagegen war das, welches am 7. Juni 1692 die Insel Jamaica verwüstete und ihre Hauptstadt Port-Royal zerstörte. Rein Theil der großen Insel blieb davon verschont und überall wurde die Gegend ganz verändert. Bei diesem Erdbeben wurde ein Einwohner Louis Gelday von der Erde verschlungen, bei einem späteren Stoße aber lebend wieder ausgeworsen und in's Meer geschleubert, wo er zu einem Fahrzeuge hinschwamm das ihn aufnahm. Er lebte nach der Zeit noch 40 Jahre, wie das sein Grabstein heute noch bezeugt, der in der Hauptsirche von Port-Royal (jest Kingston) zu sinden ist.

Wenn gleich so heftige Zertrummerungen, zu unserm heile, boch nur selten vorzukommen pflegen, so muß man doch zugeben, daß Erdbeben im Allgemeinen nicht zu den ungewöhnlichen Erscheinungen in der Thätigkeit unseres Erdkörpers gehören. Zwar wird das nördliche Europa nicht gerade häufig von ihnen heimgesucht, aber in den Umgebungen des Mittelländischen Weeres und in manchen anderen Küftengegenden, besonders in den vulkanischen Districten, gehören schwächere Erdbeben zu den gewöhnlichen Erscheinungen des alltäglichen Lebens. Die Berzeichnisse, welche man in neuerer Zeit von den bekannt gewordenen Erdbeben entworfen hat, geben eine so große Jahl der

<sup>\*)</sup> Dber bie Unterbauten an ber Sternwarte haben bie Richtung feis nes Stofes fo veranbert, baf fie im Meribian ju liegen fcheint.

selben an, daß man, in Betracht ber ausgebehnten Landstriche, über die wir keine Rachrichten erhalten, sowie des unzugäng-lichen Meeresbodens und der Gegenden, in welchen Erdbeben so häusig sind, daß es Riemandem einfällt, ihre gewöhnlichen Borkommnisse zu verzeichnen, wohl sagen darf: es wird unzweisfelhaft kein Tag, vielleicht nicht eine Stunde vergehen, in welscher die Erdrinde nicht an irgend einer Stelle erschüttert worden ist.

Für uns, die wir in den verhältnismäßig außerst ruhigen Bezirken leben, hat die Gesammtheit der hierher gehörigen Erscheinungen mehr das Interesse des Schrecklichen und Wunderbaren, welches unsere Theilnahme für diejenigen erregt, welche den Einwirkungen jener unterirdischen Gewalten mehr als wir hingegeben sind; für die Bewohner solcher gefährdeten Gegenben aber knupft sich noch der besondere Wunsch an jede Kenntnis auf diesem Gebiete, daß man doch dazu kommen mögte, Wahrzeichen und Schusmittel auszusinden, welche das bedrohte Geschlecht in Etwas schirmen könnten.

Und obgleich wir eingestehen muffen, daß uns bisher nur wenig Sicheres über Zusammenhang und Ursachen ber Erbbeben bekannt geworden, so ist das Studium der Natur doch nie ein undankbares, und einige Fingerzeige, welche wir beachten, einige Schusmittel, deren wir uns bedienen können, sinden wir doch auch jenen unterirdischen Mächten gegenüber, deren eigentlicher Sit uns stets unnahbar bleiben wird.

Die Art der Bewegung, welche Erdbeben hervorrusen, ist eine sehr verschiedene. Natürlich ist es schwer Beobachtungen hierüber anzustellen, um so schwerer, je heftiger die Erschütterungen sind. Denn wenn der Beobachter selbst und alle Gegenstände um ihn her mit in Bewegung versest werden, wie soll sich da ein sicheres Urtheil über die Art der Bewegung selbst abgeben lassen. Da außerdem die meisten Erdbeben ganz unerwartet eintreten, da oft bei ihnen das Leben des Beobachtenden in Gesahr erscheint, wie kann man da in den einzelnen Källen auf eine vollständige Zuverlässigseit der Angaben zählen? Rur aus den zahlreichen Berichten und aus denen, welche uns möglichst unbesangen erscheinen, kann man sich mit Vertrauen einige Schlußfolgerungen ableiten, welche denn auch in dem

allgemeinen Gefühl ber Tausenbe von Menschen, bie von ben Erbbeben betroffen worben sind, ihre Bestätigung gefunden baben.

Das Bolf, wie die Gelehrten, unterscheiben drei Arten der Erschütterung: eine aufstoßende (moto succussorio), eine wellenförmige (moto undulatorio) und eine brehende (moto vorticoso).

Die aufstogende Bewegung ift bisher nur bei ftarferen Erbbeben mahrgenommen worben, aber nicht bei allen. Dan tonnte 3meifel begen, ob fie überhaupt mobl ftattfinde. ob ein wirfliches, einfaches in die Sobe Werfen vorgefommen mare, wenn nicht aus neuester Zeit bestimmtere unmittelbare Beobachtungen barüber vorlagen. Bei bem großen Erbbeben, welches im Rebruar und Dary 1783 Gud-Calabrien und Meffing vermuftete, fab man fehr beutlich bie hoberen Theile ber Granitberge Calabriens auf und nieder hupfen, ja man berichtet, daß einzelne Menschen und vereinzelt ftebenbe Saufer ploplich in bie Sohe gehoben und ohne Schaben, felbft an etwas hober gelegenen Buntten, wieder niedergefest murben. Die Kundamente ber Sauser und bas Strafenpflafter wurden herausgeworfen, fo bag bie Pflafterfteine mit ber untern Seite nach oben liegend gefunden wurden. In ber Rabe ber Stadt Seminara wurde ein Mann, welcher gerabe auf einem Citronenbaume ftand, um beffen Früchte zu pflüden, mit biefem und bem Erdreich, worin er wuchs, in die Sohe geschleubert und wieber niebergefest ohne irgend Berlegungen babei zu erleiben. Bei bem Erbbeben, welches im Jahre 1797 bie Stadt Riobamba, füblich von Duito, zerftorte, follen bie leichname vieler Ginmobner bis auf ben, mehrere hundert Kuß hohen Sugel la Cullca gefchleubert worben fein. Endlich wird von einem Erdbeben in Chili am 7. November 1837 berichtet, bei welchem auf bem Fort San Carlos ein breißig Fuß tief in ber Erbe ftebenber, burch Gifenftangen geftuster Maftbaum berausgeworfen murbe, fo baß er im Erbboden ein tiefes rundes loch gurudließ.

Wenn nun in ben angeführten Fällen sich Einiges gegen bie Sicherheit ber Angaben ober gegen bie Rothwendigseit ber Erklarung durch einen rein aufwärts wirfenden Stoß sagen läßt, so ist dies doch nicht zulässig bei den Thatsachen, welche Balmieri und Scacchi in ihrem Berichte über das Erdbeben

von Melfi vom 14. Aug. 1851 erwähnen. Gie fagen ausbrudlich "ber erfte Stoß war nach oben gerichtet (sussultorio)" und führen an, bag Saulen an ber Bafis ober in ben Steinfugen abgebrochen find, ohne aus ber fenfrechten Stellung zu kommen; baß bie Spigen ber Schornsteine in Die Sobe geworfen und auf ihren Untersat in einer etwas andern Lage zurudgefallen find; u. bgl. m. Much ergablen fie, bag herr Francesco Granata von Rionero, welcher an biefem Tage mit bem Bischof von Melfi am Tisch war, sah, wie die Tabaksbose bes Bischofs mehrere Dale in die Sobe fprang und mit großer Bewalt wieder auf ben Tifch jurudfiel. Es icheint, bag biefe Art aufftogenber Erschütterung fich immer nur ale Anfang einer Rataftrophe und an benjenigen Stellen zeigt, welche ale Ausgangepunfte größerer Erbbeben zu betrachten find, und ba biefe Stellen, wohl nicht felten, in unbewohnte Begenben fallen mogen, fo erhalten wir nicht immer Rachricht über bie an ihnen vorgefommenen Erscheinungen.

Bollständiger und viel bestimmter ift ber Nachweis, welchen wir über die wellenformige Bewegung bei Erdbeben führen tonnen. Diese Art ber Bewegung ift bie gewöhnlichfte und aum Glud auch am wenigsten verberbliche Urt ber Erschutterungen. Rein genauer untersuchtes Erbbeben ift befannt geworben, bei bem fich biefe Urt ber Erschütterung nicht bestimmter batte nachweisen laffen. Die wellenförmige Bewegung ift nichts Anderes als die horizontale Fortpflanzung des Stofes von unten, ber fich an einer Stelle vertical geaußert hat. Bang auf Diefelbe Beife, wie die Bellen auf ruhigem Baffer entfteben, wenn man einen Stein hineinwirft, fo bilben fich die Erdbebenwellen, nur daß ber erfte Stoß hierbei nicht, wie bei bem Baffer, von oben nach unten, sondern von unten nach oben gerichtet ift. In Bezug auf die horizontale Fortpflanzung ber Erschutterung bleibt es fich naturlicher Beife gang gleich, ob ber erfte Stoß von oben ober von unten fam. Ebenso ift bie Bieberholung ber Bellen eine nothwendige Folge ber Glafticitat ber feften, wie ber fluffigen Daffe. Bei jebem Erbbeben muffen baber wiederholt wellenformige Bewegungen vorfommen, bie aber, ba bie Glafticitat bes loderen und gerflufteten Bobens eine fehr unvolltommene ift, meift nur in ber Rabe bes Ausgangspunttes ber Erschütterungen sich beutlich wiederholen, in größerer Entfernung aber sehr schwach werden oder auch gar nicht mehr bemerkbar sind. Geht die Bewegung eines Erdbebens jedoch nicht von einem Punkte, sondern von einer Linie aus, so wird sich die Erschütterung rechtwinklig gegen diese Linie in gerader Richtung fortpflanzen, und es werden dann keine kreiskörmigen, sondern gerade Bellen entstehen, welche mehrere in gerader Linie vor ihnen liegende Punkte auch zu gleicher Zeit erreichen. An wiesen Punkten wird man außerdem in diesem Falle entweder die gleiche oder gerade umgekehrte Richtung der Bewegung wahrnehmen muffen. Alle diese Eigenthümlichkeiten der Erscheinung sind beobachtet worden.

Bei bem ichon oben angeführten Erbbeben auf Jamaica vom Jahre 1692 hat ble wellenformige Art ber Bewegung fic auf eine besonders fchredliche Beife geltend gemacht. Bu Bort-Royal fcbien, nach ber Beschreibung eines bortigen Beiftlichen, bie gange Erdoberflache fluffig geworben gu fein. Der Boben schwankte und hob fich gleich einem wogenden Meere. Menichen, welche fich beim Anfange ber Erscheinung auf bie Strafen und Blage ber Stadt geflüchtet hatten, murben von ben Bewegungen bes Bobens ergriffen, niebergefturat und bin und her gerollt. Der Erbboben war von zahlreichen Spalten burchzogen, von benen man zuweilen zwei ober brei Sunbert auf einmal fich öffnen und gleich barauf wieber fich ichließen fab. In Diefen Spalten famen viele Menichen um, indem einige bis zur Mitte bes Rorpers versanfen und bann gerbrudt wurden, andere nur mit ben Ropfen hervorstanden. Manche wurden erft verschlungen und bann wieber ausgeworfen. -Much von dem Erdbeben, welches Liffabon am 1. Rovbr. 1755 gerftorte, berichten Augenzeugen, welche von ben Schiffen auf bem Strome die Bewegung bes Landes genau beobachten fonnten, daß bei bem zweiten Stofe die zum Theil ichon zerftorte Stadt hin und her wogte, gleich bem Meere, wenn ber Bind eben anfängt fich zu erheben.

Andere Beispiele hat das große Erdbeben von Calabrien von 1783 geliefert. Bor jedem ftarten Stoße erschienen bie am himmel hinziehenden Wolfen einen Augenblid hindurch unbeweglich, gang wie bies auf einem mit dem Winde segelnden

Schiffe ber Kall ift, sobald bas Borbertheil bes Schiffes fich bebt. Auch wird als eine nicht zu bezweifelnde Thatsache berichtet, bag man Baume gefehen habe, welche fich mahrend ber Stope bermagen neigten, daß fie mit ben Rronen bie Erbe berührten. Dieselbe Erscheinung hat fich bei bem Erdbeben von 1811 im Diffifippithale gezeigt, wo bie Baume, mahrend bie Erbbebenwelle unter ihnen burchging, fich neigten und gleich bernach wieder aufrichteten. Zuweilen maren fie indeffen bierbei mit ihren Aeften in einander verwidelt worden, und fonn= ten fich bann nicht völlig wieber aufrichten. Der Fortgang Diefes Erdbebens ließ fich im Balbe bes Thales fehr beutlich burch bas Rrachen ber brechenben Wefte erfennen und verfolgen. Man borte baffelbe jeberzeit erft auf ber einen, und bann auf ber andern Seite. Bon einem fcmacheren Erbbeben, welches ber im Beobachten geubte, ausgezeichnete Raturforicher Darmin am 20. Febr. 1835 in Baldivia erlebte, fagt berfelbe: "3ch war gerabe am ganbe und hatte mich im Balbe gut Ruhe niebergelegt. Es fam ploplich und bauerte zwei Minuten: aber bie Zeit schien viel langer ju fein, bas Schwanfen bes Bobens war fehr fühlbar. Die Schwingungen schienen meinem Begleiter und mir felbst gerabe von Often zu fommen, mahrend Andere glaubten, fie famen von Gudweften, mas zeigt, baß es in allen Fallen schwierig ift, bie Richtung biefer Bibrationen wahrzunehmen. Man hatte feine Schwierigfeit aufrecht zu fieben. aber bie Bewegung machte mich fast schwindeln. Es war bie Bewegung eines Schiffes im furgen ftarfen Bellenschlag, ober noch ahnlicher, wie wenn Jemand über bunnes Gis Schlittschuh läuft, bas fich unter bem Gewicht feines Rorpers biegt."

İ

!

ļ

þ

1

Í

ı

Í

ß

5

í

1

1

ļ

ţ

Bei noch schwächeren Erdbeben find nur selten wellenförmige Bewegungen direct beobachtet worden. In den meisten Fällen ift nur von schwachen Stößen oder Schwankungen die Rede, bei denen man jedoch eine bestimmte Richtung, in der sie sich fortbewegten, wohl bemerken konnte. Daraus erhellt ihre wellenartige Natur. Diese regelmäßige Bewegung im Fortsschreiten der Stöße befundet sich auch durch die Art von Schwingungen, in welche Flüssigkeiten verseht werden. Wir haben eine zufällige, aber sehr genaue Beobachtungsreihe über das Erdsbeben, welches in Süd-Nußland am 26. Rovbr. 1829 wahr-

genommen wurde burch bas Mitglied ber Betersburger Ababemie, herrn Saun, erhalten, welcher fich biefer Beit juft in Deffa aufhielt. Um 3 Uhr 58 Minuten, mabrer Beit, traten Die erften Erichütterungen ein; vier Stope folgten aufeinander; boch um 4 Uhr 2 Minuten war wieder Alles rubig. In ben vorhergebenden 4 Minuten waren aber bie Bebungen ungusgefest. Bur Bestimmung ber Richtung ber Schwingungen bot fich einem Befannten Saup's zufälliger Beife ein febr paffenbes Mittel bar: Gine glaferne halb mit Baffer gefüllte Raiche, beren freie Band innen gang mit Bafferbunft angelaufen mar, zeigte an zwei gegenüberftehenben Selten biefen Bafferbunft etwas abgewischt, fo bag zwei Segmente von reinem Glafe über ber wieber ruhig ftehenden Bafferfläche fich befanden. Die Richtungen, in welchen bie höchften und niedrigften Buntte biefer Segmente lagen, wurden gemeffen. Beibe schnitten fich unter rechten Winkeln, und die Linie burch die hochsten Buntie lag 2° westlich vom aftronomischen Meridian. Un einer Seite lag ber hochfte Bunft bes Bogens 8,25 Millimeter über ber Alache des ruhigen Waffers, an ber gegenüberftebenben nut 7 Millimeter. Bahricheinlich ber bobere Bogen nach ber Seite gu. nach welcher hin die Erschütterung gegangen war. (Leiber erflätt fich ber Beobachter barüber nicht, ob ber bobere Bogen gegen Rord ober gegen Sud geftanden hat.)

Aus neuester Zeit, von dem schwachen, aber von vielen Bunkten am Riederrhein bekannt gewordenen Erdbeben vom 29. Juli 1846 theilt ein Beobachter aus Bonn seine genauen und sehr bezeichnenden Wahrnehmungen folgendermaßen mit: "Ich saß an jenem Abende, mit einem Bekannten Schach spielend, in meinem Zimmer, das im dritten Stock eines thurmartig gebauten Hauses liegt, als wir ein heftiges, rollendes, dabei gedämpstes Getöse ganz nahe bei uns hörten, welches über eine Minute lang anhielt. Mit einer sonderbaren Empsindung stand ich während dieses Getöses rasch auf, denn dasselbe überraschte mich wegen seiner Stärfe und doch verursachte es kein Zittern des Hauses, was sonst jeder vorbeisahrende Lastwagen thut, und öffnete ein Fenster, um die besondere Ursacht zu ermitteln. Unmittelbar nach dem Getöse und vielleicht noch während des Endes desselben erfolgten in der Richtung, wenn

ich nicht febr irre, von Guboft nach Rordweft vier, vielleicht auch funf heftige Stofe, fo daß bie Scheiben ber Fenfter flireten und ber eben geöffnete Gensterflügel fich ftart bewegte. ber fleine Tifch mit bem Schachspiel brohte umzusturzen und die leichten hölzernen Schachfiguren wurden burcheinander geschoben. fo daß fie nach Rordwest hin etwa 11/2 Boll von ihrem Blat verrudt waren. Intereffant icheint mir babei bie Bemerfung. welche ich gemacht zu haben glaube, bag bas Geräusch offenbar von ber Rordweftseite ber fich horen ließ und beranmalate, ber erfte Stoß aber in ber entgegengesetten Richtung wirfte, fo baß benn auch bie Schachfiguren burch ben erften Stoß, er war ber heftigfte, alle nach Rordweft hin verrudt waren und blieben. Go viel ich bemerten fonnte, bewegte fich bie Mauer bes Saufes - ich fonnte bas einigermaßen meffen, indem ich bie Sand fest auf bie Fenfterbruftung bes geöffneten Fenfters gelegt hatte - etwa in bem Raum von vier bis funf Roll hin und her."

Bas die britte Urt ber Bewegung bei Erdbeben, bie brebenbe, anbetrifft, fo find bie Belehrten barüber noch nicht einig, ob fie überhaupt eriftirt. Es ift allerbings vorgefommen, bag Rorper in eine brebenbe Bewegung verfest worben find, boch läßt fich biefe Bewegung auch ale bie Folge eines einfachen, aber mobificirten Stofes erflaren. Gine wirflich ftrubelartige, rotatorische Bewegung ift niemals birect beobachtet worden, es find nur Erscheinungen vorgekommen, welche fich am einfachsten burch bie Unnahme einer folchen murben erflaren laffen. Aber bie einfachften Erflarungen find leiber bei ben Raturerscheinungen nicht immer bie richtigen. Die ausaezeichneten Beobachter bes Erbbebens von Melfi, welche wir oben icon angeführt haben, fagen in ihrem Berichte an die Afabemie zu Reapel ausbrudlich, bag man einige Beobachtungen mit Unrecht für ein Zeichen von wirbelnder Bewegung habe nehmen wollen, fur bie fie boch nirgenbe eine beweisenbe Thatfache gefunden hatten.

In ben meisten Fällen hat man sich fur eine brehenbe Bewegung auf Berschiebungen berufen, welche schwere Körper um ihre Are erfahren haben. Ein scheinbar glanzendes Beispiel lieferten zwei kurze, bide, vierseitige Obelisten vor bem Klofter

St. Stefano - bel - Bodco in Calabrien, welche nach bem Erbbeben von 1783 berart verrudt maren, bag auf ben unveranbert ftehenden Biebeftalen bie beiben oberen Steinftude gegen bie unteren fo verschoben waren, wie bie hier untenftebenden Figuren zeigen. Bunderbarer Beife mußte, wenn hier eine

8ig. 1.





brebenbe Bewegung ftattgefunden hatte, fich jeder diefer beiben, nahe bei einander ftehenden Obeliefen um feine eigene Are ge= Wenn biefe Steinstude jedoch nur aufeinander breht haben. gelegt, und nicht an einander befestigt waren, fo erflart fich biefe Art ber Berichiebung auch baburch, bag ber Schwerpunft ihrer Maffe und ber Mittelpunkt ber Unterftugung mit ber Richtung bes Stofes nicht in eine Gbene fielen. Auf Dieselbe Art erflart fich die Erscheinung, bag man Statuen um ihre Are gebreht gefehen hat, fo wie andere Berichiebungen von Solz und Mauerwerf.

Bunderbar erscheint allerdings bas Umwenden von Bemauern ohne Umfturg, die Krummung vorher paralleler Baumpflanzungen, und bie Berbrehungen von Aderstuden, bie mit verschiebenen Getreibearten bebedt waren, wie fie fcon im erften Bande bes Rosmos angeführt find; boch läßt fich biefes wohl aus einer mannichfaltigen Berfchiebung ber lofen, oberften Erdschichten ableiten, ohne daß eine wirflich wirbelnde Bewegung Statt gefunden haben muß. Um auffallenbften ift die Ungabe, baß bei bem Erdbeben von Balparaiso von 1822 brei nabe bei einander stehende schlanke Palmen schraubenartig so fest in einander geschlungen worden seien, daß sie auch späterhin in diesem Justande verblieben.

In allen Källen, wo jene beiben erft ermahnten Arten ber Erschütterung jusammentreffen, ober wo mehrere gleichzeitige wellenformige Bewegungen fich freugen, muffen fo verwickelte Wirkungen im lofen Erdboben fich bilben, daß hin und wieder scheinbar brebenbe Berfchiebungen eintreten. Man fonnte biefe Urt ber Bewegung am beften die verworrene oder die fich freugende Bewegung nennen, um fo mehr, ale wir Beifpiele haben, bei benen zwei verschiedene Richtungen ber Rraft zu gleicher Beit gewirft zu haben icheinen. Sumbolbt berichtet über bas Erbbeben, welches Carracas im Jahre 1812 gerftorte, bag babei auf ben erften sentrechten Stoß gleichzeitig zwei gegen einander rechtwinkelige Bewegungen gefolgt feien, beren gertrummernbe Wirfung bie Stadt vollftandig nieberwarf und 10000 Menfchen unter ihrem Schutte begrub. Augenzeugen verglichen bie Bewegung ber Oberfläche mit bem Sprubeln fochenben Waffers. Bei fo heftigen Erschütterungen läßt fich wohl nur fehr felten irgend welche Regelmäßigfeit in ben Erfcheinungen verfolgen.

### Dritter Brief.

# Erbbebenbewegung, Richtung und Getofe.

Die meisten Menschen, welche schwächere, aber boch beutsliche Erdbeben erlebt haben, sprechen zwar in ihren Schilderungen immer von Stößen, welche sie empfunden haben, aber sie erwähnen dabei doch auch meist einer bestimmten himmelsgegend, aus welcher diese Stöße hergefommen seien. Sie haben baher nicht bloß den Eindruck gehabt, als tame die Bewegung ausschließlich von unten, gleichsam wie die einer springenden Mine, sondern sie fühlten, daß mit dem Heben des Bodens

zugleich ein Fortschreiten nach einer Richtung verbunden war. Wir haben das schon in dem vorhergehenden Briefe aus den Schilberungen mehrerer unbefangener Beobachter ersehen. Daß es nun für ein Studium der Erdbeben von größter Wichtigkeit ist, die Richtung, in welcher die Erschütterungswellen sich sortpflanzen, genau kennen zu lernen, liegt auf der Hand. In vielen Fällen kann man eine bestimmt ausgesprochene Richtung wohl ermitteln, da man aber meist genöthigt ist, sich der sehr unvollkommenen Nachrichten zu bedienen, welche von Menschen herrühren, die im Beobachten nicht geübt, durch das Eintreten der Erscheinung auch wohl erschreckt worden sind, so haben viele Angaben nur einen sehr bedingten Werth.

Bei dem Erdbeben im Rheingebiet von 1846, deffen Resultate sehr sorgsältig zusammengestellt worden sind, kam man zu der Einsicht, daß in der Regel wohl mehr falsche, als richtige Angaben vorfommen, und überzeugte sich, daß gar zu oft Täuschungen mit unterlausen. In den gesammelten Berichten kommt es nicht selten vor, daß die Angaben von einem und demselben Punkte, aber von verschiedenen Beobachtern, über die Richtungen der Schwingungen, welche meist als wellenförmige bezeichnet werden, die mannichfaltigsten Abweichungen von einander enthalten. Auch bei dem Erdbeben vom 23. Febr. 1828 geben z. B. die verschiedenen Beobachter in Aachen die Richtung der Stöße nach Oft, nach Nordost, nach Nordonordwest und nach Süd an.

Bei stärkeren Erdbeben ist dies weniger der Fall, denn bei diesen giebt es mehr bleibende Denkmale, welche die Richtung der Bewegung deutlicher anzeigen. Solche Spuren an leblosen Dingen sind immer zuverlässiger, als die Angaben unerfahrener Beobachter. Mitunter sind Spalten, welche im Boden entstanden, oder verschobene Theile des Erdreichs, schief stehende Bäume u. dgl. m. Zeichen, welche die Richtung der Stöße andeuten, in den meisten Fällen ist jedoch die Art der Zerstörung, welche Gebäude erfahren haben, das beste Kennzeichen für die Beurtheilung der Richtung, in welcher die Bewegung sich sortgepflanzt hat.

Wenn ein Stoß ober eine hebende Welle gerade auf bie Front eines Gebaudes wirft, fo wird bas Mauerwerf entweder

pollig umgesturzt ober noch burch bie bahinter stehenben Banbe aufrecht erhalten, mahrend bie Band ber Rudfeite mahricheinlich aus bem Bebaube heraus geworfen wird. Die-Seitenwände werben bei biefem Borgang gwar aus ihrer Richtung nicht herausgebracht, wohl aber zum Theil gehoben, mahrend fle jum Theil noch in ber urfprunglichen Lage fich befinden. Sie pflegen baher wieberholt von oben bis unten au gerreißen, ohne babei umgefturgt au fein. In folchen Källen alfo, mo ein Gebäude ber Erdbebenwelle parallel oder rechts winkelig bagegen fiebt, ift bie Richtung berfelben ziemlich beutlich zu erfennen', wo aber 3wischenstellungen vorfommen, wird bie Bestimmung einer Richtung schwierig. Da aber überall, wo größere Ortschaften von Erdbeben berührt find, Die Bebaube in benfelben boch nach verschiebenen Richtungen zu fieben. fo fehlt es auch an folden Stellen nie an Erscheinungen, welche über die Sauptrichtung eines Stofes Aufschluß geben fonnen.

Bei dem oben angeführten Erbbeben in Chile, welches die Stadt Concepcion völlig zerftörte, blieben die in der Richtung des Stoßes sich erstreckenden Mauern zwar stehen, zerbarsten aber durch Querspalten, wogegen die rechtwinkelig auf die Richtung des Stoßes (also parallel den Bellen) stehenden Mauern niedergeworfen wurden. Auf der Insel Majorka stürzten bei einem Erbbeben im Jahre 1851, in einem dortigen Arsenale, die an die westliche Wand angelehnten Gewehre in das Jimmer hinein, während die an der gegenüberliegenden östlichen Wand stehen blieben, die an der süblichen und nördlichen Wand aber der Länge nach über einander sielen. Der Stoß war hier offenbar von Westen gesommen und nach Osten fortgeschritten.

Obgleich man auf solche Weise bei vielen Erdbeben darüber ins Klare kommen kann, in welcher Richtung die Hauptbewegung gegangen ift, so ist es doch nicht bei allen zu ermitteln gewesen, und da für unsere Kenntniß und Beurtheilung dieses wunderbaren Phanomens die Art und Fortpflanzung der Bewegung eine Hauptquelle der Belehrung bilden muß, so hat man schon längst das Bedürfniß gefühlt, ein Instrument zu bestigen, welches die Richtung und die Stärfe der Stöße bei Erdbeben anzugeben vermöchte. In Italien psiegt man eine

Digitized by Google

2

einfache Borrichtung anzuwenden, welche zugleich bazu bienen foll, bei schmachen Erzitterungen, welche leicht unbemerkt vorübergeben, por bem Berannaben ftarter Stofe ju warnen. Sie besteht in einem einfachen, aus Coconfaben gebilbeten, leichten 3 bis 4 Ruß langen Benbel, welches man gewöhnlich an ben Stuben-Barometern ju befestigen pflegt. Gin am unteren Enbe befestigtes Gewicht ift mit einer nach unten gerichteten Spige verfeben, und biefer ftellt man ein Schalchen voll feinen Sanbes gerade fo unter, bag bie Spite bei Bewegungen bes Benbels auf ber Oberfläche bes Sandes zu schreiben ober Furchen au gieben im Stande ift. Dan fieht wohl ein, baf ein fo roh conftruirtes Inftrument nur fehr unvollfommen bie ermahnten 3mede zu erfüllen vermag. Denn einerseits ift es fo empfindlich, bag bie geringften Erschutterungen, auch von anderen Urfachen, ale von Erbbeben herrührend, es in Schwingung verfeben, andererfeite muß bie von ftarferen Erschütterungen mit bewegte Sandmaffe bie auf ihrer Oberflache von ber Benbelfpipe gezogenen Furchen von felbft wieder auslöschen.

Bahrend bes lang anhaltenben Erbbebens, welches Gub-Italien im Jahre 1808 heimsuchte, wurden verschiedene andere Borfchlage gemacht, um zu genaueren Angaben zu gelangen. Rugeln von Elfenbein follten burch bie Spur ihres Laufes bie Richtung ber Bewegung anzeigen; ein Bapierstreifen, ber an einem Benbel befestigt mar, und gegen eine Band anftreifen fonnte, follte burch bie Art feiner Berbiegung eine Andeutung über die Richtung geben, in welcher bas Bendel bewegt worben Aber alle Diefe Instrumente erfulten nur fehr unvolltommen ihren 3med. Beffer bemahrte fich bie Anwendung von Kluffigfeiten, welche in einem Gefäße mit hohem Rande auf- und abschwingen fonnen. Man wendete querft Waffer an, welches mit Rleie bestäubt war. Das Waffer wird burch ben Stoß an ben Banben bes Befäges in bie Sohe getrieben und läßt hier einen Theil ber feine Oberfläche bebedenben Rleie jurud. Spater hat man bide, fleberige Fluffigfeiten, wie Bonig, Theriaf u. bgl. für benfelben 3med vorgefchlagen.

Um zwedmäßigsten erscheint bas von bem Aftronomen Cacciatore zu Balermo vorgeschlagene Sismometer ober Seismometer. (Siehe bie nachfolgenbe Figur.) Es besteht

ber Hauptsache nach in einem flachen, freistrunden Beden, dessen Seitenwände in gleicher Hohe, d. h. also in derselben Horiszontalebene und in gleichen Abständen von acht Löchern durchsbohrt sind. Auf der Außenseite umgiebt diese Schale ein

gig. 2



abwarts gesenkter Bulft, ber bis zu ben Löchern ber Wände heraufreicht und acht Rinnen enthält, welche von ben Löchern abwarts führen. Das Ganze steht auf einem senkrechten Fuße mit einer masstven Scheibe als Unterlage, in die 8 kleine Becher so eingesetzt sind, daß sie, volltommen sicher vor dem Umstürzen, gerade unter den acht Rinnen stehen. Man gießt nun das Becken genau bis zum Rande der Löcher voll Duecksilber, orientirt dasselbe wagerecht so, daß vier Löcher mit den vier Hilber, orientirt dasselbe wagerecht so, daß vier Löcher mit den vier Hilber, an einem vor zufälligen Erschütterungen geschüßten Plate auf.

Bei jeber wellenförmigen Erschütterung bes Inftruments wird Quedfilber durch die verschiedenen Löcher des Bedens abfließen, und zwar am meisten durch diejenigen, welche der Richtung, in der die Welle fortschreitet, am nächsten liegen. Die gegenüberstehenden Gefäße oder Becher werden hierbei sich ungefähr gleichartig verhalten und auch füllen, da jeder Welle auch ein Rücschlag solgen wird, weil aber der Stoß stärfer sein muß, als der Rückstoß, so wird auch auf der Seite, nach welcher der Stoß gerichtet war, mehr Quecksilber absließen, als auf der entgegengeseten. Die Schwere des Quecksilbers macht es leicht, die Menge in den einzelnen kleinen Bechern durch das Gewicht sestzustellen. Enthalten zwei Becher nebeneinander

gleichviel, fo mar bie Richtung bes Stofes gerabe auf bie Mitte amifchen amei lochern bes Bedens gerichtet. bie Erschütterung war, um fo größer wird bie Denge bes Duedfilbere fein, welche man in ben Befagen vorfindet. boch wird fich eine fichere Bergleichung auf Die Starte ber Stofe aus ber Menge bes Quedfilbere nicht entnehmen laffen. Rur Die Richtung lagt une biefes Inftrument mit einiger Beftimmtbeit erkennen. Gin zuverläffiges Inftrument gum Deffen ber Intenfitat ber Erbbeben besigen wir noch nicht. awar mehrere andere Instrumente noch vorgeschlagen, manche von ziemlich complicirter Construction, boch leiften fie alle nicht wesentlich mehr als bas vorhin beschriebene. Rur ein neuerbinge erhobenes Bebenken verbient Ermabnung, bag man namlich bergleichen Inftrumente nicht in Bebauben, sonbern nur im Freien aufstellen burfe, weil burch die Conftruction ber Bebaube und die Lage ihres Mauerwerfs die wirkliche Richtung bes Stofes gar zu leicht in eine icheinbare verandert werbe.

Bisher sind Beobachtungen mit dem Sismometer nur von Palermo bekannt geworden, wo seit dem Ende des Jahres 1818 mit dem Instrumente von Cacciatore beobachtet worden ist. Im Berlauf der ersten 12 Jahre hatten 27 stärkere Erdbeben stattgesunden. In 19 Fällen war die Bewegung von Ost nach West gegangen, in 4 Fällen von Süd nach Rord und in 4 anderen Fällen von Südwest nach Rordost. Uebereinstimmende Beobachtungen mit solchen Instrumenten an zahlreicheren Punkten angestellt, würden allerdings unsere Kenntniß von den Richtungen, welche die Erschütterungen in gewissen Länderstrecken nehmen, und von dem, was darin gesesmäßig ist, wesentlich fördern, bisher hat man aber dem Gegenstande nicht die Ausmerksamkeit und Theilnahme geschenkt, welche er unzweiselhaft verdient.

Eine sehr eigenthumliche Erscheinung pflegt ben Erbbeben voran zu gehen, sie zu begleiten ober ihnen unmittelbar zu folgen. Das ist ein untertroisches Getose, il rombo nennen es die Italiener. Es ist kein Zweifel barüber, daß dieses Getöse nicht immer gleichzeitig mit den Erschütterungen auftritt. Bei dem Erbbeben von 1846 hörte es zu Bonn ein ruhiger Beobachter, bei völliger Abendstille, beutlich als ein unterirdis

sches Rollen von Subost herannahen und bei zunehmender Intensität, unter sich fort, gegen Nordwest ziehen. Es nahm nochmals zu und verhallte ähnlich dem fernen Donner. Unmittelbar darauf erfolgte die Erschütterung in großen langsamen Wellenschwingungen, ebenfalls in zwei Absahen, dem Getöse entsprechend, und ganz in derselben Richtung. In den meisten Källen wird die Art des Geräusches auf ähnliche Weise beschrieben, bald wie ein donnerartiges Getöse, bald wie eine Reihe einzelner frachender Schläge, oft wie der Ton entsernter Kanonenschüsse, oder wie das Rassell schwerer Wagen, die über ein holperiges Steinpslaster sahren. Seeleute vergleichen es mit dem Ablausen vieler schwerer Ankerketten auf einmal, Andere mit dem klirrenden Geräusch, als würden Scherben zerschlagen, und noch Andere mit dem Wirdel vieler Trommeln oder auch mit dem Brausen des Sturmwindes.

Sorgfältige Beobachter geben ftete an, bag biefes Geraufch aus ber Tiefe bes Bobens heraufgeschallt fei, nur ausnahmsweise bat man geglaubt, es in ber Luft zu vernehmen. es fich wirklich unterirbifch fortpflangt, geht ichon baraus berpor, bag es oft in Bergwerten in ansehnlicher Tiefe unter ber Erbe mit besonderer Starte vernommen worben ift. weiß man in manchen Begenben aus alter Erfahrung, bag es am lauteften aus ben Deffnungen tiefer Brunnen bervortont. Dft hort man es an vielen Stellen zugleich. So horte man im Jahre 1812 in ber gangen Proving Beneguela auf einem Raum von ungefähr 2200 Quadratmeilen\*) ein unterirbifches Donnern, bas überall von gleicher Starte gewesen ju fein In Carracas nabe am Meere und ju Calabogo im Innern bes Lanbes, 50 Meilen bavon, hielt man es fur Ranonendonner, und traf Maßregeln, fich gegen ben andringenden Reind zu vertheidigen.

Da der Schall sich in festen Körpern viel schneller und gleichmäßiger fortpflanzt als in der Luft, so kann es nicht auffallen, daß man derartige Geräusche an vielen Orten ungefähr zu gleicher Zeit gehört hat. Genaue Zeitbestimmungen find bei

<sup>\*)</sup> Bo Reilenzahlen angegeben werben, find es geographische, Fuße find Barifer.

bergleichen Beobachtungen ja sehr selten zu ermitteln, und da ber Schall sich in sesten Körpern viel schneller fortpflanzt, als in ber Luft, so wurde ein Unterschied von 5 Minuten in der Zeit hinreichen, um den Schall in einer gleichförmigen Gesteinsmasse einen Weg von 100 geogr. Meilen zurücklegen zu lassen. Auch verliert der Schall bei seiner Fortpflanzung durch seste Körper sehr wenig von seiner ursprünglichen Stärke\*), so daß durch die Betrachtung dieser Thatsachen das Borkommen großer und gleichsörmiger Verbreitung der Erdbeben Detonationen weniger auffallend erscheint.

Uebrigens find nicht alle Erschütterungen von folchem Betofe begleitet, und umgefehrt tommt auch Betofe ohne Erschütterungen por. Das furchtbare Erbbeben von Riobamba trat ohne alles Geräusch ein, und mehrere Erdbeben von Chile ebenso. Gin febr genauer Bericht bes Domberen Rion in Sion über bas Erbbeben im Ballis von 1855 zeigt, baß 150 Stope mit Detonationen, 60 Stope ohne biefelben und 80 Detonationen ohne Erschütterungen beobachtet wurden. Schon im Alterthum maren folche unterirdische Donner ohne Erbbeben bemerft worden und Ariftoteles fo wie Blinius erwähnen ihrer. In neuerer Beit haben wir mehrere genauere Angaben über biefelben erhalten. Auf ber Sochflache von Quito find biefe rollenben Tone, von ben Spaniern bramidos genannt, eine fehr haufige Erscheinung, welche zwar eine kleine Erderschütterung in ihrem Gefolge hat, boch find gerabe biefe Erdftofe in der Regel fo unbedeutend, daß man nicht einmal baran benft, bas Bett ju verlaffen, wenn man burch ihr Betofe im Schlafe geftort worben ift. Als humbolbt in Duito war, ichien ihm bas Geräusch vorzüglich von ber Bafis bes großen Bulfans Bichincha herzufommen. Auch in Central-Amerita find bergleichen unterirbifche Berausche, unter bem Ramen retumbos, wohl befannt. Sie icheinen bort, fowohl in Guatemala ale in Ricaraqua, von ben Bulfanen auszugeben.

<sup>\*)</sup> Der kleinste Schlag, felbst bas burch Kragen mit einer Stednabel hervorgebrachte Geräusch am einen Enbe einer 3000 Fuß langen gußeifernen Wafferleitung wurde nach Biot mit beinah unverminderter Starke am anderen Enbe gehört.

boch ohne daß man diese in irgend welcher Thätigkeit erblickt. Befonders ist es der Bulkan Herradura, am Golf von Ricoya, welcher seit Menschengebenken keine anderen Lebenszeichen von sich gegeben hat, als daß er oft viele Wochen lang von regelmäßig wiederkehrendem Donner erdröhnt, um dann Monate lang wieder zu verstummen.

Sehr auffallend ift bas Bortommen folder unterirbifcher Betofe in Gegenden, welche von vulfanischen Diftricten unabbangig ju fein scheinen. Dan wird in folchen Fällen fehr geneigt, ju glauben, bag fie auch gang getrennt von allen eigentlichen Erbbeben-Bhanomenen auftreten fonnen. Bergftadt Guanaruato, auf bem merifanischen Sochlande, horte man im Anfang bes Sahres 1784 mehr als einen Monat lang fich beständig wiederholende, langfam rollende Donner, von einzelnen furzen, frachenben Schlagen unterbrochen. Doch nahm man weber an ber Oberfläche, noch in ben 1500 guß tiefen Bergmerten irgend eine Spur von Erbbeben mahr. Dennoch erregte biefes fo lange anhaltenbe unterirbische Betofe einen fo großen Schreden unter ben Ginwohnern, baß fie fast alle bie Stadt verließen. Mertmurbiger Weise mar bas Berausch nur in einem kleinen Umfreise zu boren, ba man schon 3 Meilen von ber Stadt entfernt gar nichts bavon bemerkt hat, auch verzog es fich, ohne bisher je wiedergekehrt zu fein.

Aehnlich sind die Erscheinungen, welche 4 Jahre lang die Insel Meleda an der dalmatinischen Kuste heimsuchten, und zuerst die Bewohner derselben in großen Schrecken versesten, da sich der Glaube verbreitete, es wolle hier ein neuer Bulfan die alten Erdschichten durchbrechen. Meleda ist die süblichste der größeren Inseln, welche von dem Golf del Quarnero an, vor der dalmatinischen Kuste der Länge nach vorliegen. Sie hören mit Meleda, westlich von Ragusa, auf und bilden eine lange Reihe schmaler, bergiger Inseln, durch welche eine besondere Formation der Kuste bezeichnet wird. Alle bestehen aus sener eigenthümlichen Kalkbildung, welche die merkwürdige Hochstäche des Karstes bei Triest zusammenset, unter dessen klustäger Decke so viele mächtige Höhlen und unterirdische Flußläuse versborgen liegen.

3m Marz bee Jahres 1822 wurden bie Bewohner ber

Insel querft burch ein Knallen erschreckt, bas fie balb fur eine Ranonade auf ber See, balb auf bem bosnischen Reftlande biel-Als ieboch bas Betofe ununterbrochen fortbauerte, überzeugte man fich mit Schreden, bag bie Urfache beffelben unter ber Infel felbft ihren Sit haben muffe. Es fehrte auch fortwährend nach unregelmäßigen Baufen wieder und batte mitunter fogar fleine Erschütterungen zur Folge, beren eine fogar ein Stud Rele von bem Gipfel bes bebeutenbften Berges ber Insel loslofte. Buweilen schwieg es mehrere Monate lang, ba es aber in Sahr und Tag immer wiederkehrte, fo hatten bie erschreckten Bewohner icon ben Entschluß gefaßt, Die Infel ganglich zu verlaffen, als zwei Abgeordnete von Bien eintrafen, um ben Sachverhalt forgfältig und genau zu untersuchen. Diefen verdankt man die Beruhigung ber Ginwohner und einen fehr forgfältigen Bericht, aus bem bervorgeht, bag wir es bier awar mit Erdbeben abnlichen Erscheinungen zu thun haben, daß es aber doch fehr fraglich bleibt, ob diefe mit ben eigentlichen Erbbeben in eine Rlaffe zu feten feien.

Ein anderes Beispiel in fleinerem Magftabe, bas baburch um fo flarer vor une liegt, hat ber forgfame Sammler hierher gehöriger Erscheinungen, R. v. Soff, und überliefert. 5. Mai 1829 sagen einige Holzhauer unter ber Aufficht bes Rreifer Cberhard im unteren Theile bes Gichwaldes, welcher ben Rrahenberg, eine Anhöhe 3/4 Stunden von Gotha, bebedt. Sie befanden fich unweit ber fogenannten Fuchsede auf einem Schlage, um ju fruhftuden. Bloblich borten fie unter fich ein fchnell vorübergehendes, aber ftartes Betofe, gleich als ob eine Laft großer Steine auf einmal von einem Bagen berabgeschüttet murbe, ober ale ob ein Gebaube zusammenbrache. Diefem Getofe folgte ichnell eine unter ihnen von Gub nach Rord hinstreichende Erschütterung bes Bobens. Die Luft war babei gang unbewegt. Die Leute faben fich erschroden an, und, ben Grund dieser Erscheinung nicht begreifend, suchten fie ringsumber, ob vielleicht eine alte Giche niedergefturzt mare, fanden aber Richts. 21m 7. April um 9 Uhr Morgens hatten biefelben Manner und noch einige mehr an berfelben Stelle gang biefelbe Erscheinung wahrgenommen, nur mit bem Unterschiebe, daß bamale bie Erschütterung in ber entgegengesesten Richtung,

namlich von Rord nach Sub, unter ihnen hingeftrichen war. Diefer Umftand icheint bie Erscheinung zu erklaren und bie Bermuthung ju rechtfertigen, baß fie fein eigentliches Erbbeben war, sondern ein Erdfall, der fich im Innern bes Berges ereignete und nicht zum Tagebruch tam. Dieses anzunehmen, erlaubt die Beschaffenheit bes Bobens. Die Oberfläche bes Rrabenberges befieht aus Duschelfalf, welcher um Gotha her ein machtiges, in welligen Formen gebogenes, hier und ba Soblen enthaltendes Gypslager bebedt. Bahricheinlich ift am 7. April ein Theil bes Gewolbes einer folden Sohle im Gups von Rorben ber eingesturzt, und erft am 5. Mai ber anbere Theil von Guben her bann nachgebrochen, mahrend fich bie gewölbartige, barüber hingebogene, überaus machtige Dede bes fehr feften Rufchelfalfes noch erhalten hat. Diefe Bermuthung wird burch ben Umftand fehr unterflüt, bag gang nahe bei ber Stelle, an welcher bie Erschütterung empfunden wurde, fich zwei tiefe uralte Erbfalle ") befinben.

### Dierter Brief.

# Erbbebenbewegung, Gefchwindigfeit und Daner.

Nachbem wir in den vorhergehenden Briefen naher auf die Art und Beise eingegangen sind, in welcher die Erderschütterungen an einzelnen Stellen sich außern, nachdem wir zulest darauf hingewiesen haben, daß die Art der Erderschütterung und keinen Unterschied wahrnehmen läßt zwischen Bewegungen der sesten Massen in Folge von nachweisbaren oder doch sehr wahrscheinlichen Eindrüchen von Höhlungen und den aus unbekannten Ursachen herrührenden eigentlichen Erdsbeben, bleibt es uns noch übrig, den Zeitverlauf naher zu

<sup>\*)</sup> Erbfalle nennt man trichter: ober teffelartige Bertiefungen, welche burch ben Einfturg innerer Sohlungen und burch bas Rachfinfen oberer Schichten theils ploglich, theils allmälig entflehen.

unterfuchen, welcher bei ber Fortpflanzung ber Erbbebenbewegungen fich erfennen und bestimmen lagt.

Erdbeben pflanzen sich von einer Stelle zur anderen fort, darüber kann keine Frage sein, sie pflanzen sich wellensormig sort, auch darüber kann man nicht mehr im Zweisel bleiben, aber mit welcher Geschwindigkeit, das ist noch näher zu erörtern. Man bedarf für die Bestimmung solcher Geschwindigkeiten vor Allem genauer Zeitbestimmungen, diese sind aber schwer zu erlangen. Benige Menschen besinden sich im Bestige von genau gehenden Uhren, d. h. von Chronometern oder von aftronomischen Pendeluhren. Die Angaben aller Andern sind höchst unzuverlässig dei Zeitbestimmungen, wo man wünschen muß, die Angaben nicht bloß nach Minuten, sondern auch nach Secunden zu erhalten. Wie selten ist es, daß Jemand die Stellung seiner Uhr gegen mittlere oder irgend eine andere bestimmte Zeit genau anzugeben vermag.

Trot aller dieser Schwierigkeiten hat man bennoch wiederholt versucht, durch sorgsältige Zusammenstellung aller Beobachtungen, durch scharfe Kritik über die Zuverlässigkeit der einzelnen Angaben zu Resultaten zu gelangen. Schon im vorigen Jahrhundert hat ein Engländer, Mitchell, die Bewegungen,
welche bei dem großen Erdbeben von Lissadon 1755 wahrgenommen worden sind, zusammengestellt und verrechnet, und
ist dabei zu dem Resultate gesommen, daß die Bewegung in
der Minute 4½ geographische Meilen, oder in der Secunde
1650 Pariser Fuß zurückgelegt habe. In neuerer Zeit hat der Ustronom Julius Schmidt eine genauere Berechnung gegeben über die Geschwindigkeit, mit der sich das Erdbeben am
Riederrhein von 1846 verbreitete.

Unter ben zahlreichen Berichten, welche besonders aus ben Rheinlanden eingelaufen waren, fanden sich zwar viele Zeitzangaben, aber zumeist mit Viertel= ober halben Stunden absschließend. Mitunter sogar nur die Stunden nennend, innershalb welcher man das Erdbeben verspurt hatte. Rur wenige Berichte gaben wirklich die Minute der Beobachtung an. Für den, gar bald aufgefundenen Mittelpunkt der Bewegung, der ungefähr zu St. Goar am Rhein lag, sehlte indessen jede ansnehmbare Zeitbestimmung. In keiner Nachricht aus dem gan-

zen Kreise St. Goar ließ fich etwas Brauchbares finden und auch die forgfältigsten Erfundigungen, die nach einigen Bochen an Ort und Stelle eingezogen wurden, blieben für nahere Zeitbestimmungen völlig fruchtlos.

Wenn man nun auch voraussegen muß, daß bei biefem Erdbeben bie Zeitangaben (etwa mit Ausnahme ber Bonner Beobachtung) im Allgemeinen unficher find, fo wird man boch feinesmeas allen Bedbachtungen einen gleich geringen Werth beilegen burfen. Die Beobachtungen in größeren Stabten, wo bie Organisation bes Boff- und Gifenbahn-Wefens genugende Beitbeftimmungen möglich macht, jumal aber in folchen, wo entweber eine Sternwarte ift, ober Jemand fich mit aftronomiichen Beobachtungen beschäftigt, werben jebenfalls ein größeres Butrauen verbienen als folche, bie von entlegenen Orten tom-Man wird auch ben Zeitbestimmungen in Stabten, welche bem Mittelpuntte bes Erbbebens fehr nabe liegen, einen geringeren Werth beilegen muffen, ale entfernteren, weil bort Die Rehler ber Angabe einen bebeutenberen Ginfluß auf bas Refultat ausüben. Immer wird man aber in ber Auswahl ber Beobachtungen, fo wie in ber Bertheilung bes Stimmrechte mit einiger Billfur verfahren muffen, weil man weber ben Beobachter, noch feine Buverläffigfeit, noch auch bie Beit feiner Uhrvergleichung fennt.

Um ben erften Raberungewerth fur bie Gefchwindigfeit in einer Minute zu erhalten, wurden die Beitangaben von Bonn, Machen, Coblenz und Boppart zum Grunde gelegt und aus biefen bie Geschwindigfeit von 3,52 preuß. Meilen erhalten. hieraus wieber ließ fich ber erfte Raberungswerth fur Die Beit bes Erdbebens im Mittelpunft von St. Goar bestimmen, ber fich ju 9h 24,5' mittlere Beit ergab. Bon biefen Resultaten ausgehend, wurde nun mit Gulfe ber Methobe ber fleinften Quadrate sowohl die unter allen mahrscheinlichfte Geschwinbigfeit, ale auch die Grenze ber Unficherheit fur biefelbe er-Das Resultat ergab 3,739 geographische Meilen in mittelt. ber Minute ober 1376 Barifer Fuß in ber Secunde. Schnelligfeit, welche bie bes Schalles in ber Luft um 357 Fuß übertrifft, von ber Geschwindigfeit bes Schalles im Baffer aber um nahe an 3000 Fuß übertroffen wirb.

Schmibt revidirte auch die alteren Angaben und Geschwindigkeits-Berechnungen für das Erdbeben von Lissabon und kam dabei zu dem Resultate einer viel größeren Geschwindigkeit, da bei der Annahme, daß das Erdbeben 15 Minuten später zu Glückstadt als zu Lissabon eingetreten sei, 19,6 Meilen Weges auf eine Minute kamen. Humboldt nimmt im ersten Bande des Rosmos eine Geschwindigkeit von 5 bis 7 geograph. Meilen an. Itier hat sie für das Erdbeben von 1811 auf den Antillen zu 5695 Fuß in der Secunde, Rogers für dasselbe Erdbeben zu 2180 Fuß zu bestimmen versucht.

Aus alle bem geht hervor, wie man bas wohl ber Ratur ber Sache nach ichon erwarten muß, bag einerseits bie Beftimmung ber Erbbebengeschwindigkeit fo lange fehr ungewiß bleiben wird, als man nicht genaue Zeitbestimmungen an vielen Orten machen fann, andererfeits biefe Gefchwindigfeit bei verschiedenen Erdbeben und in verschiedenen Gegenden fehr abweichend ausfallen muß, ba fie nicht allein von ber Starte und Richtung ber Stoffe und von ber Dide ber feften Rinbe an diefer Stelle, fondern auch von ber Beschaffenheit ber verschiedenen Gefteine, welche fie gusammenfegen, abhangig ift. Reuerdings hat man Berfuche angestellt, um burch die Beobachtung bes Berlaufe funftlicher Erschutterungen au einigen Anhaltepunkten auf diesem Gebiete zu gelangen, indem man eine Mine legte und diese explodiren ließ. Die Resultate find nicht unbefriedigend, benn fie ftimmen fehr wohl mit ben burch bie grundliche Arbeit von Schmidt erhaltenen Bahlen. Dan fab. bag naffer Sand auf 905 Rug in ber Secunde, loderer Granit auf 1219 Ruß und fester Granit auf 1559 Auß weit bewegt wurbe.

Ebenso wenig Genauigkeit als die Angaben über ben Zeitpunkt der Erdbeben besitzen die Aussagen über die Dauer dersselben. Wenige Menschen haben wohl eine deutliche, stets in ihrem Bewußtsein stehende Borstellung davon, wie lang eine Minute ist. Die meisten sind geneigt, eine solche Zeitspanne viel länger zu schätzen, als sie wirklich ist. Die Bezeichnung "eine Minute lang" wird im gewöhnlichen Leben oft für einen Zeitraum von wenigen Secunden gebraucht, und man hat daber bei der Beurtheilung der Angaben über die Dauer einer

Erberschütterung bie Fahigfeit fur die genaue Bestimmung eines Beitmaßes bei bem Beobachter forgfältig zu prufen. Selbst Geubtere werben hierbei eher zu große als zu kleine Zahlen angeben.

Wir haben in Bezug auf die Dauer der Erdbeben dreierlei zu unterscheiden. Erstens: die einzelnen Stöße, zweitens die kleinen Bebungen, welche jene zu begleiten pflegen, und drittens die Zeitdauer, in welcher beibe ununterbrochen auf einander zu folgen pflegen. Denn da in der Regel mehrere heftige Erschütterungen in kurzer Zeit auf einander folgen und durch schwächere Bebungen mit einander verbunden werden, so ist die Gesammtbauer einer Reihe von Erschütterungen scharf von der Dauer einzelner Stöße zu trennen. Diese letteren, als Haupt-äußerung der untertroischen Kraft, verdienen zunächst ins Auge gefaßt zu werden.

Rur wenige zuverlässige Angaben über bie Dauer ber eigentlichen Stoße sind vorhanden. Wenn man bebenkt, wie selten Jemand bei einer solchen heftigen Erschütterung die geshörige Ruhe behålt, um darauf zu achten, wie viel Secunden sie anhält, wie selten man dabei geneigt sein mag, ruhig die angefangenen Beobachtungen fortzuseten, dann wird man einsehen, daß es ein glucklicher Zufall ift, wenn wir genaue Ansgaben über die Einzelnheiten bieser Zeitmaße besigen.

Der oben angeführte Beobachter bes Erdbebens im sublichen Rußland von 1829, herr haup, scheint in der Racht, wo
es sich ereignete, glücklicher Beise Licht und ein Chronometer
am Bette gehabt zu haben, benn er giebt uns die genauesten
Details über ben Berlauf besselben. Kurz vor 4 Uhr des
Morgens (um 3 Uhr 58 Minuten wahre Zeit, deren Angabe
bis auf 30 Secunden wenigstens sicher ist) wurde er durch
leichte Schwingungen geweckt, welche ihm der Ansang des Erdbebens gewesen zu sein scheinen. Sie nahmen während ungefähr 40 Secunden zu, darauf erfolgte ein ziemlich starker, einige
Secunden lang sühlbarer Stoß, darauf nahm die Größe der
Schwingungen erst ab, dann wieder zu, gegen eine Minute
lang, worauf ein zweiter sehr starker und länger als der erste
dauernder Stoß solgte. Hierauf wieder erst Abnahme, dann
Junahme der Schwingungen während 12 bis 15 Secunden,

und bierauf ein briner Stof, schwächer und von fürgent Daner als der erüte; entlich eine abermalige Banie, während der die Schwingungen im Lauf von 15 Secunden ab- und junahmen, und dann der vierte und lepte Stof, an Stärfe dem deinen gleich und von 3 dis 4 Secunden Dauer. Ihm folgte abuchmendes Beben während 54 Minuten. Um 4 Uhr 4 Minuten 2 Secunden war wieder Alles rubig, aber während der vorshergegangenen 4 Minuten waren die Bedungen unausgeset. Das Kracken eines hölzernen Berfclages in dem Schlafzimmer des Beobachters gab ihm Gelegenbeit, die fleineren Schwingunsen zu zählen und er giebt deren 152 (?) binnen 30 Secunsen an.

Dir ift fein zweiter Fall befannt, in bem mit folder Genauigfeit die Dauer der einzelnen Phajen ber Eridumerung angegeben mare. In ben meiften Rallen wird angeführt, bas im Berlauf einer gewiffen Minutengahl, ober in bem Bruchtheile einer Stunde, eine Reihe von heftigen Erichutterungen, beren Bahl oft zweifelhaft bleibt, Statt gefunden habe, welche von ichmacheren Bebungen begleitet waren. Mitunter mirb bie Beit bestimmt, welche mabrend ber beftigften Stofe verlief. Sier zeigen fich aber oft bedeutende Abweichungen, wie z. B. bei bem Erdbeben vom 23. Febr. 1828 in Belgien und am Riederrhein, beffen Berlauf uns von verschiedenen, scheinbar gang guverlaffigen Beobachtern geschildert wird. Wenn man aber einige ohne 3weifel übertriebene und von ungenauen Beobachtern ertheilte Rachrichten, die von gangen ober gar von mehreren Minuten reden, unbeachtet lagt, und fich an die Debraahl der mabricheinlicheren Rachrichten halt, fo fann man bochftene 5 bis 6 Secunden fur bie Dauer ber einzelnen Stofe annehmen. Auch bei zwei Erdbeben, welche fich im Januar und Rebruar beffelben Jahres am Rorbrande ber schwäbischen Alp zeigten, geben gute Beobachter die Dauer ber Erschütterung auf 2 bis 4 Secunben an. Ebenso wird vom September 1830 aus biefen Begenben von mehreren Erschütterungen berichtet, bei benen einzelne Stofe von 2 und 3 Secunden Dauer angegeben werben. Weniger als 1 Secunde Dauer für einen Stoß ift wohl nut ausnahmsweise, bei fehr heftigen Erschütterungen, mahrgenommen worben.

hieraus feben wir, daß ber Ausbrud Stoß fur biefe Art ber Erschütterungen tein gludlich gemablter ift. Rach gewöhnlichem Sprachgebrauche verfteben wir unter Stof eine Bewegung. welche mit ansehnlicher Geschwindigkeit fich mittheilt, und in biefem Falle murbe baber ber bezeichnenbfte Ausbrud mohl Bebung ober Belle fein. Stoffe murben alle lofen Rorper von ihren Blagen entfernen, wie 3.. B. Die Tabatebofe bee Bifchofe von Delfi, aber fie murben nicht Schachfiguren zum Gleiten. Aluffigfeit zum regelmäßigen Schwanten veranlaffen. Daß jeboch ein Unterschied zwischen verschiebenen Stofen besteht, geht aus ben Schilberungen bes Erbbebens von Liffabon von 1755 hervor, in welchen ber erfte Stoß mit einer Dauer von 5 bis 6 Secunden angegeben wird, bem bann nach wenigen Minuten blibichnell amei andere Stoffe folgten, welche bie Berftorung Wir muffen baher annehmen, bag bie gewöhnlichen Stoffe ber Erbbeben einzelne, wellenformige Bebungen und Sentungen find, welche in ben meiften gallen langfam, b. h. im Berlauf einiger Secunden, vor fich geben. Meift find fie von viel fcmacheren Erzitterungen begleitet, welche langere Beit anhalten und bie 3wischenraume zwischen ben einzelnen heftigeren Erschütterungen ausfüllen.

Der gange Berlauf einer folchen Reihe von Bewegungen ift fehr verschieben in Dauer, bei bemfelben Erdbeben auch wechselnd an verschiedenen Stellen. Mitunter febr furg. Roeg = gerath fagt a. B. von bem Erbbeben am Rhein von 1846, "die größte Bahrscheinlichfeit beutet auf brei vorgetommene Stoffe, welche in bem Beitraume von 3 bis 4 Secunden que fammengefaßt und in nicht gang gleichen Abschnitten von einander fich ereignet haben. Wenn manche Berichte von einem Schwanten bes Bobens mahrend mehrerer Minuten fprechen, fo ift babei offenbar ber fehr gewöhnliche Rebler ber unrichtigen Abschähung von fleinen Zeiten eingetreten." In vielen Fällen ift ber ganze Berlauf jeboch ein langerer; 2, 3, 4 Minuten, aber mitunter auch 10 Minuten ober eine Biertelftunde halten bie Erschütterungen an, fich bann in jener Beise in einzelne Stoffe und fortgefeste Bebungen fonbernd, welche Saup fo genau beschrieben bat. Bon einem Erbbeben, bas am 25. Febr. 1703 in Rom empfunden wurde, berichtet man, daß nach einigen einzelnen Stößen im Beginn ber Racht von 9 Uhr an (italienischer Zeit, d. i. 3 Uhr Morgens) bis zum Sonnenaufgang die Erde immerfort bewegt blieb. Bei dem Erdbeben, welches Lima, die Hauptstadt von Peru, im Jahre 1746 zersftörte, wiederholten sich die Erdstöße in dem Zwischenraume von 7 bis 8 Minuten, sodaß man im Berlauf von 24 Stunden gegen 200 Stöße von der heftigsten Art gezählt hat. Doch scheint es fast, als ob die Dauer im umgekehrten Berhaltnisse zu der Heftigkeit der Stöße stehe, denn die verheerendsten Stöße, welche Tausenden den Untergang brachten und blühende Städte und Provinzen zerstörten, sind sast immer das Werk eines Augensblides gewesen.

Die Thatigfeit unseres Erbforpers, welche bie Erbbeben hervorruft, außert fich nun entweder nur in einem einzigen folchen Barorpomus, ober es zeigt fich eine Reihe von Bieberholungen, welche fich mitunter über einen weiten Zeitraum ausbehnt. Es gehört unftreitig jur Charafteriftif aller fraftigen Erdbeben, daß, fo vorübergebend auch ihr Auftreten ift, fie bennoch ba, wo fie einmal begonnen haben, gewöhnlich nicht fobald wieber aufhören. Dan fann in vielen Kallen fagen, bie Erbe vermochte an biefer Stelle nicht ichnell wieber gur Rube zu fommen. Diese Bieberholungen treten theils nach fleineren, theils nach größeren Baufen wieber ein und bauern manchmal Jahre lang. Im Allgemeinen fann man fagen, bas es Nachflange irgend einer großartigen Erschütterung find, benn wenn fich diefe schwächeren Bewegungen mitunter auch wieder verftarfen, manchmal fogar bie erfte Rataftrophe an Beftigfeit übertreffen, fo finden wir boch, fast ausnahmelos, baß eine gang bestimmte, heftige Erschütterung ben Anfang machte. Lang bauernbe Erbbeben pflegen nicht mit schwachen Stoffen zu beginnen, fich bann allmälig zu verftarfen und fväter wieber fanft abnehmend zu verhallen. Sie segen fich mit einem scharf begrengten Bruch in ber Erbrinbe ein und ichuttern bann an biefer Stelle fort, bis bas querft gesprengte Gleichgewicht ber feften Theile fich nach und nach wieder geordnet hat. Sumboldt hat barauf hingewiesen, bag bergleichen lang anhaltenbe, oft wiederholte Erschütterungen in Gegenden vorzukommen pflegen, welche feine Bulfane enthalten, und allerdinge lagt fich biefes

in manchen Fällen nachweisen, boch finden fich auch in vultanischen Bezirken wiederkehrende Erdbeben nicht selten. Es geht hier, wie in vielen Fällen auf diesem Gebiete, es deutet sich ein Zusammenhang der Erscheinungen an, aber er ift noch lange nicht klar. Wir werden den Gegenstand später noch einmal berühren.

Bafel, ein Ort, an welchem Erdbeben nicht felten find. wurde am 18. October 1356 burch ein fo heftiges Erbbeben heimgesucht, daß bie Chroniften fagen, Die Stadt fel in einen einzigen Trummerhaufen verwandelt worden. Die Stofe wie berholten fich noch oftmals im Berlaufe eines gangen Jahres, fo daß in ber Umgegend von Bafel noch viele Burgen und Schlöffer zerftort und auch in großer Entfernung, wie in Bern, Dverbun, Laufanne, in Strafburg und an vielen Orten bes Rheinthals Rirchen und andere Gebäude ftart beschäbigt mur-3m Jahre 1663 am 5. Januar wurde Canada von einer fürchterlichen Erberschütterung betroffen, welche 6 Monate lang bauerte. Sie außerte fich besonders gerftorend auf einer Strede von 130 engl. Meilen zwischen Duebed und Tabeausac. Das Eis bes Lorenzstromes wurde gebrochen und es entstanden viele Bergichlipfe. Sumboldt berichtet über bas Erbbeben, welches am 21. Octbr. 1766 Cumana gerftorte, bag, nachbem bie Stabt in wenigen Minuten gertrummert worben mar, ber Erbboben noch während 14 Monaten in fast ununterbrochenem Ergittern blieb. Buerft folgten fich bie Stofe von Stunde zu Stunde. allmälig wurden jedoch bie ruhigen Zwischenraume größer, boch magten bie erschreckten Einwohner erft wieder Sand an ben Aufbau ihrer Wohnungen ju legen, ale bie Erschütterungen fich nur von Monat zu Monat wiederholten.

Das subliche Nord-Amerika, besonders die Thaler des Missispi, Arkanfas und Ohio, die kleinen Antillen und das nördliche Sud-Amerika waren vom Mai des Jahres 1811 bis zum December 1813 den heftigsten Erschütterungen ausgesest. Bald wurde die eine, bald die andere Stelle mehr davon derührt. Sie begannen im Norden und zeigten sich besonders stark auf der Westseite der Alleghani-Rette in den Staaten Rentucky und Tenesee. Hier traten sie an einigen Orten regelmäßig von Stunde zu Stunde ein. Die heftigste Ratastrophe zerstörte die Stadt Carracas und ihren Hafen La Guaira vom

IV. 2.

26. Marz bis zum 5. April 1812. Man zählte in ben erften Tagen bis 15 Stöße täglich und noch am letten fiel ein Stoß, ber ebenfo heftig war, als irgend einer ber vorhergegangenen.

Als die Stadt Theben in Griechenland im Jahre 1853 zerstört wurde, hielten die Erschütterungen ebenfalls lange Zeit hindurch an. Die erste Katastrophe trat am 18. August an einem Sonntag ein. Nach orientalischem Gebrauche befand sich die Mehrzahl der Bewohner auf der Straße, als um 10 Uhr 20 Minuten Bormittags drei leichte Stöße sich sühlbar machten, die das erschreckte Bolf zur Flucht ins Feld antrieben. Zehn Minuten danach erhob sich ein dumpfes Geräusch, dem Rollen eines Wagens über das Pflaster vergleichbar, und sast zu berselben Zeit erschütterte ein surchtbarer Stoß, der von unten nach oben gerichtet zu sein schien, die ganze Stadt. In 13 Secuns den war Theben nur noch ein Hausen Ruinen. Richt alle Einwohner hatten sich gleich nach den ersten kleinen Bewegungen entsernt, und so kamen 17 zwischen und unter den Häussern um und 60 blieben verwundet inmitten des Schuttes zurüsk.

Die Stoße bauerten nach dieser Zeit noch fort, so daß die Einwohner nicht wagten, in die Stadt zurückzusehren, sondern in ihren Garten Wohnung machten. Den 29. August gegen Mitternacht traf ein zweiter Stoß die Gegend, ebenso hestig als der erste. Auch dieser Stoß schien gerade auf, von unten nach oben, gerichtet, wie viele glaubwürdige Personen versichert haben. Bon dieser Zeit ab hielten die Erschütterungen noch ungefähr 15 Monate an, und kehrten mitunter 3 Mal im Tage wieder. Mehrere Monate hindurch campirten die 4½ Taussend Einwohner von Theben in Feldern und Gärten und hatten große Drangsal auszustehen während der Herbst: und Winter-Regen. Allmälig nahmen die Erdbeben an Häusigseit und Heftigkeit ab, man gewöhnte sich an sie und betrat doch die Stadt wieder.

Auch das Erdbeben, welches in der Mitte des Jahres 1855 im oberen Wallis begann, hatte die zu dem Ende von 1856 mehr oder weniger häufige Erschütterungen in seinem Gefolge. Wir sehen, daß großen Convulfionen in den Tiefen der Erdrinde, nach ihren heftigsten Katastrophen, immer noch kleine Zuckungen gefolgt sind, welche erst nach und nach verschwinden.

#### Runfter Brief.

# Erdbebenbewegung, Fortpflanzungsweise.

Die Erbbeben pflanzen fich durch jegliches Gestein fort. Seien es feste, seien es lodere Massen, mögen sie regelmäßig geschichtet ober unregelmäßig geklüstet sein, mögen sie aus dem verschiedensten Material bestehen, von den Erbbeben erfaßt und erschüttert werden sie alle. Indessen liegt es in der Natur der Massen und ihrer Verhältnisse, daß die Art, wie Erschütterungen in ihnen sich fortpflanzen, sehr verschiedenartig ift.

Alle festen Rörper im Allgemeinen find fahig burch mechanische Ginwirfungen erschüttert und in Schwingungen verfest au werben, bie Art ber Fortpflangung Diefer Schwingungen hangt jedoch von ber eigenthumlichen Natur und ber Anordnung ber fie aufammensenenden Theilchen ab; fo auch die Schwingungen der Erdbeben von ber Beschaffenheit und Structur ber Gebirgsarten, welche in fo mannichfaltigen Berbindungen bie Erbrinde aufammenfeten. In ununterbrochen gleichformigen Gefteinen, beren Theilchen unter fich fest jusammenhangen, werben Diese Schwingungen fich gleichformig ausbreiten, wie bie Wellen auf einem in Erschütterung verfesten Bafferspiegel, mo aber Trennung in Blatten und Tafeln, wo Schichtung und Berklüftung fich einstellen, wo endlich gange Gebirgemaffen nur aus loder und unregelmäßig burch einander gemengten Bruchftuden gebildet werben, ba muffen auch biefe regelmäßigen Fortpflanzungen empfangener Erschütterungen fich auf bas Dannichfaltigste abandern, und ein und baffelbe über einen größern Theil ber Erboberfläche ausgebreitete Erbbeben wird an verschie benen Bunften bie verschiebenften Wirfungen ausüben fonnen. Durch biefes ungleichformige Berhalten ber Gesteine und Erbschichten wird es geschehen tonnen, bag ba, wo in zwei aneinander grenzenden, auf ober neben einander liegenden verschiebenen Bebirgsarten die Schwingungen ber Erbftoge fich begegnen, ber Fall eintreten fann, baß fie einander mehr ober minber entgegenwirfen und fich gegenseitig aufheben. Es wird alfo

an einzelnen Theilen der Oberstäche Ruhe Statt finden können, während ringsum Alles erschüttert wird, und ebenso werden auch zwei sich in ungefähr gleichförmiger Richtung treffende Schwingungen ihre Wirfungen verstärfen und einzelne Punkte in eine hestigere Aufregung versehen können, während andere, mehr oder minder nahe gelegene, fast ganz verschont bleiben. Endlich kann auch wohl die Ungleichförmigkeit in der Jusammensehung des Bodens so groß und die davon aufgehäuste Masse so mächtig sein, daß die nach allen Seiten darin unregelmäßig sortgepstanzten Erschütterungen so vielfältig sich durchtreuzen oder aus einander gehen, daß sie spurlos in solchen Gebirgsarten sich verlieren.

Beispiele für die Richtigkeit dieser Annahmen ober wenigftens für die Wahrscheinlichkeit derselben, bieten sich in der Geschichte der Erdbeben von den verschiedensten Zeiten und Orten dar.

Bunachft feben wir, bag feine Art von Geftein von Erbbeben unberührt bleibt. Die großen Bebirgeftode, welche vormaltend aus Gneuß, Glimmerschiefer, Granit und anderen fcbiefrig - froftallinifchen ober maffigen Besteinen bestehen, wie Alpen, Byrenden und fcanbinavifche Gebirge, werben ebenfo von ben Erschütterungen beimgesucht, ale bie Schiefer- und Grauwaden-Maffen bes Nieberrheinischen Gebirges, als bie Beden von Thuringen, Franken und Schwaben und bie plateauartig ausgebreiteten Gefteine bes mittleren Ruglands und bes oftlichen Rord-Umerifa. Die vorwaltend aus Ralfgesteinen bestebenbe Rette ber Apenninen wird ebenso ergriffen, als bie mit Thon und wenig feften anberen Gesteinen erfullten Beden von Baris und London und die mit gang loderen, aufgeschwemmten Maffen bebedten Cbenen ber Rieberlande. Beber fleine, inselformig auftretende Bebirge, wie bie Euganeen in ber Lombarbei, bleiben von ihnen verschont, noch einzelne Infeln im offenen Ocean, wie Mabeira.

Bei naherer Betrachtung ergiebt fich aber eine wichtige Thatsache, daß namlich ein wesentlicher Unterschied in der Art ber Kraftaußerung besteht, durch welche Erdbeben sich auf festem ober auf loderem Gestein fühlbar machen. Denn im Allgemeinen gilt die Bemerkung, daß die Erschütterungen der Erdbeben

fich auf festem Felsboden weniger verheerend erwiesen haben, als auf loderem, dessen Bestandtheile leicht durch einander zu werfen sind. Rur auf festem Felsboden scheinen auswerfende, succussorische Stöße vorzukommen, und jenes völlig regellose Durcheinanderwerfen, welches mit den leicht verschiebbaren Massen ausgeschwemmter oder nicht fest verbundener Gesteine möglich ist, das ist im eigentlichen Fels nie vorgekommen.

Bei bem Erbbeben von 1783 war es in Messina febr auffallend, daß vorzugeweise berjenige Theil ber Stadt gerftort murbe, welcher hart an ber Rufte liegt. Die bort ftehenben großen und iconen Bebaube waren auf bem weniger feften Strandboden gebaut, wie ihn die Anschwemmungen bes Meeres noch jest bort erzeugen, mabrend bie weiter vom Meere entfernten Stadttheile auf festem Befteine fteben, bas bei weitem nicht fo arge Erschütterungen und Berschiebungen erfuhr. Sier maren bie Beschädigungen viel unbedeutender. Aehnlich maren Die Erscheinungen bei bem Erdbeben von Jamaica, bas ichon oben ermahnt wurde. Die im höheren Theile ber Insel auf feftem Beftein gebauten Saufer murben amar ftart beichabigt. blieben aber boch fteben, ber größte Theil ber Stadt aber, am Ranbe bes Meeres, verfant in die Tiefe. Aus ben Byrenden wird berichtet. daß bei einem Erdbeben, welches 1773 im Thale von Offau befonders fich zeigte, diejenigen Saufer eines fleinen Ortes, bie auf Ralfftein ftanben, nur wenig litten, mabrent bie in ber Rabe auf Granit erbauten ftart beschädigt murben.

Es werben sogar nicht selten Falle berichtet, wo Erschützterungen an einzelnen Stellen spurlos vorüber gingen, während sie an ganz nahe gelegenen beutlich wahrgenommen wurden. Ju Marienberg im Erzgebirge verspurten (1812) die Bergleute in ben Gruben eine heftige Erschütterung und stiegen erschrocken zur Oberstäche hinauf, an der Niemand etwas von derselben bemerkt hatte. Ganz entgegengesetzt zeigte es sich bei einem Erdbeben in Schweben (1823), das zu Stockholm und in einisgen Gegenden von Dalekarlien empfunden wurde. In den grossen, zum Theil offenen Gruben von Persberg, Bispberg und Fahlun wurde es in der Tiese gar nicht gefühlt, während die Leute, welche im Auf- und Absteigen auf den Stiegen begriffen waren, eine so starte Erschütterung fühlten, daß sie glaubten,

bie Stiegen wurden mit ihnen einstürzen. Aehnliches hat sich bei dem Erbeben am Riederrhein (1828) gezeigt, wo die Erschütterung auf dem linken Rheinuser, dem Hauptsit des Erdebebens, in Belgien sowohl über Tage, als in den Gruben bei Ramur und Lüttich verspürt wurde, jenseit des Rheins aber, bei Mühlheim, Essen u. s. w., wo der Stoß an der Oberstäche deutlich wahrgenommen wurde, haben die zahlreichen Arbeiter in den dortigen Steinsohlengruben nicht das Geringste von demsselben wahrgenommen.

An biefem Erbbeben hat Roeggerath zuerft auf überzeugende Beife nachgewiesen, bag bie Fortpflanzung ber Erdbeben, nicht bloß bie locale Aeugerung berfelben, von bem Beftein und feinen Lagerungeverhaltniffen abhangig ift. größte Erftredung hatte bas Erbbeben in ber Richtung bes Streichens\*) bes belgisch-rheinischen Thonschiefer-Bebirges und ber bamit ungefahr parallelen Grenze ber Auflagerung jungerer Befteine gehabt. Alle am harteften von bem Erbbeben heimgesuchten Bunfte liegen auf ber Streichungelinie (WSW-ONO) bes Steinkohlengebirges, und auch biejenigen Orte, welche am weitesten gegen Often bie Bewegung noch gespurt haben, liegen auf ber Fortsetung biefer Besteine. Das Steinkohlengestein, als folches, mag hierbei eine gang gleichgultige Rolle fpielen, aber bie Art, in ber es früher ichon jufammengeschoben wurde, und bie Richtungelinie alterer Bergzuge find hierfur gewiß von ber größten Wichtigfeit. Auch Sumbolbt hat mit feiner feinen Beobachtungegabe ichon fruber barauf hingewiefen, bag, wahrend bie Erberschütterungen fich im nordlichen Gud-Amerifa parallel ben Ruften-Corbilleren fortzupflanzen pflegen und fich befonders fart in ber aus festen Maffen von Gneuß und Blimmerschiefer bestehenben Sauptfette zeigen, boch auch hier nicht felten wieder Falle vortommen, wo einzelne Stellen am Rande dieser Rette wenig ober gar nicht von ihnen berührt werben. Bisher hat man aus ber Bobenbeschaffenheit an biefen Stellen feinen Grund fur bie Erscheinung ableiten fonnen. Die Urfachen fur die Berbreitung ber Erbbeben liegen aber auch

<sup>\*)</sup> Streichen nennt man bie Richtung, in welcher gehobene, nicht mehr horizontal liegenbe Maffen gefchichteter Gesteine fortfepen.

nicht bloß an ber außersten Erdoberfläche, sondern gewiß nicht felten in ben Berhaltniffen in größerer Tiefe.

Mitunter icheint in ber ungleichformigen Fortpflanzung ber Erschütterungen felbft etwas Gefesmäßiges zu liegen, benn es ift eine sowohl in Beru als in Mexico befannte Thatsache. baß Erbbeben nicht allein feit Jahrhunderten regelmäßig berfel= ben Richtung folgen, fondern auch, bag fie babei immer nur an bestimmten Buntten besonders heftig auftreten, andere gang verschonen. Solche frei bleibende Stellen nennen Die Eingebornen Bruden, ba fie meinen, bag unter biefen bie Erschutterungen nur in ber Tiefe fortgepflanzt werden. Indeffen berichtet boch humbolbt auch von Källen, wo Stellen, welche lange Beit hindurch von Erdbeben frei geblieben maren, ploplich von ihnen ergriffen murben. Es war, wie Sumbolbt ergablt, eine feit Sahrhunderten ftete von Reuem bestätigte Erfahrung, daß bie Erdbeben, welche fich in Cumana zeigten, niemals bie nordlich ber Rufte gegenüberliegenbe, langgeftredte Salbinfel Arana berührten. Cumana fteht auf jungeren Raltsteinen, Arana wird von Blimmerschiefer gebilbet. Der Meerbufen gwifchen beiben hat hochstens eine Meile Breite, und trennte oftmals, wunderbar genug, ein Feld voll Trummer und entfehlicher Berftorung von bem Unblide einer blubenben und ficher bewohnten Landschaft. Da wurde burch bas Erbbeben vom 14. Decbr. 1797 die lang gewährte Sicherheit furchtbar gerftort. leichte wellenformige Bewegung trieb bie Einwohner von Gumana zur Flucht an, mahrend fie fich aber ber ficher geglaubten Salbinsel zuwandten und hinter ihnen furchtbare, fenfrechte Stofe bie Stadt in einen Trummerhaufen verwandelten, fliegen por ihnen Flammen aus bem Meerbufen empor und Araya wurde ebenfo heftig verheert, ale bas Festland. Seitbem ift fie in ahnlichen gallen nie wieder verschont geblieben, ja es ift felbft vorgetommen, daß fie allein ericuttert wurde und Cumana in völliger Rube verblieb, fo bag es icheint, ale mare jest Arava felbft ein neuer Mittelpunkt geworben, von bem Erfchutterungen ausgeben.

In ausgebehnten Landerstreden, welche vorwaltend mit lofem Schutte ober mit weichen Gesteinmaffen, wie Lehm und Thon und Gerölle bebedt finb, in solchen Gebieten muffen bie

Birfungen ber Erbbeben allmalig verloren geben. An ihren Ranbern, wo fie an bas festere Gestein angrengen, wird man die Bewegung wohl noch bemerfen, in ihren inneren Theilen ficher nicht. Wer hat auch je von Erberschutterungen in ben mittelften Theilen ber Rordbeutiden Chene, etwa in Berlin gebort? Bei ber großen Dachtigfeit, mit ber in folden Gegenben bie lofen Daffen auf einander gehäuft find, muß jeber Stoß, ber fich in ben bichten, mehr oder weniger elaftischen Befteinmaffen unter ihnen fortgepflangt hat, in ihrer ungleichformigen, aufgeloderten Daffe langft verklungen fein, ebe er Die Dberfläche erreicht. Denn, wie wir biefe Unnahme an folchen Begenben fich beftätigen feben, fo hat auch die Erfahrung gelehrt, daß einzelne Bunfte, Die haufigen Erschutterungen ausgefest find, auf funftlichem Wege poros gemacht und baburch vor ben heftigften Birfungen ber Erbbeben geschutt werben fönnen.

Schon die Alten fannten diese Erfahrung und Ariftoteles sowie Plinius sprechen die Meinung aus, daß fünftliche Söhlungen, Grotten, Steinbruche und Brunnen die über ihnen
stehenden Gebäude vor den heftigeren Erschütterungen bewahren. Sie empfahlen die Anlage solcher tiefen Söhlungen sur
besonders zu schützende Stellen und erklärten sich die Birkung
berselben durch die Annahme, daß die gespannten Dämpse,
welche die Ursache der Erdbeben seien, auf diesem Bege leichter
entweichen könnten. Aber auch spätere Ersahrungen bestätigen
die Thatsache, wenn auch nicht die Erklärungsweise der alten
Schriftsteller.

So führen italienische Schriftsteller an, daß die Römer bei der Anlage des Capitols tiefe Brunnen in den capitolinischen Sügel gegraden hätten, und daß durch diese Borsichtsmaßregel jene Gegend in Rom, wo Erdbeben doch nicht zu den Selten-heiten gehören, immer von heftigeren Erschütterungen verschont geblieben sei. Sie führen außerdem eine Reihe von Städten auf, welche bisher bei Erdbeben nur wenig gelitten haben, erflären aber die Ursache aus dem eben angegebenen Gesichtspunkte. Capua ist z. B. weniger als eine andere campanische Stadt von Erdbeben heimgesucht worden, sie hat aber auch sehr zahlreiche tiese Brunnen und wird auf dem größten Theile

ihres Umfangs durch das tief eingeschnittene Thal des Bolturno von der übrigen Masse der campanischen Gesilde abgetrennt. Unter dergleichen Umständen pflanzen sich horizontale Wellen nicht mit voller Gewalt in solche isolirte Massen fort. Bon der Stadt Udine im Friaul wird sogar berichtet, daß man in alten Zeiten nach einem sehr heftigen Erdbeben viele sehr tiefe Brunnen gegraben habe, die sich bisher als ein guter Schus bewährt hätten.

In Reapel wird es als eine unbezweiselte Thatsache angenommen, daß tiefe Reller, Brunnen und Gewölbe die auf ihnen stehenden Gebäude schützen, und große Paläste, wie der des Königs und die mehrerer Fürsten, sind über fünstlichen Grotzten und Höhlungen auf Pfeilern und Gewölden erbaut, die bisher allerdings auch gute Dienste geleistet haben. Auch der Obelist des heiligen Januarius soll, nach Cellano, über einem sehr tiesen Brunnen stehen und daher die jest noch von keinem Erdbeben gelitten haben. Zu ihm wendet sich deshalb das Volkmit seinen Bitten, wenn heftige Erdbeben die Sicherheit der Stadt bedrohen.

Poli, welcher das Erdbeben vom 26. Juli 1805 beschreibt, bas nordöstlich von Reapel die Provinz Molise verheerte, und auch in der Hauptstadt selbst sehr heftig auftrat, behauptet, daß der verhältnismäßig geringe Schaben, welchen die hestigen Stöße in Reapel anrichteten, allein in dem Umstande begründet seit, daß der Boden der Stadt seit den ältesten Zeiten von einer zahllosen Menge von Wasserleitungen, Cisternen, Abzugs-Ranälen, großen alten Steinbrüchen u. dgl. m. durchzogen werde. Er weist nach, daß bei jenem Erdbeben Hauser, die auf sestem Boden standen, viel mehr gelitten haben als solche, die über Höhlungen erdaut waren. Er meint, daß ohne diesen Schus Reapel mit seinen hohen Hausern, bei den heftigen Stößen, welche nicht selten die unmittelbare Umgedung der Stadt treffen, schon längst einmal hätte zusammenstürzen müssen.

Richt bloß in Italien, auch in andern Eanbern, ift bieselbe Wahrnehmung gemacht worden. Bivenzio erzählt, daß nach einem furchtbaren Erdbeben, welches im Jahre 1721 die Stadt Tabris in Persien verwüstet hatte, bort eine Menge tiefer Brunnen sei gegraben worden, um ähnlichem Unheil für spätere

Zeiten vorzubeugen. Ebenso berichtet Humbolbt, daß zu Duito weniger Erdbeben und nicht so heftige, als zu Latacugna vorkommen, und daß man dort allgemein die Ursache dafür in der großen Zahl von tiesen Schluchten sindet, welche das Plateau in der Umgebung von Duito nach allen Richtungen durchziehen. Auch auf Haity hält man tiese Brunnen für das einzige Schummittel der Städte, "und es ist gewiß auffallend, fügt Humboldt dieser Angabe hinzu, die unwissenden Indianer dem Reisenden dieselben Ansichten wiederholen zu hören, welche sichon vor Jahrtausenden die Philosophen und Ratursorscher der Griechen und Römer vortrugen."

Im Meere werden Erdbeben ebensowohl wie auf dem Feftlande empfunden, nur icheinen ichmachere Bewegungen gu verichwimmen, beftige werben aber immer febr beutlich mabrgenom-Biele Seefahrer ergahlen bavon, baß fie mitten im offenen Meere ploplich geglaubt haben auf eine Rlippe aufzufahren, weil bas gange Schiff einen Stoß erhalten bat, ber es burch und burch erschütterte, bis fie bemerkten, daß fie fich ungeftort im freien Bemaffer befanden und forgfältige Untersuchung auch zeigte, bag bas Schiff nirgenbe eine Berlepung aufzuweisen hatte. Le Bentil ergablt, baß er auf feiner Reife um bie Belt in bem Moluffischen Meere, wo bergleichen haufig vorfommt. einen Stoß erlebt habe, ber fo heftig mar, bag er bie Ranonen in hupfenbe Bewegung verfette, und bag bie Stridleitern an ben Maften riffen. Der befannte Reifende Sham erlebte auf einem algierischen Schiffe im Jahre 1724 ein Erdbeben an einer Stelle, mo bas Meer über 200 Rug tief mar. Es maren brei heftige Stofe und er beschreibt bie Empfindung bavon, inbem er fagt, es fei gewesen, ale wurden Daffen von 20-30 Tonnen (4-600 Centner) Gewicht auf ben Ballaft, im unterften Theile bes Schiffes, geworfen. Die meiften Falle biefer Art find zwar in ber Rahe vom Festlande beobachtet, boch wird von einem Erbbeben berichtet, bas Schiffe am 2. Febr. 1826 im atlantischen Deeane verfpurten, von benen bas eine 60, bas andere 135 Meilen weftlich von Liffabon fich befanden. lich war bas lettere in größerer Rabe ju ben azorischen Infeln, bas erftere aber ungefähr mitten inne awischen biefen und Europa.

Die so im Gewässer hervorgerusene Bewegung außert sich an ben Kusten in ber Regel in mehreren mächtigen Wellen, welche weit über ben höchsten Fluthstand hinausgehen. Zuerst pflegt bas Meer sich zurückzuziehen und große Streden bes sonst bebeckten Strandes troden zu legen, bann aber stürzt es plöglich mit furchtbarer Gewalt weit über seine alten Ufer sort.

Man hat biefe Erscheinung auf fehr verschiedene Beife erflart. Einige meinen, baß große Baffermaffen ploglich von bem geöffneten Meeresgrunde verschlungen wurden. Doch haben wir gar feine Urfache, auch fein Beispiel bafur, anzunehmen, bag ber Erbboben fich urplöglich fo ju öffnen vermöge, bag er gewaltig große Waffermaffen, benn nur folche fonnten bie ermahnte Wirfung bervorbringen, in einem Augenblicke zu verfcblingen vermochte. Andere fuchen bie Urfache in einer plotlichen Erhebung bes Landes, ber eine Sentung wieber folgte. Gine folche Erflarung erschiene fehr julaffig, wenn nicht Falle befannt maren, wo an entfernten Ruften zugleich bas Deer fich gurudgezogen bat, mabrent biefer Annahme nach ein Burudgieben an ber einen Stelle ein Steigen an ber anbern hatte bervorrufen muffen. Die glaublichfte Erflarung ift wohl bie, bag, wenn eine Erschütterung vom Meeresgrunde ausgeht, Die auf ihm lagernde Baffermaffe ploglich in die Sobe geftogen wird, was aufangs einen Abzug bes Waffers von ben benachbarten Ruften gur Folge haben muß, auf welchen bann wieber eine Rudfluth eintritt. Auch ift wohl zu beachten, bag Erschütterungen, welche vom Meeresgrunde ausgeben, fich eines Theils im feften Erbboben, andern Theils im Baffer fortpflangen muffen, ba aber bie Wellen im Geftein fich fchneller fortpflangen als im Baffer, fo muß bas Festland früher von ber Erschütterung erreicht werben, ale bas Bemaffer ber Rufte, fo bag bie Meereswoge erft bas gand erreicht, nachbem bie Boge bes Befteins ichon burch baffelbe fortgegangen ift. Diefe Annahme bestätigt sich baburch, bag bie großen Meeresbewegungen in ber Regel erft einige Beit nach ben erften Erschütterungen bes Lanbes eintreten.

Bielfache Beispiele dieser großartigen Erscheinung sind uns überliefert. Bei dem schon früher erwähnten Erdbeben auf Jamaica im Jahre 1692 fturzte sich das Gewässer in die Straßen

pon Bort-Royal und rif einen großen Theil ber Stadt nieber, wahrend augleich ein Theil bes Bobens verfant. Biele Schiffe im Safen murben babei gertrummert und eine englische Fregatte (The Swan) wurde über einen Theil ber Stadt fortgetrieben und blieb aulest auf einem Saufe figen, beffen Dach fie mit ihrem Riel einbrudte. Un anderen Stellen ber Rufte verwuftete Das Meer alle Bflangungen, und bei St. Anne wurden mehr als 1000 Morgen Balb von ihm verschlungen. 3m Berbft bes Jahres 1737 hatte ber Bulfan von Kliutschemof auf ber Subivite ber Salbinfel von Ramtichatfa einen beftigen Ausbruch gehabt, bem am 6. October ein Erbbeben folgte. Bei biefem flieg bas Deer zwei Dal um ungefahr 20 Fuß über feinen gewöhnlichen Stand hinauf, trat bann fo weit jurud, baß ber Bafferspiegel von manchen Buntten ber Rufte aus gar nicht mehr zu sehen war, ließ Felsen, die bis bahin Riemand gegint hatte, im Gewäffer ericheinen und fehrte barauf mit furchtbarer Bewalt wieber jurud. Bis ju 210 Fuß Sobe fchlug es an ber felfigen Rufte von Lopatfa empor und rif alle Wohnungen und viele Menfchen mit fich binab.

Bei bem Erbbeben, welches im Beginn ber Racht bes 28. October 1746 bie Sauptstadt von Beru. Lima, und ben Safenort Callao traf, fturate bas Meer, lange nachbem ber erfte Stoß vorüber mar, in einer Belle, Die bis ju 80 Ruß fich aufbammte, über Callao fort. Die Stabt wurde völlig gerftort, fo daß nur einige Refte der ehemaligen Befestigungen fichtbar blieben und von einer Bevolferung, Die über 5000 Einwohner gablte, wurden nur etwa 200 gerettet. Bon 23 Schiffen im Safen murben 4 über bie Mauern ber Reftung und bie baufer ber Stadt fort eine Stunde weit ins Land hineingetrieben und bort gurudgelaffen. Dies maren aber auch bie einzigen, welche nicht zu Grunde gingen. Einzelne Menschen wurden bis zur Insel San Lorenzo 2 Stunden weit ins Deer binausgeriffen und bort ans gand geworfen, mahrend Andere, welche fich auf Balten schwimmend zu retten suchten, burch bas Bertrummern berfelben, bei ber wilden Aufregung bes Gewäffere, getöbtet wurden. Un ber fubamerifanischen Beftfufte überhaupt hat fich bie Theilnahme bes Meeres an ber Erschütterung burch Die Erdbeben mieberholt fehr heftig gezeigt und wir befiten aus

ber neueren Beit vielfache Angaben über berartige Ereigniffe. Die faft grablinige Rufte, ber feine Infeln vorliegen, fest bem Ginbruch bes bewegten Gemaffere gar fein Sinbernig entgegen und bie Berftorungen find baber an biefer Rufte in ber Regel im bochften Grabe gewaltig. Als Darwin, beffen Schilberung bes Erbbebens von Chile am 20. Rebr. 1835 wir ichon oben angeführt haben, zwei Tage nach biefem Ereigniß fich bem Safen von Concepcion, Talcahuano naberte, fam ihm ichon che er an's Land trat die Runde, daß fein Saus mehr in Concepcion ober Talcahuano ftanbe, bag 70 Dorfer gerftort worben feien, und daß eine große Belle die Ruinen von Talcabuano fortgefpult habe. "Wir fahen, fahrt er fort, ichon auf ber Infel Duiriquina, mo ich gelandet murbe, binreichende Beweife für Die Bahrheit biefer lettern Thatfache. Die gange Rufte berfelben war mit Bolg und Dobeln überftreut, als wenn taufenb große Schiffe geftrandet waren. Außer Stuhlen, Tischen, Bucherbrettern u. f. w. waren bort mehrere Dacher von Saufern, bie in einem beinah vollständigen Buftande weggespult worden waren. Die Baarenhäuser von Talcahuano maren aufgeriffen worden und große Ballen von Baumwolle, Derba und anderen werthvollen Bagren lagen am Ufer umber. Bahrend eines Banges um bie Infel bemerkte ich zahlreiche Felfentrummer, bie nach ben baran hangenben Seeproducten zu urtheilen noch unlangft in tiefem Baffer gelegen haben mußten, boch am Ufer. Eines von biefen war ein Stud, feche Fuß lang, brei Fuß breit und ungefahr zwei Fuß bid. Die Belle felbft fah man in ber Bucht vom Meere herfommend, ale eine ungetheilte Schwellung bes Baffers, aber auf jeber Seite, wo fie Biberftand fanb, rollte fie fich über und rif Sutten und Baume fort, als fie mit allgewaltiger Rraft weiter fturzte. Man fann fich benten, welche furchterliche Reihe von weißen Brechmogen es gewesen fein muß, die fich breimal über ber Stadt brachen und fie faft ganglich gerftorten. Große Tumpel von falgigem Baffer waren noch auf ben Strafen übrig, und Rinder, Die fich alter Tifche und Stuhle als Rahne bebienten, waren im Augenblid eben fo gludlich, ale ihre Eltern elend waren."

Aber nicht bloß bas Meer, fondern auch die ftebenden fußen Gewäffer werben burch Erdbeben in Bewegung verfest.

Unter ben Rachrichten über bas große Erbbeben von Lissaben sind zahlreiche Angaben barüber, daß Seeen und Teiche in England, Deutschland und Scandinavien die Bewegung angegeben haben. Ja, sie haben dieselbe in Gegenden angezeigt, wo das Festland gar nicht merkbar bewegt wurde. Auch die großen nordamerikanischen Seeen haben oftmals an den Erbbebenbewegungen Theil genommen.

Auffallend ift die Ploglichfeit, mit welcher manche Erdbeben eingetreten find. Biele find burch fcmachere Erfchutterungen angezeigt worben, aber nicht wenige haben auch ohne alle Borboten begonnen. Darwin berichtet einige auffallenbe Beisviele hiervon. "Der Mayor Domo von Quiriquing," fo ergablt er, "fagte mir, bag bie erfte Rachricht, bie er von bem Erdbeben erhielt, die mar, daß er mit seinem Bferbe auf bem Boden herumrollte." In einem anderen Falle fpielte man in einer fleinen Gesellschaft ju Coquimbo Rarten, ale einer von ben Spielenden, ein Deutscher, aufftand und fagte, bag er nie in biefem Lande bei geschloffener Thure figen wolle, ba er barüber in Copiapo faft fein Leben verloren habe. Er öffnete Die Thur, und faum hatte er bies gethan, fo rief er aus: "Da fommt es wieder," und ein machtiges Erbbeben fing an. Alle entrannen. Die Gefahr bei Erbbeben liegt nicht in ber Beit, bie man verliert, um eine Thur ju öffnen, fondern barin, baß fie burch bie Bewegungen ber Mauern leicht verrammelt Beispiele solcher Urt von ploglichem Beginnen ber Erschütterungen ließen fich noch gar viele beibringen.

### Sechfter Brief.

# Erbbebenbewegung, Ausbreitungs - Region.

Erbbeben gehen entweber von einem Bunfte, b. h. von einer verhaltnismäßig kleinen Stelle an ber Erboberflache aus, ober sie verbreiten sich von mehreren Bunkten zugleich, welche bann in ber Regel in einer gemeinschaftlichen Richtung liegen.

Wir unterscheiden daher centrale und longitudinale oder lineare Erdbeben. Es ist oft sehr schwer zu ermitteln, ob ein Erdbeben von einem oder von mehreren Punkten zugleich ausgegangen ist, denn da, wie schon oben erwähnt, die Zeitbestimmungen nur sehr selten die wünschenswerthe Genauigkeit besien, so bleibt es in vielen Fällen unentschieden, ob das Erdbeben ein centrales oder lineares gewesen ist.

Bon vorne herein follte man erwarten, daß die Erschutterungen meift von einer mehr ober weniger ausgebehnten Linie zugleich ausgehen murben, benn es ift mahrscheinlicher. baß Bewegungen von ber Tiefe nach oben bin in eine Linie que fammenfallen werben, in ber fie ihre Wirfung außern, als in einen Bunft. Dennoch wird uns viel häufiger berichtet, daß Die Ericutterungen von einem Buntte ausgegangen feien, als von einer gangen Linie von Bunften. Freilich nur felten nach unmittelbarer Bahrnehmung. Bei bem Erbbeben von Melfi wurde allerdings ber Ausgang ber Erschütterungen von jener Stadt birect beobachtet, benn alle Bewohner ber Umgegend, welche im Augenblid bes Erbbebens auf freiem Felbe maren, fagten einstimmig aus, bag fie bie Baufer auf bem Lande eines nach bem anbern, je nach ihrer Entfernung von Delfi. haben fallen feben. Auch fur bas Erbbeben am Rieberrhein vom Jahre 1846 hat Roeggerath nachgewiesen, bag es ein Der Centralpunkt muß fur baffelbe ungefahr centrales war. ju St. Boar am Rhein, halbwege zwischen Coblenz und Bingen, angenommen werben. Und bas aus zweierlei Grunben . erftens weil bie Erschütterungen an biefem Orte und in feiner Umgebung am heftigften maren, zweitens weil an biefen Bunften nach bem erften heftigen Stofe in fpaterer Beit, bis jum 10. August, noch mehrere ichwächere Erschütterungen mahr= genommen wurden, von benen man aus anderen Begenben feine Rachrichten erhalten hat. Bei ben forgfältigen Nachforschungen, welche Roeggerath vornahm, zeigte fich, bag bie am heftigften erschütterten Orte einen Rreis bilbeten, beffen Mittelpunkt fast genau nach St. Goar fiel, und die Nachrichten, welche man über die ichwacher beimgesuchten Orte erhielt, wiesen ebenfalls eine Ausbehnung nach, welche, wenn man fie in einen Rreis einschloß, ziemlich auf benfelben Mittelpunkt

hinzeigte. Der fleinere Rreis umichloß eine Alache von 113 Quadratmeilen (b. b. er hatte 12 Meilen Durchmeffer), ber aröffere umichlof 3848 Quabratmeilen (b. h. er hatte 70 Deilen Durchmeffer). Die außersten Bunfte, an benen bas Erbbeben verfpurt murbe, maren Freiburg im Breisgau, Stuttgart, Burgburg, Coburg, Caffel, Gottingen, Phrmont, Donabrud, Ahaus bei Munfter , Gelbern , Gladbach , Machen , Luttich , Bruffel , Lahamaille, Mons, Givet, Arlon, Thionville, Des, Rancy und Luneville. Der füblichfte Ort ift Freiburg, ber öftlichfte Coburg, ber norblichfte Donabrud, ber weftlichfte Labamaille. bleiben bierbei ansehnliche Stude in Suboften, Submeften und besonders in Rordweften zwischen ben außerften Buntten bes Rreifes frei, aber biefe Ericheinung erflatt fich balb, wenn man beachtet, daß die Erschutterung von einem Bunfte ausging, beffen Beftein ju ben alteften Bilbungen gehört, bie mahricheinlich unter ben jungeren Daffen erft in bebeutenben Tiefen fortseken. Go weit baber biefes Bestein und bie mit ibm unmittelbar verbundenen alteren Bilbungen, bes Rheinisch-Weftphalisch-Belgischen Schiefer- und Steinkohlen-Gebirges, an ber Dberfläche vorfommen, ift bie Erschutterung überall beutlich verspurt worden, ebenso auch in ben junachft baran ftogenden, ihm mahricheinlich unmittelbar aufliegenben nachft jungeren Bilbungen; wo bas altere Gestein aber mit machtigen Lagen viel jungerer Art bebedt ift, wie z. B. in ber ichmabischen Alp. in ben Argonnen und in bem nieberlandischen Flachlande, ba find bie verhaltnismäßig ichwächeren Bebungen nicht mehr von unten berauf bie an bie Oberfläche gebrungen.

Auf gleiche Weise hat man bei vielen anberen Erbbeben wahrgenommen, daß die heftigsten Erschütterungen auf einen verhältnismäßig kleinen Raum beschränkt waren, und daß, von diesem ausgehend, sie sich je weiter um so schwächer gezeigt haben. Diese unläugbare Thatsache spricht wesentlich für eine radiale Bewegung. Bon dieser Erscheinung der radialen Erschütterung ausgehend, hat man den bewegten Landstrich mit dem Ramen des Erschütterungskreises belegt und ist bei der Untersuchung eines Erdbebens in der Regel zunächst bestweit dußersten Punkte, an denen es noch bemerkt worden ift, sestzustellen, und mit dem aus ihnen sich ergebenden Mittelpunkte

bes Erschütterungsfreises die Stellen zu vergleichen, an welchen die Erschütterungen am heftigsten gewesen sind. Nicht immer fallen beide Punkte zusammen, und das aus dem einsachen Grunde, weil sich der Fortpflanzung der Erschütterung oftmals auf einer Seite Hindernisse entgegenstellen, welche auf einer anderen nicht vorhanden sind. Darum weist die Heftigkeit der Bewegung immer am besten auf den Mittelpunkt der Kraftäußerung hin, und aus der unregelmäßigen Gestalt eines Erschütterungsfreises ist weder mit Bestimmtheit auf den Mittelpunkt dessen, noch darauf zu schließen, daß das Erdbeben kein centrales gewesen sei.

Bei heftigen Erdbeben wird nicht felten auch an vielen verschiebenen Orten bie Richtung ber Erschütterungswellen fo bestimmt wahrgenommen, daß man durch die Berlangerung berselben zu bem Buntte geführt wird, von bem fie ausgegangen sein muffen. Doch ift biefe Art ber Folgerung wohl nur bann erlaubt, wenn man es mit hinreichend beglaubigten Beobachtungen zu thun hat. Baren an zahlreichen Orten Seismometer aufgestellt, fo fonnte man allerbings fichere Angaben bieruber haben, ba aber bis jest nur fehr wenige Inftrumente biefer Art eriftiren \*), fo ift man auf Die fehr unsicheren Angaben ungeübter Beobachter beidrankt. Um ficberften find naturlich Ungaben aus Begenden, wo Erbbeben nicht felten vorzufommen pflegen, und bei Berichten über Erbbeben im fublichen Stalien bat man baber nicht felten eine genaue Uebereinstimmung amifchen ber Ungabe ber Richtung, aus ber bie Stofe gefommen fein follten, und ben Buntten ber größten Berftorung gefunden. Bei ichmacheren Erbbeben in unferen, felten erschutterten Gegenden ift indes eine folche Uebereinstimmung, wie schon oben ermahnt, bisher nicht gefunden worben. Auch mogen ichwachere Erschütterungen leichter burch locale Sinderniffe aus ihrer ursprunglichen Richtung gelenkt werben.

Merkwürdig ift die Erscheinung wandernder Mittelpunfte, welche in einer bestimmten Richtung fortzuschreiten pflegen. Bei dem großen Erdbeben von Calabrien im Jahre 1783 will

<sup>\*)</sup> So viel ich weiß, ift nur auf ber Sternwarte zu Palermo ein foldes in Thatigkeit.

IV. 2.

man biese Erscheinung beobachtet haben, indem die Stoße zuerk von der Stadt Oppido aus, einige Tage später von Soriano und nach mehreren Wochen von Girifalco sich verbreiteten. Diese drei Städte liegen ziemlich genau in einer geraden Linie, welche mit dem Zug der Gebirgssette von Calabrien paralld läuft. Es hätte sich also dieses äußerst heftige Erdbeben am Rande der calabrischen Kette allmälig von Südwest nach Rordost soft fortgerückt.

Bei ben longitudinalen ober linearen Erbbeben geben bie Erschütterungen entweber von einer fleineren Stelle ober einem Bunkte (ber gewöhnliche Kall), ober fie geben von mehreren Buntten zugleich, b. b. von einer beutlichen Linie aus (bet feltenere Fall), verbreiten fich aber nur nach zwei einander entgegengeseten Richtungen. Diese lettere Art ber Bewegung bat man auf fehr anschauliche Beise mit ben Bellenbewegungen eines ichlaff gespannten Seiles verglichen. Reift pflegen folde lineare Erdbeben am Rande von Gebirgezügen aufzutreten und ins Befondere ba, wo ein verhaltnigmaßig fchmaler Ruftenftrich am Rande größerer Gebirge bingiebt. Im süblichen Amerifa 3. B. fegen fich bie Erbbeben am Rande ber Corbilleren in ber Regel in linearer Beise fort, und biefe eigenthumliche Erscheinung tritt ebenfo in Benezuela von Beft nach Dft, ale in Beru und Chile von Gub nach Rord, und umgefehrt auf.

Bei dem oben schon erwähnten Erdbeben in Peru, das im Jahre 1746 eintrat, ging die Bewegung offenbar von Lima und der Hafenstat Callao aus und pflanzte sich von diesem Striche sowohl gegen Rorden, als gegen Süden fort. Es wird ausdrücklich angeführt, daß die am Meeresstrande aufgestellten Wachtposten die Erschütterung immer schwächer und auch wohl später verspürten, se weiter sie von Callao entsernt warm. Wan kann indeß gerade diese Art der Erscheinung auf die centrale Fortpstanzung zurücksühren und somit diese Erdbeben auch noch als centrale ansehen, bei denen sedoch nur ein Theil der Wirkung uns zur Anschauung gekommen ist.

Anders verhalt es fich mit ben linearen Erdbeben, welche wirklich von einer zugleich erschütterten Linie aus sich verbreiten, bie man auch transversale genannt hat. Die Bewegungen

find hierbei bem geraben Wellengange eines vom Binde bewegten Meeres zu vergleichen, indem ein paralleler Strich nach bem andern von ber Erschütterung ergriffen wirb. Erft in neuefter Zeit ift man auf Diefe Berbreitungeart aufmertfam geworben, hat fie aber fehr bestimmt in mehreren Rallen nachgewiefen. Go haben bie Bruber Rogers biefes fur bas nordamerifanische Erbbeben vom 4. Januar 1843 gethan. großer Theil ber Bereinigten Staaten, von Ratchez bis Jowa und von Sud = Carolina bis an die westlichen Staatengrenzen, wurde von bemfelben ergriffen. Gine forgfältige Unterfuchung zeigt, bag bie Erschutterung von einer Linie ausging, welche von Nordnordost gegen Subsudweft verlief, so bag Cincinnati, Rafhville und bie westliche Grenze von Alabama von ihr burchschnitten murben. Bon ihr aus pflanzte fich die Bemegung in parallelen Linien fort, fo baß fie allmälig weiter gegen Beftfühmeft und gegen Oftnorboft fortrudte. Diefelbe Art ber Erscheinung hat fich auch bei bem Erbbeben gezeigt, welches einige Wochen fpater, am 6. Februar, Die Infel Guabeloupe verheerte und feine Wirfungen bis zu ben Bermubas-Infeln im atlantischen Deean und bis nach Cavenne verfpuren ließ, boch fam hierbei bie merfmurbige Erscheinung vor, baß bie Fortpflanzung nur auf ber einen Seite biefer Linie auftrat.

Bas bie Ausbreitung ber Erbbeben, abgesehen von ber Erschütterung, anbetrifft, fo mußte man wohl von vorn herein erwarten, daß die heftigften Erbbeben auch die am weiteften verbreiteten fein wurden. Wenn biefe Annahme nun auch im Allgemeinen zutrifft, ba man nicht fagen fann, baß schwache Erbbeben fich je über fo große ganberftreden ausgebreitet hatten, als bie heftigften, fo fallt bie Thatfache boch in vielen Fallen in die Augen, daß fehr heftige Erschütterungen fich verhaltnißmaßig nur in einem fleinen Rreise fühlbar gemacht haben, während viele schwächere fich über einen viel größeren Raum nerbreiteten. Man fonnte wohl von biefen Beobachtungen ausgehend allgemeine und locale Erbbeben unterscheiben, ba aber von ben fleinften localen Erschutterungen an bis zu ben großartigften Phanomenen biefer Art Abftufungen in jeber Beife vortommen, fo zerfließt eine folche Unterscheibung von felbft wieber. Auffallend große Berbreitung haben sowohl

centrale als lineare Erbbeben gezeigt. Bon centralen Erbbeben bietet basjenige, burch welches Liffabon im Jahre 1755 zerftont wurde, eines ber auffallendsten Beispiele großartiger Berbreitung, ba ber Erschütterungstreis besselben auf 700,000 Quadratmeilen angenommen werben fann.

Ausgebreitete Erschütterungen haben oft die Umgebungen bes Mittelländischen Meeres erfahren. Schon Amianus Marcellinus berichtet von einem Erdbeben, welches 365 oder 366, während ber Regierung bes Kaisers Balentinian I., fast alle Theile bes damals bekannten Festlandes ergriff. Er erwähnt speciell der Erscheinungen in Aegypten, Kleinasien, Griechenland und Sicilien, und nach einigen Rachrichten soll es dieses Erdbeben gewesen sein, welches den Tempel zu Delphi zerstörte. Die Erdbeben, welche in Sprien so häusig sind, haben sich oftmals östlich bis nach Persien hinein und westlich bis zum atlantischen Ocean, sowohl in Afrika als in Europa, fühlbar gemacht.

Ein nicht fehr heftiges, aber boch weit verbreitetes Erdbeben, war bas ichon oben erwähnte, welches fich am 24. Rovember 1829 im fublichen Rufland, in Siebenburgen. ber Moldau und Wallachei zeigte. Die weftlichsten Bunkte ber erschütterten Gegend lagen im Banat, b. b. in bem Gebirgeabfall amifchen bem fubmeftlichften Theile von Siebenburgen und ber Donau, die Grenze ber befannt geworbenen Beobachtungen geht von bier über Bermannftabt und Exernomis nach Riem, als bem nordlichften Bunft, wendet fich bann fublic bis Sefaterinoslam und fehrt über bie Munbung bes Oniept, Obeffa und Afiermann zur unteren Donau gurud. Sieht man von ben unsicheren Angaben aus bem Banat ab, fo bilbet biefes Terrain zwischen Bufareft, hermannstadt, Riem, Jefaterinoslaw und Deffa einen Salbfreis, beffen Mittelpunft bei einem Rabius von 60 Meilen zwischen Obeffa und Afiermann liegt, eine Flache von 5-6000 Quabratmeilen einnehmend. Aus ber Rrim besitzen wir leiber feine Rachrichten, ob bas Erbbeben auch bort verspurt worben ift. Sehr bemertenswerth ift es, daß die heftigften Erschutterungen fich nicht im Dittelpunft biefer Begend, sonbern an einem Enbe berfelben, in ber Wallachei gezeigt haben. In Rimpina, amifchen Bufareft und

Kronstadt, stürzte eine Kirche ein und in Bufarest wurden 115 häuser unbewohnbar, und 15 so start beschädigt, daß man nicht wagen durste, sie zu betreten. Leiber haben wir nur von Obessa eine genaue Zeitangabe, auch sehr widersprechende Daten über die Richtung der Stöße, doch deutet die Angabe, daß man in der Gegend von Bufarest schon Tags vorher Erschütterungen empfunden habe, von denen alle übrigen Nachzichten schweigen, darauf hin, daß hier der Ausgangspunft zu suchen sei.

Außerorbentlich weit pflanzen fich Erschütterungen im Meere fort. Das Erbbeben von Chile, bas am 7. Nov. 1837 eintrat, feste fich im Stillen Ocean, von ber ameritanischen Rufte, unter 40° fubl. Breite, bis ju ben Schiffer-Infeln, unter 12° fubl. Breite, und zu ben Sandwich-Infeln, unter 20° nordl. Breite, fort, babei im erften Falle 80, im zweiten 100 gangengrade burchlaufend. Auf allen berührten Infelgruppen bewirtte es heftige Aufregungen bes Meeres, bie fich in schnell wieberholtem Steigen und Fallen außerten. Auf ben Bavao-Infeln wiederholte fich biefe Bewegung mahrend 36 Stunden alle 10 Minuten. Auf Dwahu, einer ber Sandwich-Infeln, bauerten die Schwanfungen die ganze Racht hindurch bis zum Bormittag bes folgenden Tages. Auf Sawai, einer anderen Infel biefer Gruppe, fiel bas Waffer querft um 9 Fuß, flieg bann aber ploglich bis 20 Fuß über ben gewöhnlichen Aluthstanb.

So wie indeffen im Meere die Maffen der Infeln und Continente der Verbreitung der Bewegung im Gewässer eine Grenze sehen, so scheinen in vielen Fällen die Gebirge des Festlandes die Fortpstanzung der Erschütterungen zu hemmen. Schon oben wurde bemerkt, daß man Beobachtungen hat, welche darauf hinweisen, daß die Erdbeben sich leichter und gleichförmiger in Massen desselben Gesteins verbreiten, als durch verschiedenartige hindurch, und zahlreiche Beispiele liegen dafür vor, daß Erdbeben von ausgedehnteren Gebirgsketten aufgeshalten worden sind. Nicht selten laufen die Erschütterungen an den Gebirgsketten entlang, und viele Fälle sogenannter linearer Erdbeben sind wohl nur centrale, welche auf diese Weise modificirt erscheinen. Auch bei ihnen ist die Ausbreitung nichts

besto weniger oft eine fehr bedeutenbe, und an ber Bestilfte Subamerita's find Erbbeben vorgefommen, welche fich über mehrere hundert Deilen fortgepflanzt haben. Das Erbbeben vom 19. November 1822, welches bie Stabte Balparaife, Melivilla. Quillota und Cafablanca zum großen Theil zerfforte, murbe von Concepcion bis Callao, alfo vom 36. bis jum 12. Grad füblicher Breite, auf einer Strede von 360 Reis len ale Stoß mahrgenommen, wobei fich wieder bie eigenthumliche Erscheinung zeigte, bag bie heftigften Erschutterungen am Subende biefes Bebietes auf einem verhaltnifmafia fleinen Raum auftraten. Gine Ertlarung hierfur lagt fich mobl barin finden, daß die vulfanischen Bebiete, aus benen diefe Erbbeben offenbar herstammen, fich weit gegen Rorben fortfenen, mahrend fie im Guben nach wenigen Breitengraben bei bem Bulfane von Dforno ihr Enbe erreichen. Denn bas Feuerland enthält feine Feuerberge mehr.

Auch die Erdbeben, welche in Benezuela fo baufig finb, pflegen fich entweber nur auf ber einen Seite bes weft-oftlichen Bebirgeguges ju zeigen, ober, bei fehr heftigen Bewegungen, auf beiben Seiten, aber boch immer ber Richtung bes Bebirges folgend. Das heftige Erbbeben von Calabrien im Sahre 1783 hielt fich besonders auf der Beftseite der Rette, welche Calabrien von Rorben nach Guben burchfest. Auch über bie Erbbeben in ben Byrenden haben wir ausführliche Bufammenftellungen, welche unzweifelhaft barthun, baß Erfchutterungen weit haufiget auf ber Subseite bes Gebirges vorfommen, als innerhalb bes felben oder auf ber Rordfeite. Auf ber Gudfeite liegen bie ets loschenen Bulfane von Dlot. Roch viele andere Beispide wurden fich anführen laffen, welche beweifen, bag bie Berbreitung ber Erschütterungen nicht blog von ber Beftigfeit ber Meußerung an einer Stelle, fonbern eben fo mefentlich von ber Gleichformigfeit ober Berichiebenheit ber Gefteine abbangig ift, welche ben Erschütterungs-Mittelpunkt umgeben, fo wie von ber einfachen ober verwidelten Structur, in ber fie fich befinben.

Daß Erbbeben sich quer über größere Gebirgefetten fortpflanzen, ist nur eine Ausnahms-Erscheinung. Wenn es ber Fall ift, so treten die Erschütterungen jenseits des Gebirges stets in viel geringerem Grade auf. Es ist sehr wohl bekannt,

baß bie Stabte auf ber Offfeite ber subamerifanischen Corbilleren, Mendoza, San Juan, Cochabamba, Botoft u. a. viel weniger burch bie Erbbeben zu leiden haben, ale bie Stabte bes weftlichen Ruftenstriches. Aehnlich verhalten fich bie Avenninen, Byrenden und Alpen, boch fommen mitunter auch Beifpiele vor, bag Erbbeben quer ober fchrag über eine Bebirgsfette fort fich perbreitet haben. Go feste 1828 am 9. October ein heftiges Erbbeben über ben Ruden fort, welcher norblich von Genua Alven und Avenninen mit einander verbindet. Die aanze Gegend awischen Genua und Boghera, allerdings ber niedrigfte Theil Diefes Sobenguges (Die Bobe der Gifenbahn bei Bufalla betragt nur 1120 Rug), murbe ftarf erschuttert, und bie Bewegung pflanzte fich befonders gegen Rord und Gubweften bis Turin und Marfeille, wenig gegen Often fort. Man follte hier eigentlich nicht ben Ausbrud ,fortpflanzen" gebrauchen, fondern fagen "die Bewegung außerte fich", benn obgleich die Erschütterungen in ber Begend von Genua am heftigsten waren, fo ift es boch gar nicht erwiesen, bag fie von Diefem Punfte ausgegangen find. 3m Gegentheil wird es in biefem Falle mahrscheinlich, daß die Bewegung ihren eigentlichen Sit in ben Ligurischen Alpen hatte und fich nur an bem Oftenbe berfelben am heftigften außerte.

Dan hat versucht auch einen Ginfluß großer Thaler auf bie Richtung und Berbreitung ber Erbbeben nachzuweisen, und allerdings scheint berfelbe mitunter fich geltend zu machen, ba jedoch ben größeren Strömen ihre Richtung ftets burch benachbarte Bebirge vorgezeichnet wirb, fo ift es mahrscheinlicher, bag ber Einfluß auf die Berbreitung ber Erschütterungen in ber Lage ber Bebirge, ale in ber Richtung ber Flußthaler zu fuchen Bo schmale und tief eingeschnittene Flußthäler mitten im Bebirge vortommen, ober wo zwei verschiedene Bebirgemaffen, bie boch nicht verbunden find, hart an einander ftogen, ba scheinen allerdings Berhaltniffe vorhanden zu fein, welche Erfcutterungen leichter von Innen hervorfommen laffen, als es an anderen Stellen möglich ift. Die tiefen Thaler von ber Etich und Rhone in den Alpen, bas Rheinthal zwischen Bingen und Duffelborf, ber schmale Zwischenraum zwischen Schwarzmalb und Bogefen von Bafel bis gegen Carlorube, bas find

Gegenden, in benen ganz besonders häusig schwächere Erschütterungen vorzusommen pflegen. Heftige Bewegungen in den tieferen Lagen unserer Erdrinde werden sich durch alle hindernisse der Bededung nach oben fortpflanzen, schwächere bagegen werden nur da zum Borschein kommen, wo die Communication für sie erleichtert ist.

Ebenso wie die Erschütterung pflangt fich auch bas Betofe bei ben Erbbeben auf weiten Streden fort. In vielen Fallen hat man überall, wo man Erschütterungen mahrnahm, auch bas begleitenbe Beraufch gehört, in anderen hat man bas Berausch gehört, aber feine Bewegung bemerft, in noch anderen find die Stofe ohne Berausch eingetreten. Schon oben murbe bes Getofes ermahnt, welches man in ben glanos von Benequela im Jahre 1812 gehört hat, so wie der retumbos bet mittelameritanischen Bulfane, welche fich über weite Streden verbreiten, eines der auffallendften Beispiele aber von ber Berbreitung unterirbischer Detonationen lieferte ein Ausbruch bes Bulfans von Tomboro auf ber Sunda-Insel Sumbava. Man borte bas unterirbifche Gebrull bes Berges ebensowohl auf bem 200 Meilen entfernten Sumatra, ale auf bem in entgegengefetter Richtung 150 Meilen weit ab liegenden Ternate. ift burchaus nicht anzunehmen, bag Geräufche fich auf folde Kerne burch bie Luft fortpflanzen und noch hörbar bleiben fonnten.

Schließlich mag hier noch die Erwähnung einer Ansicht stehen, die man in neuerer Zeit auf eine leichte Weise zu besgründen versucht hat, daß die Erdbeben nämlich einen ringsförmigen Verlauf hätten. Rach einigen, zum Theil nur uns vollsommen untersuchten, zum Theil mit nicht nur zufälliger Auslassung von Thatsachen angeführten Beispielen sollen die durch sorgsältige Erwägung sestgestellten Regeln umgestoßen werden. Auf solche Weise schafft man neue Regeln, indem man Ausnahme-Erscheinungen zur Regel erhebt, dabei jedoch die große Zahl der übereinstimmenden Thatsachen in das Gebiet der Ausnahmen hinausstößt. Damit ist nichts für unsere Einssichten gewonnen.

#### Siebenter Brief.

## · Antheil ber Atmosphare an ben Erbbeben.

Nicht selten wird man die Meinung aussprechen hören, daß außergewöhnliche Erscheinungen in Witterung und Atmosphäre mit Erdbeben und Bulkanen im Zusammenhange stehen mögten. "Gewiß hat irgendwo die Erde wieder gebebt," hört man sagen, wenn lange Regen oder anhaltende Trockniß oder plötliche große Stürme die besondere Ausmerksamkeit der Mensichen erregt haben. Da nun die Erde überhaupt nicht selten bebt, so trifft eine solche Boraussetzung häusig zu, aber das zeitliche Zusammentressen beider Erscheinungen ist darum noch kein Beweis für eine ursachliche Berbindung, in der sie stehen sollen.

Sumboldt fagt in feinen Relations historiques: "Es ift eine fehr alte, und zu Cumana, Acapulco und Lima fehr verbreitete Anficht, bag eine mertbare Begiebung amifchen ben . Erbbeben und bem Buftanbe ber Atmosphare, welcher benfelben vorausgeht, flattfinde. Un ben Ruften von Reu-Andaluffen beunruhigt man sich, wenn bei fehr heißem Wetter und nach langer Trodenheit ber Seewind plöglich zu wehen aufbort, und wenn fich am himmel, frei von Wolfen im Benith, in etwa 6-8° Sobe über bem Borigont ein rothlicher Dampf geigt. Diefe Borgeichen find indes außerft ungewiß, und wenn man fich an bie Berbindung ber meteorologischen Beranberungen erinnert, in ben Epochen, in welchen bie Erbrinde am meiften beunruhigt war, fo überzeugt man fich, bag heftige Stofe fowohl bei trodenem, als bei naffem Wetter, bei frischem Winde ebenso wie bei brudender Bindftille eingetreten find. Rach ber großen Bahl von Erdbeben, beren Beuge ich gewesen bin, fowohl fubwarts als nordwarts vom Aequator, auf bem Feftlande fowohl ale auf bem Meere, an ben Ruften wie in 15000 guß Sobe, mar ich fehr geneigt zu glauben, bag bie Schwingungen bes Erdbebens im Allgemeinen unabhangig find pon bem porhergehenden Buftanbe ber Atmosphäre, und bies ift auch die Meinung vieler unterrichteter Berfonen in ben fpanischen Colonien, beren Anfichten fich auf eine großere Bahl von Erfahrungen grunden, ale bie meinigen."

Dennoch wird uns in ben Beschreibungen vieler ausgezeichneter Erbbeben von außergewöhnlichen Witterungs-Berbaltniffen berichtet, welche ben Erschütterungen vorangingen ober im Berlauf und Gefolge berfelben eintraten, und es verbient daher wohl ber Erwähnung, daß manche Källe auffallend au fein fcheinen. Der englische Reifenbe Shaw ermahnt, baß auf ber Rorbtufte von Afrita, befonders im Gebiet von Algier Die Erdbeben faft immer einen ober zwei Tage nach ftartem Regen eintreten. Diefelbe Beobachtung wird mehrfach von Jamaica berichtet, mahrend andererfeite gahlreiche Falle aufgeführt werben konnen, in welchen bas Wetter gerade Die entgegengesetten Erscheinungen zeigte. Dem Erbbeben von Cattacas ging eine faft beispiellofe Durre von funf Monaten vorber, und por bem großen Erbbeben von Cumang hatte es in 15 Monaten faft gar nicht geregnet. Ueberhaupt fürchtet man in biefen Begenden bas Auftreten von Erdbeben, wenn mabrend einer langeren Beit fein Regen gefallen ift.

Dagegen ift es eine gewöhnliche Erscheinung in Diesen Gegenden, daß ftarte und reichliche Regen ben Erdbeben gu folgen pflegen. In gang Benezuela, auf ber Sochebene von Duito und an ben Ruften von Beru foll biefe Erfcheinung regelmäßig eintreten, fo daß beftigen Erschutterungen gewöhn= lich auch ftarte Unschwellungen ber Strome folgen, welche nach ber vorangegangenen Durre bas Land befruchten und bie Begetation uppig hervorrufen. Jahre heftiger Erbbeben find bedhalb auch, wie Sumboldt ausbrudlich erwähnt, in jenen Gegenden in der Regel von außerordentlicher Kruchtbarfeit begleitet. Diefe fegenbreiche Erscheinung veranlaßt bie Indianer, beren leichte Sutten nur wenig von ben Erbftogen zu leiben haben, die Erinnerung an folche Erdbeben-Jahre burch Daniund Freuden-Fefte zu begehen, mahrend die Europäer Processionen und Bufübungen anftellen, um bie Bieberfehr berfelben Ratastrophen von sich fern zu halten.

Auf eine auffallenbe Weise hat fich bie Berbreitung von trodenen Rebeln vor ober nach großen Erdbeben einige Mal bemerklich gemacht. So im Jahre 1783 nach dem großen Erd-

beben von Calabrien. Diefe Rebel zeigten fich in Calabrien querft im Rebruar, verloren fich nach einiger Beit wieber, verbreiteten fich aber von bort aus aufs Reue im Juni, und blieben mit geringen Unterbrechungen, in benen bie beftigften Gewitter und Blatregen eintraten, bis jum Berbft fteben. Charafteriftifche Diefes Rebels mar, bag er feine Reuchtigfeit nieberfchlug, nicht nabe ftebenbe Gegenstände bem Auge verbarg, fondern nur die blaue Karbe bes himmels ihrer Tiefe beraubte. und ber gangen Atmosphare ein lichtgraues Ansehen verlieh. Rerne fonft blau erscheinenbe Berge überzog er mit einem weißlichen Schleier, fo bag man folche, an benen man bei gewohn= licher Luft noch bie Balber von ben tahlen Stellen wohl unterscheiben fonnte, faum zu erkennen vermogte; ber Sonne gab er, wenn sie beim Auf- und Untergange noch mehrere Grade über bem Sorizonte ftand, eine blutrothe Farbe, ja in feiner größten Starte machte er fie wohl eine halbe Stunde vor ihrem eigentlichen Untergange ichon völlig unfichtbar. babei war er immer von einem eigenthumlichen, brenglichen Beruch begleitet. Diefer Rebel erschien in einem großen Theile von Europa, in gang Deutschland, Franfreich, Spanien und Italien, selbst auf ben Azoren, im nördlichen Afrika und westlichen Afien wurde er bemerft. Er hielt ben größten Theil bes Sommers hindurch an. In Unter-Italien war er am ftarfften, besonders in Calabrien und auf bem anftogenden Meere. Dort bewirfte er am Tage eine mahre Kinfternig, man mußte in ben Saufern Licht angunden und auf dem Meere fliegen Barfen aneinander, so baß fogar eine auf biefe Beife zu Grunde ging.

Eine so auffallende Naturerscheinung war wohl geeignet, die Frage nach ihrem Ursprunge anzuregen und das große Erdbeben vom Februar, so wie der furchtbare Ausbruch des Bulfans Staptar Jökul auf Island im Juni desselben Jahres legten eine Berbindung mit diesem Natur-Phanomen sehr nahe. Werkwürdiger Weise wiederholte sich diese Erscheinung in fast eben so großer Ausbehnung im Sommer des Jahres 1831, um dieselbe Zeit, als zwischen Sieilien und Afrika sich eine neue Insel aus dem Meere erhob. Erdbeben, wenn auch keine sehr ausgedehnten, hatten das Hervortreten der Insel begleitet und vulkanische Ausbrüche sanden aus ihrem Krater Statt.

Die Nebelbildung trat auf Sicilien fast gleichzeitig mit ber Bildung ber Insel ein und verbreitete sich darauf über ganz Europa, sogar bis nach Sibirien und Nord-Amerika. Sie erzegte die allgemeine Ausmerksamkeit durch die langen Abenddammerungen, welche sie verursachte, und durch die starke Abendröthe, welche jene begleitete. Auch bei dem Erdbeben von Lissabon wird von einem solchen Rebel berichtet, der vor und während der Katastrophe die Luft der Umgegend mit einem röthlichen Schein erfüllte, der sonst in diesen Gegenden nicht gewöhnlich ist.

Das Borfommen von heftigen Gewittern ober plöglichen starken Windstößen vor, während ober unmittelbar nach Erdebeben wird oftmals angeführt, und in manchen Fällen allerdings von einer auffallenden Weise berichtet, in der dieselben eintraten, doch sind wiederum noch viel mehr Fälle befannt, in welchen nichts von derartigen Erscheinungen beobachtet wurde. Schlagend zeigte sich die Unabhängigkeit dieser meteorischen Vorgänge von den Erdbeben durch die Angabe, daß bei dem Erdbeben von Calabrien das Wetter auf dem italienischen Festlande völlig still und heiter war, während in der Meerenge von Messina, über welche sich das Erdbeben nach Sicilien fortsete, ein heftiges Gewitter ausbrach.

Bu einem merkwurdigen Resultate gelangte Fr. Hoffsmann burch Untersuchung von 57 Erdbeben größerer Art, welche im Berlauf von 40 Jahren zu Palermo beobachtet worben waren, und Bergleichung berselben mit den meteorologischen Journalen der dortigen Sternwarte. Es ergab sich nämlich, wenn man für diese 57 wohl beobachteten Falle die Windrichtungen bestimmte, bei denen sie eingetreten waren, daß:

17 Falle bei Norboftwind,

15 = = Sudwestwind,

11 = = Westwind

vorgekommen waren, daß also 43 Källe ober 3/4 überhaupt, auf biese brei Winde und 32 Källe, oder reichlich 1/2, auf die zussammenfallenden nur entgegengesesten Richtungen von Rordost und Südwest kamen. Hier schien ein Zusammenhang sehr bestimmt angedeutet, und man war geneigt, in dieser unläugbaren Thatsache etwas Gesehmäßiges zu sinden, die sich ergab, daß

gerade biefe Windrichtungen die gewöhnlich herrschenden, aum Theil regelmäßig wechselnden See- und Landwinde in jener Gegend find. Auch faat ber Abbate Scina in feinem Berichte über bie gabireichen Erschütterungen, welche 1818-1819 in ber Bergfette ber Mabonia Statt fanden: "bie Erbbeben fielen por, theils bei heiterem, theils bei bewolftem himmel, bei warmem und bei faltem Better, mit und ohne Regen und beim Weben bes Windes aus jeder beliebigen Richtung. Nichtsbestoweniger gab es in allen biefen fleinen Bergstabten Riemand, welcher nicht fortwährend angelegentlich nach bem Buftande des Simmels und ber Luft geforscht hatte, und jeder Ort ichien von Wetterpropheten bewohnt ju werben. Denn aus ber Dunkelheit ber Luft, aus ber Ferne und Farbe ber Bolfen ober aus anbern abnlichen Beichen schmeichelten fie fich. ihnen scheinbar gang untrügliche Unzeichen von bevorftebenben Erbbeben ableiten au fonnen."

So sieht man benn wohl ein, daß von einem nachweisbaren und gesehmäßigen Zusammenhange ber Erdbeben mit gewissen Erscheinungen in der Atmosphäre nicht die Rede sein kann, und diese Ansicht wird durch die Ansührung gewisser Beispiele nicht umgestoßen werden. Denn bei der großen Ausbehnung vieler Erdbeben begreift sich wohl, daß es immer gelingen wird, aus dieser oder jener Gegend eines erschütterten Landstriches Witterungsverhältnisse anzusühren, welche der einen oder der andern vorgesaßten Meinung entsprechen.

Was das Berhalten des Luftdruckes vor und während der Erdbeben anbetrifft, so besitzen wir zahlreiche Daten für die Beurtheilung dieser Fragen. Das Barometer ist dassenige meteorologische Instrument, welches am meisten geeignet ist, uns über alle in einiger Ausdehnung in der Atmosphäre vorgehenden Beränderungen Rechenschaft abzulegen, und wir dürfen daher erwarten, daß es uns nicht ohne Anzeichen lassen wird, wenn eine Beziehung zwischen dem Austreten der Erdbeben und dem Justande des Luftdruckes besteht. Hier sindet sich eine, bereits seit den Zeiten, in welchen das Barometer zuerst mit Ausmerksamkeit beobachtet wurde, verbreitete Ansicht, daß der Luftdruck sich bei Erdbeben vermindere und zwar so, daß ein schnelles Sinken des Barometers als Borbote oder un-

mittelbarer Begleiter ber Erschütterungen muffe betrachtet werben. 3war haben wir nur von wenigen Bunkten berjenigen Gegenden, welche am häufigsten von Erbbeben heimgesucht werben, fortlaufende Berzeichniffe der Barometer-Stände, aber in einigen Fällen hat sich doch ein für die Beurtheilung der Thatfachen völlig ausreichendes Material zusammenbringen lassen.

Mus alterer Beit haben wir in ber Regel nur fehr unvollfommene Rachweise. So a. B. über ben Kall, in welchem bei bem Erbbeben zu Dran (mahrscheinlich vom Jahre 1790) ein Apotheter fich und feine Kamilie wenige Minuten vor dem Ginfturg feines Saufes rettete, weil er gufällig in bem Barometer Die Duedfilberfaule auf eine gang ungewöhnliche Beife fich verfürzen fab. Ebenso war bei bem Erdbeben in England vom Sabre 1795 bas Barometer vom 17. jum 18. Rovember in 24 Stunden von 30,23" auf 28,63", alfo um 1,60 Boll gefallen, fing vor bem Erbbeben bereits wieber ein wenig zu fteigen an und ftand mabrend beffelben auf 28.8" englisch. Gin genauer bekannt gewordenes Beispiel lieferte bas niederrheinischbelgifche Erbbeben vom 23. Febr. 1828. Egen bat fur basfelbe eine Bergleichung ber Barometer-Journale von Baris und Soeft ausgeführt, welche beibe Bunfte bie Sauptausbehnung bes Erbbebens zwischen fich hatten. Das Barometer hatte an beiben Orten schon 6 Tage vor bem Gintritt bes Erbbebens angefangen zu finten, erreichte in Baris 2 Tage, in Soeft am Abend vor bem Erbftog ben tiefften Stand bes gangen Monate und blieb in Soeft, welches bem Mittelpuntt ber heftigften Bewegung viel naher lag ale Baris, auch mahrend beffelben noch unter bem mittlern Stand bes Monats. Aus ben zwischen biefen beiben Endpuntten gesammelten Rachrichten ergiebt fich, baß in ber gangen Begend ber Bang bes Barometers mefent= lich berfelbe war, von außerorbentlichen Bitterungeericheinungen wird aber Richts ermahnt.

Der Rathoherr Merian von Basel hat eine vergleichende Uebersicht ber Barometerstände gegeben, welche bei 22 seit dem Jahre 1755 in Basel verspürten Erdbeben beobachtet worden sind. Bon diesen Erdbeben waren 9 über einen größeren Erdstrich verbreitet, 13 blieben mehr auf die unmittelbare Umgebung von Basel beschränkt. Bei den ersteren zeigte sich kein auffal-

lender Barometerstand zu Basel, was zu erwarten war, da deren Ursache in allgemeinen Beränderungen gesucht werden muß und daher wohl kaum mit dem localen Lustdruck an einem gegebenen Orte in Beziehung stehen kann, bei den letteren zeigen 5 ebenfalls nichts Besonderes in Hinsicht des Barometerstandes, 8 aber sallen mit einem auffallend niedrigen Stande oder einer auffallend schnellen Aenderung desselben zusammen. "Dieses Ergebniß, sagt Merian, ist gewiß beachtenswerth, denn ein auch noch in geringerem Waaße Statt sindendes Zusammenstressen des seltenen Phanomens eines Erdstoßes mit dem verhältnismäßig seltenen Borsommen eines sehr niedrigen Barometerstandes oder einer sehr schnellen Aenderung desselben bliebe auffallend und ließe auf einen Zusammenhang der Ursachen beider Ereignisse schließen."

Wenn fich aus ben vorftebenben Angaben zu folgern scheint, daß ein Sinfen bes Barometerftanbes, wenn nicht bie Regel, fo boch eine häufige Erscheinung bei Erbbeben fei, fo fteben biefer Unnahme andere Beobachtungen entgegen. Bunachft bie, bag fowohl humbolbt ale Bouffingault bei ihren Barometer-Beobachtungen unter ben Tropen Die bort fo regelmäßigen täglichen Schwanfungen auch bei ben heftigften Erbbeben gang ungeftort gefunden haben. Es scheint mir biefe Beobachtung ein großes Gewicht zu befigen. Denn wenn bie Erbbeben einen irgend erheblichen Ginfluß auf ben Buftanb ber Atmosphare hatten, bann fonnte boch bas regelmäßige Steigen und Kallen bes Barometerftanbes nicht ohne Störung bleiben. Belcher Art follte ein außerer Ginfluß fein, ber bas Gleichgewicht bes Drudes nicht ftorte? Bei ben wieberholten Erberfcutterungen, welche die Grafichaft Binerolo in Biemont im Fruhling bes Jahres 1808 verheerten, tam bie zu einer naheren wiffenschaftlichen Untersuchung abgefandte Commiffion ber Turiner Afademie zu bemfelben Refultate. Man beobachtete mebrere Erbbeben an ben Stellen ber heftigften Erschütterung, fonnte aber nie eine Beziehung amischen ben Stoffen und bem Sange bee Barometere auffinden.

Bon vielem Intereffe ift in diefer Beziehung eine Arbeit, welche Fr. hoffmann über bie von 1792 bis 1831 zu Balermo beobachteten Erbbeben ausführte, bei welcher er ben gro-

sen Bortheil hatte, das vortrefflich geführte meteorologische Journal der dortigen Sternwarte benuten zu können, das alle regelmäßigen so wie unregelmäßigen Schwankungen des Barometerstandes ungemein schön übersehen ließ. Der Erdbebenfälle waren, wie schon oben erwähnt, 57. Bon diesen zeigte sich das Barometer:

finkend in 20 Fällen, fteigend in 16 Fällen, auf einem Minimum in 7 Fällen, auf einem Maximum in 3 Fällen, unbestimmt in 11 Fällen.

Sinkender Barometerstand ist also vorhanden in 27, steigender in 19 Fällen. Da aber noch 11 unentschiedene Fälle bleiben, so ist das Resultat nicht entschieden genug, um in dieser Form eine bestimmte Folgerung zuzulassen. Wenn man dagegen die Barometerstände bei den Erdbeben mit den mittleren Ständen der Monate, in denen sie vorsielen, verglich, so zeigte sich der Stand während der Erdbeben

über bem monatlichen Mittel in 31 Fällen, unter bem monatlichen Mittel in 24 Fällen, in bem monatlichen Mittel in 2 Fällen.

Ganz ahnlich, fast gleich, war bas Berhalten gegen bas Jahres-Mittel. Bu bemerken mare nur noch, bag

ber höchfte Stand über bem Jahres-Mittel - 3,87"

ber niedrigste Stand unter dem Jahres-Mittel — 6,76". Es zeigt sich also allerdings, daß das Barometer in den außerften Fällen sich viel tiefer unter dem mittleren Werthe befunden hat, als es in den entgegenstehenden Fällen über denselben gestiegen ist. Auch mag noch erwähnt werden, daß bei dem einzigen bedeutenden Erdbeben dieser Epoche, das am 5. März 1823 eintrat und zu Palermo vielen Schaden anrichtete, das Barometer sich anhaltend während des ganzen Monats unter dem Jahres-Mittel gehalten hat. Als End-Resultat dieser Arbeit kann man wohl annehmen, daß neben einer unläugbaren, wenn auch schwachen Reigung des Barometers zum Sinken, weder in dem relativen Stande desselben bei Erdbeben, noch in der Größe seiner Schwankungen, etwas Eigenthümliches ober Außerordentliches zu sinden sei.

Dem Laien erscheint es oft leicht, bestimmte Beziehungen zwischen ben Raturerscheinungen verschiebener Gebiete aufzusinben, bem gewissenhaften Raturforscher jedoch wird es eben so oft sehr schwer nur die Vorfrage zu entscheiden, ob überhaupt irgend eine Beziehung zwischen den nicht unmittelbar verknupften Ereignissen anzunehmen sei. Um solche Schwierigkeiten einmal in's Licht zu stellen, habe ich die vorhergehende Frage etwas eingehender erörtert.

Daß bei manchen Erbbeben unserer Atmosphare neue Beftanbtheile, mitunter in nicht unbedeutenber Menge, als Dampfe und Gafe, von Innen her jugeführt werden, ift eine bemerfenswerthe Thatfache, boch icheinen biefe Daffen ber großen Luftfaule gegenüber ju gering ju fein, um im Barometerftanbe, b. h. in ben Drudverhaltniffen bes Luftfreises eine Menberung bervorrufen zu fonnen. 3mar ift bie Emanation folder Gafe und Dampfe bei ber größten Bahl ber Erdbeben nicht beobachtet worden, boch haben wir über einige Ralle fehr bestimmte Angaben. Sumbolbt ermahnt, bag eine halbe Stunde vor ber Rataftrophe, welche Cumana 1797 gerftorte, ein beftiger Schwefelgeruch an bem Sugel bes Rlofters San Francisco bemertt worben fei, an einer Stelle, wo nachher auch bas unterirbische Getofe bes Erbbebens besonders ftarf gehört marb. Während bes Erbbebens sah man Flammen an ben Ufern bes Bluffes hervorbrechen und bergleichen auch über bem Bemaffer im Meerbusen von Cariaco. Auch follen in ben Bergen von Cumanacoa, sowie in ben Steppen von Reu-Andaluffen folde feurige Gas-Entwidelungen, welche aus bem Boben hervorbrechen, nicht felten fein. Dan fieht bort oft ftundenlang Garben von Feuer fich in die Luft erheben, die ploglich verlofchen und feine Spur ihres Daseins gurudlaffen. Richt einmal Die Rrauter Des Rafens ober Die Baume werben von ihrem Brand ergriffen, vielleicht weil biefe Gasftrome, mit großer Seftigfeit hervorbringend, nicht bis zu ihrer Bafis in Brand gerathen fonnen. Much von den Erdbeben bes Diffifippi-Thales von 1811-13 wird berichtet, bag in ber Umgegend von Reu-Mabrid, wie von pielen glaubwurdigen Berfonen bemertt murbe, fich Spalten bildeten, aus welchen Rauch ober Wafferdampf bervorftieg. Man erwartete jeden Augenblid auch Klammen bervorbrechen zu sehen.

Digitized by Google

Ì

gewahrte aber nur von Zeit zu Zelt ftarte Stofe von Rauch wolfen befonderer Art. Man hielt beshalb in jenen Gegenden biefe Erdbeben allgemein für die Wirkungen eines großartigen Erdbrandes.

Gine merfwurdige, hierher gehörige Beobachtung wurde bei bem Erbbeben in Beru vom 30. Marg 1828 auf bem englischen Schiffe Bolant gemacht. Das Schiff lag an diesem Tage in ber Bucht von Callao an zwei ftarfen Retten vor Anter. Um halb 8 Uhr Morgens zog eine leichte Wolfe über bas Fahrzeug und gleich barauf vernahm man ein Beraufch, wie es in biefem Lande die Erdbeben ju begleiten pflegt, und einem fernen Donner gleicht. Man fpurte einen heftigen Stoß, und bie an Bord befindlichen Berfonen verglichen bas Gefühl, bas fie babei hatten, mit ber Empfindung, wie wenn man in einem Bagen ohne Rebern raich über ein bolvriges Bflafter fahrt. Das Waffer, welches um die Schiffe her 25 Faben (150 Fuß) Tiefe hatte, sifchte, als hatte man glubenbes Gifen hineinge taucht, und feine Oberfläche bebedte fich mit einer Menge von Blasen, die beim Berplaten ben Geruch von faulen Giern verbreiteten. Biele tobte Rifche fcwammen rings um bas Schiff, bie zuvor ruhige und flare See war trube und bewegt, und bas Schiff fcmantte um 14 Boll herüber und hinuber. In biefem Augenblide erfolgte am Lande ber Stoß, ber einen Theil ber Stadt in Trummer legte. Man lichtete fogleich bie Anter und fand, daß eine der Anterfetten, welche auf weichem Schlamme grunde gelegen batte, in ziemlicher Erftredung ihrer Lange und in 25 Rlaftern (150 Fuß) Entfernung vom Schiffe eine An von Schmelzung erlitten hatte. Die Rettenglieber, welche gegen 2 Boll im Durchmeffer hatten und aus vorzüglichem cylindrischen Gifen bestanden, erschienen an Diefer Stelle wie in Die Lange gezogen, fo daß fie 3 bis 4 Boll lang und nur 4 bis 5 Linien bid maren. Auf ihrer Oberfläche zeigten fich zahlreicht unregelmäßige Bertiefungen, in welchen fleine Gifentlumpchen bingen, die fich leicht lostrennen ließen. Die Rette bes zweiten Unfere hatte gar nicht gelitten, und überhaupt mar an feinem ber übrigen zahlreichen Fahrzeuge, die eben auf der Rhebe lagen, etwas ber Urt bemerkt worben. Wenn biefer Bericht in allen feinen Einzelheiten Glauben verbient, fo bag bie Stredung und Beschaffenheit ber Anterfette nur burch eine Erhitung erflart werben könnte, bann mußte man annehmen, bag eine Sasart von außerorbentlich hohem hitzegrabe sich einen Ausweg auf bem Meeresgrunde gebilbet hatte, gerabe an ber Stelle, an welcher bie eine Ankerfette bes Bolant auflag.

Die große Eruption des Ararat vom 20. Juni 1840 war die Folge eines der furchtbarften Erdbeben, welche das oft ersichterte Armenien je berührt hatten. Zahlreiche Spalten bildeten sich im Erdreich der Ebene am Araras und Karasu, und aus ihnen brachen Gase aus, die Wasser und Sand mit hervorbrachten. Auch im Bette des Arares wurden die Gase an vielen Punkten mit solcher Heftigkeit entwickelt, daß das Wasser wie in Springbrunnen oder kleinen Gensern aussteig und eine lange Reihe solcher Fontainen auf der Wasserstäche sichts bar war.

#### Achter Brief.

Antheil ber Sestirne, ber Elektricität und bes Magnetismus an ben Erbbeben, Beunruhigung von Thieren und Menschen.

Der Einfluß der Gestirne auf unsern Erdförper außert sich, außer in den Folgen der allgemeinen Anziehung oder Gravitation, zunächst in den Erscheinungen der Bestrahlung durch die Sonne, durch Tag und Nacht und Jahreszeiten, und sodann in der besonderen Anziehung des Mondes und der Sonne gegen die stüssigen Theile der Erdhülle, durch Fluth und Ebbe. Es erscheint natürlich, vom wissenschaftlichen Standpunkte aus nothwendig, danach zu fragen, ob sich eine Beziehung zwischen den Erdbeben und jenen Erscheinungen aussinden lasse.

Bunachft fällt die Frage in die Augen: Saben die Tageszeiten einen Einfluß, kommen mehr Erdbeben bei Tage ober bei Racht vor? Man hat die Beantwortung diefer Frage, durch zweierlei Argumente unterstütt, ju geben versucht. Buerft hat

man ber Eintrittszeit zahlreicher Erbbeben nachgeforicht und bat aus ben erlangten Daten ben Schluß gezogen, bag fie ju jeber Tageszeit eintreten können; sobann hat man die unzweifelhafte Beobachtung angeführt, baß, wenn Erbbeben einmal begonnen haben, fie fich ohne alle Rudficht auf die Tageszeit fortfeten, und aus beiben Thatsachen hat man bie Folgerung gezogen, baß Erbbeben von ber Tageszeit ganz unabhangig feien. Da gegen läßt fich jeboch einwenden, bag, obgleich bie Erbbeben ju jeber Tageszeit unzweifelhaft Statt finben, fich boch vielleicht für irgend einen Zeitabschnitt bes Tages ein Marimum berfelben auffinden ließe. \*) So glaubt benn auch ein neuerer Raturforfcher, Berr Bolger, fur Die verschiebenen Tageszeiten eine verschiedene Saufigfeit ber Erbbeben nachweisen zu fonnen. Er gelangt burch feine Untersuchung ber Erbbeben in ber Schweit, foweit fle historisch nachzuweisen find, zu dem Resultate, bas fle bei Racht häufiger als bei Tage eintreten. Er findet barin eine Analogie zu ben Jahreszeiten, ba bie Racht gleichsam ber Winter, Die Mittagezeit ber Sommer bes Tages fei. Indeffen geben boch auch biefe Untersuchungen noch feine ausreichente Sicherheit, fo daß auch diefe Frage noch als eine offene zu betrachten ift.

Daß die Witterungsscheiden in manchen von Erbbeben häusiger heimgesuchten Gegenden eine besonders genau von ihnen benutte Zeit seien, ist ein in vielen Ländern verdreiteten Glaube, dessen auch schon oben Erwähnung geschah. Benn auf eine lang anhaltende Trockniß Regenzeit folgt oder wenn das Umgekehrte Statt sindet, dann besonders sollen Erbbeben einzutreten psiegen. Besonders zu der Zeit der Tag- und Racht Gleichen, um die in Tropenländern die Regenzeit sich in den trockenen Sommer verwandelt und umgekehrt, oder in denen sich die periodischen Winde umsetzen, in diesen Witterungs-Mittel

<sup>\*)</sup> Ich fürchte nicht trivial zu werben, wenn ich ein Beispiel aus ben alltäglichen Leben zur Erläuterung ber Unsicherheit solcher Folgerung ant führe. Man wirst die Frage auf: Wann gehen die meisten Meuschen steren? Antwort: das ist zu allen Zeiten gleich, benn man hat Spazier: gänger zu den verschiebensten Tageszeiten ihren Gang beginnen und durch alle Tageszeiten fortsehen sehen. Wie mangelhass würde diese Schlußsolger zung sein!

schnitten follen bie Erbbeben häufiger als zu andern Zeiten bes Jahres fein. Reine Beit ift nach humbolbt in ben niebern Begenden von Beru und an ben Ruften von Reu-Andaluffen fo gefürchtet wegen ber Erbbeben, ale ber Eintritt ber Regenzeit, welche zugleich auch die Zeit ber Sturme ift (gleich nach bem Berbst-Meguinoctium). Und in ber That icheint auch ber Donat October jenen gand besonders unheilbringend zu fein. Rächft biefer Epoche icheint bas Fruhlings-Aequinoctium augleich noch besonders gefährlich au fein. Auf den Moluttiichen Infeln ift Die Richtigkeit Diefer Thatfache fo allgemein angenommen, bag man bort gewöhnlich bie Monate ber regnerifchen Sahreszeit unter leichten Rohrhutten aubringt, um bie Gefahr zu vermeiben. Befonders gefürchtet find bort bie Erbsbeben um bie Beit, wenn die Moufons wechseln. Wenn gleich biefer Glaube am meisten in ben Tropen-Gegenden verbreitet ift, fo findet er fich boch auch mitunter in hohen Breiten wieder, wie 2. B. auf Ramtichatta und ben Rurilischen Infeln.

Daneben kann nicht geläugnet werben, daß Erdbeben auch in den übrigen Zeiten des Jahres vorkommen, und so bleibt denn eben, um eine mehr zuverlässige Uebersicht der Ereignisse zu erhalten, nichts übrig als Tabellen zu entwerfen, in welchen zuverlässige Beobachtungen in möglichst großer Zahl eingetragen werden können, um auf diesem Wege zu einem Resultat in Zahlen zu gelangen. Zahlen für sich allein beweisen zwar noch nichts, wie wir das oben in Betreff der Windrichtungen sahen, aber für ein verständiges Raisonnement geben sie höchst schädsbare Anhaltpunkte.

Die erste Zusammenstellung bieser Art machte Hoffmann über die Erbbeben von Palermo von 1792—1831. Bon den in diesem Zeitraume dort beobachteten 57 Erbbeben sielen allein. 13 in den Monat Marz, während außerdem nie mehr als 6 in einem Monate zusammenfallen. Februar, Marz und April haben beren zusammen 22 (2/s der ganzen Zahl), die wenigsten Mai und December.

Spater haben v. Sof, Merian, Bolger und Alexis Perren Busammenstellungen über bie Bertheilung ber Erdbeben in ben verschiebenen Jahreszeiten gemacht, beren Endtefultate uns Raumann in seinem umfaffenben Lehrbuch ber Geognofie auf eine hochft überfichtliche Beise bargeftellt hat.

Die Angaben von v. Hof ergeben für die in den Jahren 1821 bis 1830, in dem nördlich von den Alpen gelegenen Theile Europas, beobachteten 115 Erdbeben folgende Bertheilung, nach den meteorologischen Jahreszeiten:

|                     | Winter. | Frühling. | Sommer. | Herbst. |
|---------------------|---------|-----------|---------|---------|
| Zahl ber Erdbeben . | 43      | 17        | 21      | 34      |

also für Herbst und Winter 77, für Frühling und Sommer 38 Erdbeben, ober für die kalten Jahreszeiten doppelt so viele Erbbeben, als für die warmen.

Rach bemselben Principe hat Merian alle in Bafel bis zu bem Ende des Jahres 1836 beobachteten Erdbeben zusammengestellt, und findet die Bahl berselben:

| im Winter. | im Frühling. | im Sommer. | im Herbft. |
|------------|--------------|------------|------------|
| 41 22      |              | 18         | 39         |

also für ben Herbst und Winter 80, für ben Frühling und Sommer 40 Erbbeben. Daffelbe Berhältniß.

Reuerdings hat Bolger mehr als 1200 in ber Schweiz und in den benachbarten Gegenden vorgekommene Erdbeben nach den Jahredzeiten geordnet und ein noch entschiedenens Borwalten berselben im Winter herausgebracht; denn er weiß nach:

| im Winter. | im Frühling. | im Sommer. | im herbft. |  |
|------------|--------------|------------|------------|--|
| 461        | 317          | 141        | 313        |  |

also für Herbst und Winter 774, für Frühling und Sommer 456 Erbbeben. Ein geringeres Berhaltniß als die vorigen, worin nur dadurch eine auffallende Erscheinung hervortritt, das der Winter mehr als dreimal soviel Erdbeben hat, als der Sommer.

Am ausführlichften hat fich Berrey mit bem Gegenstande beschäftigt. Er hat seit Jahren alle zeitlichen Daten über bas Borkommen ber Erdbeben in Europa und ben angrenzenden Theilen von Afrika und Aften gesammelt und Regeln aus diesen Thatsachen abzuleiten gesucht. In Betreff ber Jahredzeiten hat er großartige Zusammenstellungen gemacht über 2657 Erdsbeben, von benen beobachtet wurden:

| Im | Baffin  | Des :  | Rhoneth  | ales    | 182        | vom    | 1619.        | Jahrh.  |
|----|---------|--------|----------|---------|------------|--------|--------------|---------|
|    | =       | von §  | Rhein u. | Maas    | <b>529</b> |        | 919.         | 8       |
|    | *       | ber I  | Donau    |         | 270        |        | 519.         | s       |
| In | Italien | und    | Savoyer  | n       | 1020       | =      | 419.         | z       |
|    | Franfre | ich ur | id Riede | rlanden | 656        |        | 4. — 19.     | 8       |
|    | OFA ne  | rtheil | en fich  | hierbei | auf b      | ie ner | fchiebenen - | Cahred. |

Es vertheilten sich hierbei auf die verschiedenen Jahres-

| Localitäten.           | Winter. | Früh=<br>ling. | Sommer | Serbft. | herbst u.<br>Winter. | Frühl.<br>unb<br>Sommer |
|------------------------|---------|----------------|--------|---------|----------------------|-------------------------|
| Rhonebaffin            | 62      | 32             | 35     | 53      | 115                  | 67                      |
| Rhein: u. Maasbaffin   | 160     | 103            | 101    | 165     | 325                  | 204                     |
| Donaubaffin            | 76      | 60             | 67     | 67      | 143                  | 127                     |
| Italien und Savopen    | 307     | 259            | 206    | 248     | 555                  | 465                     |
| Frankreich u. Rieberl. | 200     | 133            | 137    | 186     | 386                  | 270                     |
| ~                      | 805     | 587            | 546    | 719     | 1542                 | 1133                    |

"Diese Zahlen, sagt Raumann, laffen es nicht vertennen, daß allerdings mahrend bes Herbstes und Winters die Erdbeben häufiger vorkommen, als während des Frühlings und Sommers, und daß namentlich der Winter als diejenige Jahreszeit zu betrachten ift, welche die größte Anzahl von Erdbeben aufzuweisen hat."

Die Stellungen bes Mondes endlich zur Erbe unter Beachtung ber gleichzeitigen Sonnen-Stellungen, b. h. bie Berbältniffe, welche sich in den Erscheinungen der Ebbe und Fluth bethätigen, scheinen nicht ohne Beziehungen zu den Erdbeben zu sein. Schon im Anfang des vorigen Jahrhunderts hat ein Prosessor zu Lima auf den Einstuß der Mondphasen auf das Eintreten von Erdbeben hingewiesen, und gegen Ende desselben hat ein italienischer Gelehrter das Jusammentressen von heftigeren Erdbeben und Hochstuhen ganz bestimmt ausgesprochen. Die vollständigsten Arbeiten über diesen Gegenstand verdankt

<sup>\*)</sup> Berren rechnet bie Jahreszeiten calendarisch, ben Binter aus Januar, Februar und Marz bestehend, u. f. w.

man jeboch ebenfalls bem unermüblichen Fleiße bes hern Alexis Perrey in Dijon, welcher burch zahlreiche, auf Rechnung gestütte, Combinationen zu ben Schluffolgerungen gelangt ift, bag

1. bie Erbbeben haufiger um die Zeit ber Spzygien, als um die Zeit ber Quabraturen vorkommen;

2. fie haufiger eintreten, wenn fich ber Mond im Berisgaum, als wenn er fich im Apogaum befindet;

3. an jeder erschütterten Stelle die Stofe zahlreicher erfolgen, wenn fich ber Mond gerabe im Meridiane befindet.

Hiernach ist ein Einfluß ber Stellung von Mond und Sonne auf bas Eintreten und die Hausigkeit ber Erdbeben nicht abzuläugnen, und wenn wir einen flussigen Erdfern annehmen mussen, so fallen die Hochfluthen desselben mit dem Auftreten ber Erdbeben zusammen. Ein großes und schönes Resultat, bas wir nur den Arbeiten des Herrn Perrey verbanken.

Als man zu Ende des vorigen und zu Anfang diefes Jahrhunderts die Erscheinungen der Elektricität genauer kennen und klarer verstehen lernte, glaubte man die in ihnen hervortretende Kraft in Beziehung zu allen disher rathselhaften Erscheinungen der Natur setzen zu mussen, und so erschien auch eine Preisfrage, in der es hieß: Welches sind die nächsten Ursachen der Erdbeben? Muß man die elektrische oder galvanische Kraft mit unter diese Ursachen zählen? Die gekrönte Beantwortung von Kreis sagt in Bezug hierauf: Manche Erdbeben scheinen auf den elektrischen Zustand der Atmosphäre Einfluß gehabt zu haben.

Allerdings find mitunter auffallende elektrische Erscheinungen während der Erdbeben beobachtet worden. Humboldt beobachtete während des Erdbebens von Cumana am 4. Rov. 1799 ein voltaisches Elektrometer und fand, daß während der Erzitterungen des Bodens die Lust-Elektricität in hohem Grade erregt war. Die Korkfügelchen entfernten sich um 4 Linien und alle Augenblicke wechselte positive und negative Elektricität, wie es bei uns nur zu Zeiten heftiger Gewitter zu sein psiegt. Aehnliche Beobachtungen fährt Basalli-Eandi, ein ausgezeichneter Meteorolog, bei den schon oben citirten Beobachtungen

bes Erbbebens von 1808 in ber piemontefischen Graffchaft Binerolo an. Er fand, bag bie Luft-Elettricitat fich bei ben Erschütterungen ftets auffallend fteigerte, zuweilen in fo hohem Grabe, baß fie nicht mehr zu meffen war, ba bie Golbblatichen bes Eleftrometers gegen bie Banbe bes Eleftrometers an-Auch bei viel unbedeutenderen Erdbeben als biefe beiben angeführten icheinen mahrnehmbare Wirtungen biefer Art vorzukommen, wie benn ermahnt wirb, bag nach einem schwachen Erbbeben zu Breslau eine früher fehr fraftige Gleftrifir-Maschine ploplich ihre Dienfte verfagte, und erft vier Tage bernach ihre vorige Birffamteit erlangte. Endlich fann man noch anführen, daß es ein in Gud-Amerifa allgemein verbreiteter Glaube ift, bag bie Erbbeben mit ber Saufigfeit ber Gewitter in umgefehrtem Berhaltniß ftehen, eine Meinung, welche fich allerbings bei ben Erbbeben von 1812 und 13 im füblichen Rordamerifa und bei bem neapolitanischen Erbbeben von 1805 in ber Proving Molisa bestätigt hat. Bei biefem letteren fah man ein, allen Umftanben nach, eleftrisches Leuchten. vielen feurigen Meteoren wird erzählt, welche man verschiedentlich im gangen ganbe gefeben bat. Sie hatten bie meifte Aehnlichkeit mit ben Feuerballen und hupfenden Flammen, die man bei heftigen Gewittern mahrnimmt, wenn die Oberflache ber Erbe mit einer ber Bewitterwolfe entgegengefesten Gleftricitat überladen ift. Besonders mertwürdig ift es, daß mehrere unverbächtige Augenzeugen ein Leuchten von Reapel her gerabe in bem Momente faben, ale baffelbe ben erften Stoß erlitt. Auch fah man in ber Proving Molifa im Laufe bes gangen Jahres fein Gewitter, fein Betterleuchten und feinen Sagel, meteorische Erscheinungen, welche bort in ben entsprechenben Jahreszeiten gang gewöhnlich ju fein pflegen.

Db nun nach ben wenigen angeführten Beobachtungen ein urfächlicher Busammenhang ober nur ein zufälliges Zusammentreffen beiber Erscheinungen anzunehmen sei, bleibt sehr zweifelhaft.

In wie weit ber Erb = Magnetismus burch bie Erbbeben erregt ober verändert werde, ist ebenfalls noch eine offene Frage. Man hat Beobachtungen dafür und dawider. Der Afademifer Boue zu Wien hat neuerdings eine Parallele der Erdbeben, Rotblichter und bes Erdmagnetismus erscheinen laffen, in der

zwar mancherlei Thatsachen angeführt find, welche bie Folge eines Aufammenbangs aller biefer Erfcheinungen fein fonnen, allein feine hinreichende Bahl fchlagender Beobachtungen, welche beweisen, daß fie in Berbindung ftehen muffen. Bon guverlafftaen Beobachtungen auf biefem Bebiete verbienen gunachft Die von Sumboldt ermahnt zu werben. Er bestimmte am 1. Rovember 1799 die Inclination der Magnetnadel ju Cumana, mittelft eines vorzüglichen Inftruments, ju 43° 39', am 4. trat bas oft ermannte große Erbbeben ein, am 7. ward bie Inclination wieber beobachtet und fie betrug nur 42° 45', batte fich also um 54' verringert. Diese Berminderung war bleibend, benn im September 1800 betrug fie an bemfelben Drte 42° 48', fie hatte alfo im Berlauf von 10 Monaten ibre alte Große ber Reigung nicht wieber erlangt. Die Intenfitat bes Magnetismus war übrigens gang biefelbe geblieben, benn Die Rabel machte beibe Dal bieselbe Bahl von Schwingungen in berfelben Beit; auch ichien bie Declination unverandert. Bur Berftarfung biefer Thatfache führt humbolbt an, bag nach ber Bergleichung feiner eigenen mit fvateren Beobachtungen in Lima, bie Inclination bort im October 1802 9° 59,4' betrug, nach dem Erdbeben vom Anfang Rovember befielben Sabres aber auf 9° 12' alfo um 47,4' gefallen war. Auch fchien eine Beranberung in ber Intenfitat eingetreten zu fein, ba bie Rabel por bem Erbbeben 219, nach bemfelben nur 218 Schwingungen in 10 Minuten machte. Endlich wurde eine febr auffallende Beobachtung mabrend bes Erbbebens vom 23. Rebruar 1829 in einer Roblengrube bei Mulheim an ber Ruhr gemacht. Gin Markscheiber \*) war bort, 480 Fuß unter Tage, mit Meffungen beschäftigt und nachbem er fich eine Beit lang ber Bouffole hierzu bedient hatte, ohne etwas Auffallendes an ihr zu bemerten. wurde die Rabel ploglich fo unruhig, daß er fie nicht mehr benuten fonnte. Sie schwanfte felbst bis volle 180° vom Rord- jum Gudvole, und ichien auch Schwingungen im Sinne ber Inclination zu machen. Gerade zu berfelben Zeit wurden über ber Erbe bie Erschütterungen bes Erbbebens beobachtet, während in ben gahlreichen Rohlengruben biefer Begend feiner

<sup>\*)</sup> Marticheiber werben bie unterirbifden Felbmeffer genannt.

ber brittehalb Taufend barin beschäftigten Arbeiter eine Ahnung bavon gehabt hatte.

Uebrigens muß hiergegen auch wieder bemerkt werden, bag in mehreren Kallen gar feine Birfung ber Erbbeben auf bie Magnetnadel verspurt worden ift. Sumboldt bemerkt ausbrudlich, bag, außer ben oben erwähnten Fällen, ihm nie, trop ber heftigen Stofe, bie er oft in ben Corbilleren zu beobachten Belegenheit hatte, eine Einwirfung ber oben erwähnten Art wieber vorgefommen ift. Auch Bafalli-Eanbi giebt ausbrudlich an, bag mahrend ber Erbbeben von 1808 in Biemont Die Magnetnadel burchaus nichts gezeigt babe, was man ber Birfung ber Erbbeben hatte jufchreiben fonnen. Gine wichtige Beftätigung biefer Thatfache giebt eine Beobachtung von A. Erman auf feiner Reise burch Sibirien. Am 8. Darg 1828 fühlte er ju Irfust einen bedeutenden Erbftoß. Er mar gerabe bamals feit funf Tagen beschäftigt, feinere magnetische Beobachtungen mit einem fehr empfindlichen Inftrumente anzustellen. Er fonnte baran einige Minuten nach ber Erschütterung feine abweichenden Bewegungen beobachten. Auffallend mar es, bag in biefer Sahreszeit bort am baufigften Erbbeben eintreten und daß außerdem in jenem Jahre die Witterung fo ungewöhnlich war, daß einige Berfonen ichon vier Tage zuvor ihm ein Erdbeben prophezeiten und ihn wegen ber Aufftellung feiner Inftrumente warnten. - Und fo fteben wir benn auch bier wiederum por einer Gruppe von Erscheinungen, von benen wir nicht zu entscheiben magen, ob bei ihnen eine Berbindung mit bem Erbbeben anzunehmen fei ober nicht.

ø

į,

K

ĭ

1

d

3

ø

: 5

ë'

13

ø

Aus vielen Gegenden finden fich endlich auch barüber Rachrichten, daß Thiere und Menschen vor und mahrend ber Erbbeben Beunruhigungen und Angft empfunden haben. Man hat diese Erscheinung mit den hin und wieder wahrgenommenen Gasausftrömungen in Berbindung bringen wollen, eine Annahme, die inbeffen noch nicht hinreichend begrundet erscheint. Die flarfte und bestimmtefte Rachricht über bas Berhalten ber Thiere giebt Boli in seinem Bericht über bas Erbbeben von Reapel vom 26. Juli 1805. Er fagt: "Ich will nicht unterlaffen, hier noch bes gewohnten Borzeichens zu ermahnen, welches von ben Thieren ausging. An allen Orten, wo bie Wirfungen bes Erbbebens fehr fühlbar waren, fingen einige Minuten por bem Gintreten ber Stofe bie Rinber und bie Rube an laut zu brullen; Die Schaafe und bie Biegen blotten und beunruhigt burch einander fturgend, suchten fie bie Rete und bas Flechtwerf ber Surben ju burchbrechen. Die Sunde heulten fürchterlich, die Ganfe und die Suhner gerietben in Bermirrung und machten großen garm. Die Bferbe bebten in ihren Ställen und riffen fich wuthend vom Bugel los, biejenigen berfelben aber, welche gerabe auf ber Strafe waren und liefen, ftanden ploglich ftill und fchnaubten in gang ungewöhnlicher Beife. Die Ragen liefen erschreckt bavon und fuchten fich zu verbergen, ober fie ftraubten wild bas Saar. Man fab bie Kaninchen und die Maulwurfe aus ihren gochern hervotkommen, die Bogel wurden von ihren Ruhefigen aufgescheucht und die Rische schwammen an's Ufer, wo fie in großer Menge beim Granatello erhascht wurden. Selbft bie Ameisen und bie Reptilien verließen am hellen Tage und in großer Unordnung ihre Erdlöcher, und zwar häufig ichon viele Stunden vor bem Die Beuschreden fah man in großen Schwarmen mahrend ber Nacht burch Reapel gegen bas Deer friechen und geflügelte Ameisen flüchteten fich bei dunkler Racht in bie Bimmer ber Saufer. Es gab Bunbe, welche ihre Berren wenige Minuten por bem Erbbeben gewaltsam aufwedten, gleichsam als wollten fie biefelben rufen und warnen vor ber nahe bevor ftehenden Gefahr, und es find Fälle vorgetommen, mo fie auf Diese Weise wirklich auch beren Rettung bewirkten."

Da uns in dieser interessanten Beschreibung weber von einem direct beobachteten Hervorströmen von Gasen, noch von dem Absterden der Thiere berichtet wird, sondern nur ihres plöglichen Erschreckens Erwähnung geschieht, so könnte man ihr Borgefühl wohl einsacher daraus erklären, daß sie, besonders die vierfüßigen unter ihnen, kleine Erschütterungen des Bodens wahrnehmen konnten, welche der Beobachtung der Menschen entgangen sind. Daher das plögliche Bildwerden, das Stillstehen der Pferde in vollem Lauf, das Hervorkommen der Erdbewohner aus ihren Löchern und die übrigen verwandten Erscheinungen. Das Hervordringen irrespirabler Gase würde sicherlich einen Theil der Thiere getödtet haben, und man

wurde diese Erscheinung bemerkt und nicht unerwähnt gelassen haben. Beobachtungen aus anderen Gegenden erwähnen derselben Erscheinungen bei den Thieren, doch niemals der Tödtung berselben. Einige Thiere sollen besonders empsindlich für Erderschütterungen sein, vorzüglich die Schweine. In Gegenden, wo Erdbeben häusig sind, pflegen ängstliche Personen, die das Herannahen von heftigen Stößen besürchten, mit besonderer Ausmerksamkeit auf das Benehmen der Schweine zu achten.

Daß sich bei Menschen irgend ein forperliches Borgefühl bei Erdbeben gezeigt habe, ift zwar gelegentlich erwähnt, doch niemals wirklich erwiesen worden.

ŗ.

ď

#### Meunter Brief.

## Beränderungen ber Erboberfläche burch Erbbeben.

Rleine Erberschütterungen gehen ohne fichtbare Spuren ber Beranderung an der Erdoberflache vorüber. Sobald fle aber in ihrer Bewegung über bie Grenze ber Glafticitat ber Erb - und Besteinsmaffen binausgeben, bann muffen fie fleine Riffe und Spalten im Beftein bewirfen. Großere Erbbeben trennen nicht bloß die Daffen an ber Erdoberfläche, fonbern bringen fie auch aus ihrer früheren Lage. Bahlreiche Beispiele geben une barüber naheren Auffchluß. Spalten-Bilbung finben wir unter ben verschiebenften Umftanben. Balb find es nur feine Berfluftungen, balb aber auch offene Schlunde, welche fie bilben. Ch. Darwin erathlt von ber Befteigung bes Monte Campana bei Quittola in Chili, baf ihn vor Allem bie Art ber Bertrummerung bes oberften Felfens in Erftaunen gefest Denn er war vielfach zerborften und in große, edige Erummer gerfprengt. Die Bruchflachen bes Gefteins zeigten an vielen Stellen einen folden Grab von Frifche, als waren fte am Tage vorher erft zerriffen worben. "Ich war fo fest überzeugt," fahrt er fort, "bag biefes nur von ben haufigen Erbbeben herrührt, daß ich nicht große Reigung verspurte, unter einem Saufen folcher loderer Maffen au verweilen."

3war beschränken fich Erbbeben in ihren fichtbaren Spuren baufig barauf, die Werfe ber Menfchen zu gerftoren, ohne bie So ftalt bes Bobens zu veranbern, auf welchem biefe ftanben, aba manche bruden boch auch ben Gegenben, in welchen fie herischten, ein Gepräge ihrer einft vorübergegangenen Thatigfeit in unvertilabaren Bugen auf. Die leichtefte fichtbare Spur, welche fle fur einige Beit, felten fur immer, hinterlaffen, find Spalten im Erbreich. Wenn wir vorhin schon ber unscheinbaren Spalten im Geftein ermahnten, fo muffen wir nun ber anfehnlicheren Spalten und Rlufte Ermahnung thun, welche theils als vorübergehende, theils als bleibende Folgen von Erbbeben vorfommen. Gewöhnlich haben fie einen ziemlich geraben, mitunter einen gezadten, feltener einen gebogenen Berlauf. Sind fie im feften Gestein entstanden, fo tonnen fie auf lange Beit ale offene Rlufte ftehen bleiben, haben fie fich aber im weichen Erdrich ober in loderen Gesteinen gebilbet, fo fchließen fie fich im Lauft ber Beit theils burch feitlichen Druck, theils burch Ginftung, theils burch Bufchlammen von außen ber.

Bei ben wieberholten Stoffen, welche bei jebem größeren Erbbeben vorfommen, ereignet es fich sowohl, daß die gebilbeten Spalten fich wieber fchließen, als bag fie weiter aus einanda geriffen werben. Sie bilben fich oft in großer Bahl und werben mitunter fo weit und machtig, bag Baume, Saufer, Denichen und Thiere von ihnen verschlungen werben. Richt felten fieht man fie auf weite Streden parallel verlaufen, feltener fich freugen. Gine gewöhnliche Erscheinung ift die, daß bei folden Spalten, sowohl bei offenen, ale bei geschloffenen, Die beiben Alugel nicht in bemselben Riveau liegen blieben, sondern ber eine hoher als ber andere fteht. Man pflegt bies eine Ber werfung zu nennen, eine Erscheinung, ber wir in ben alteren Schichten ber Erbrinde nicht felten begegnen. Das find bie erften Spuren von Niveauveranderungen, welche burch Erdbeben hervorgebracht werben.

Bei dem großen Erbbeben von Jamaica, deffen ichon ofm Erwähnung geschah, bildeten sich zahllose Spalten, von benen man zuweilen zwei- oder breihundert auf einmal sich öffnen und

aleich barauf fich wieber schließen fab. Biele Menschen kamen in biefen Spalten ums Leben (fiehe oben). Die blauen Berge und andere von ben hochsten Gebirgen ber Insel wurden gerriffen und zerspalten. Sie erschienen zertrummert und baumlos. bie von ihnen berabkommenben Rluffe borten in ben erften 24 Stunden au fließen auf und führten bann bei Bort-Ropal und an anderen Orten bem Meere mehrere hunderttaufend Tonnen Solz zu, die gleich schwimmenden Inseln auf bem Dcean erschienen. Die Baume waren fast alle abgeschält und hatten bie meiften von ihren Zweigen und Baden verloren. Im Jahre 1812 bilbeten fich bei bem Erbbeben im Diffisippithal gang ahnliche Erscheinungen. Der Erbboben flieg in großen, langgestrecten Bellen in bie Sobe, welche auf ihrem Gipfel gerbarften, und aus ben fo gebilbeten Schlunden Waffer, Sand und Rohlenbroden ausstießen. Ein englischer Reisenber fand noch fieben Jahre nach ber Rataftrophe Sunderte von biefen Spalten geöffnet. Bahrend ber lang anhaltenden Erschütterungen suchten fich bie Bewohner ber Gegend baburch por bem Berfcblungenwerben ju fchuten, baf fie, ba bie Spalten alle von Subwest nach Rorbost aufzureißen pflegten, bie größten Baume fallten, biefe rechtwinkelig gegen jene Richtung leaten und bann auf ihnen Blas nahmen. Der berühmte englische Geologe Lyell konnte noch im Jahre 1846 einzelne Diefer Spalten auf mehr als eine halbe englische Deile weit verfolgen, obgleich fie burch die Wirfung des Regens. Froftes und ber Ueberschwemmungen, fo wie auch durch bas alliabrlich hineingewehte Laub jum Theil wieder ausgefüllt maren. Biele von ihnen icheinen bie Ueberbleibsel menschlicher Thatiafeit, Die Refte von Graben ober Ranalen zu fein.

1

i

Bon bem chilesischen Erbbeben vom 14. November 1822 berichtet eine sehr forgfältige Beobachterin besselben, Frau Maria Graham, daß das Borgebirge Quintero von zahlreichen Spalten durchset war. Es besteht aus Granit mit Sandboben bebeckt. Der Granit am Strande ist von parallel lausenden Abern durchsett, die etwa einen Joll mächtig und zum Theil mit einer weißen, glinzenden Substanz ausgefüllt sind. Bei einigen, die noch offene Spalten bilden, sind nur die Wände mit dieser Materie überzogen. Nach dem Erdbeben zeigte sich,

baß ber ganze Fels von neuen scharfrandigen Spalten zeriffen war, die sich von den alten Klüften deutlich unterschieden, obgleich sie mit denselben einerlei Richtung hatten. Manche der breiteren unter diesen Klüften konnte man vom Strande an auf anderthalb englische Meilen (7500') weit um das nächst Borgebirge herum verfolgen, da der den Felsen bededende Sand an mehreren Stellen herabgeglitten war und diesen entblößt batte.

2018 am 16. November 1827 ein fehr heftiges Erdbeben Columbien beimfuchte und Sta. Te be Bogota, Bopapan und viele andere Orte gerftorte, bilbeten fich in mehreren Gegenden große Spalten in bem Boben, in beren eine fich ber glus Tunga gestürzt haben foll. An einigen Orten traten aus ben Erdriffen Gafe mit Beftigfeit hervor, und hier und ba fand man Ratten und Schlangen erftidt in ihren Schlupfwinfeln Auch aus ber Ballachei berichtet Schuler vom Erbbeben bet Januar 1836, daß fich bort Spalten bilbeten, welche bei einer Lange von mehreren taufend Fuß boch nur 8 bis 20 30ll Breite hatten. Einige hatten fich fogleich wieder geschloffen, mahrend bies bei anderen nur allmalig eintrat. Bei bem Dorft Babeni unweit Slam-Rimnit waren die Spalten Anfange faum fingerbreit, erweiterten fich aber von Tag ju Tag bis ju meh-Dabei fanden einseitige Senfungen und reren Rlaftern. Sebungen bes Bobens ftatt, fo bag manche Saufer verfcoben, auseinander geriffen ober gang umgefturgt wurden. An einigen Stellen hatten fich auch trichterformige locher von 2 bis 6 gui Durchmeffer gebilbet, fo zwischen ben Dörfern Malori und Beltichut, und ber fie ausfüllende Sand mar bisweilen gu hohlen Regeln aufgehäuft. Die großartigften Bildungen bieft Art zeigte bas Erbbeben im Diffifippithale, wo zwischen Rem Madrid und Little-Prairie teffelformige Locher von 30 bis 90 80 Durchmeffer und mehr als 20 Fuß Tiefe entstanden, welche noch gegenwärtig eine in bem flachen Boben febr auffallende Erscheinung bilben. Rleine Sandfegel find auch in Chili bei bem Erdbeben von 1822 vielfach beobachtet worden. Die Ent ftehung biefer Rundlocher, welche meift mit Baffer gefullt find, erflatt fich wohl fo, daß Waffer nur an einzelnen Buntten tafd gebilbeter, und vielleicht eben fo rafch gefchloffener Spalten hervordringen konnte, wobei rings um jeden Ausbruchspunkt ber Erdboden fortgeschwemmt und baburch eine trichter- oder keffelförmige Bertiefung gebildet wurde. Führte nun das aus der Tiefe hervordringende Waffer selbst Sand und Schlamm mit sich, so bildete sich allmälig erft eine Ausfüllung und bann auch wohl eine kegelförmige Anhäufung lockerer Raffen.

ĭ

1

1

#

:

12

1

B

ø

j:

ø

¢.

Ì

7

ئز

بو

W. T. T. W.

Ein folches Bervorbrechen von Waffer, bas Sand und Schlamm mit fich fuhrt, ift überhaupt feine ungewöhnliche Erscheinung bei Erbbeben und findet feine Erklarung barin, bag unterirbifche mafferreiche Schichten, fo wie einzelne Wafferanfammlungen bei bem Fortgang ber Erbbebenwellen einen ftarten Drud erleiben, woburch bas Baffer in eine Spannung verfest wird, burch bie es mit Beftigfeit hervorbricht. Dabei mogen zuweilen auch Dampfe und Gafe Belegenheit finden, zu entweichen, fo wie Sand und Schlamm von bem fprubelnben Waffer mit fortgeriffen werben. In ber Gegend von Cumana ift es eine befannte Erscheinung, bag mahrend ber Erbbeben ber Inhalt von Brunnen und Cifternen, fowohl Baffer als Sand und Schlamm, gewaltsam berausgeschleubert wirb, und baffelbe ift auch an anderen Orten bei heftigen Erbbeben vor= Bahrend bes Erdbebens, welches 1703 bie Stadt gefommen. Aquila zerstörte, brach an zwei Stellen auf ben Felbern bie Erbe auf und warf eine Menge Steine aus, bie bas Kelb bebedten und unfruchtbar machten. Dann fprang Baffer fehr hoch aus biefen Deffnungen, bas trube, wie Seifenmaffer, ausfah, aber gefchmadlos war. Bei Sigillo entftand auf bem flachen Gipfel eines Berges ein unregelmäßig geformter Schlund, 150 Fuß im größten Durchmeffer, in welchem man in 1800 F. Tiefe noch feinen Grund fand (?). Bei bem fleinen Fluffe Biggoli öffnete fich ein Schlund fechegig Schritte im Durchmeffer, aus bem mit Beftigkeit eine hohe Bafferfaule empor-Auch bei Rutiglione spaltete fich ein Berg und erlitt ftica. Einfturze und bei Rieti verwandelte fich ein vorher immer troden gewesenes Thal in eine Urt von Moraft, weil Ginfturze von Maffen ber benachbarten Berge ben Abfluß des Baffers hinderten. Im Diffifippithal brang aus ben oben befchriebenen Spalten Waffer, Sand und Schlamm bis jur Bohe ber größten Baume empor. Auch bei bem heftigen Erbbeben, welches 1818 IV. 2.

Catania erschütterte, brachen, unmittelbar vor bem erften Stofe. nördlich von ber Stadt an 14 Bunften Springbrunnen mit großem Geräusch aus ber Erbe. Bugleich wird von biefem Erdbeben berichtet, daß babel die Spalten bes Erdreiche außerorbentlich schnell fich aufriffen und wieber schloffen. Die Mauern ber an folden Stellen ftebenben Saufer flafften plotlich auseinander, fo daß auf Augenblide ber Mond in Die Bimmer schien, und bann schloffen fie fich so fest wieber, bag man von ihrer Trennung faum eine Spur bemerfte (Agatino Endlich haben wir noch ein großartiges Beifpiel biefer Art von Erbeben anguführen, bas fich über einen großen Theil von Armenien am 20. Juni 1840 ausbreitere. In ber Ebene, burch welche ber Arares und Rarafer ftromen. entstanden viele Spalten, aus benen Bafe hervorbrachen und Waffer und Sand ausgeschleubert wurde. Auch im Alusbette bes Arares wurden die Gase an vielen Bunkten mit folder heftigfeit entwidelt, bag bas Baffer wie in Springbrunnen ober fleinen Beifern aufftieg und eine lange Reihe folcher Fontainen auf bem Baffer fichtbar war.

Mitunter wird auch von Flammen und Rauchsäulen berichtet, welche bei Erdbeben hervorgebrochen seien, doch sind die Angaben hierüber wohl nicht ganz unzweiselhaft. So wird von Aquila erzählt, daß dort gleichzeitig mit den Wasserausbrüchen Flammen und dick Dämpse aus den benachbarten Bergen hervorgekommen seien, und bei dem Erdbeben von Cumana will man Flammen gesehen haben, welche an den Ufern des Manzanares und im Meerbusen von Cariaco hervordrachen. In Benezuela soll diese Erscheinung öfters vorgekommen sein. Wenn die Beobachtungen richtig sind, und man nicht aus dem Austreten von Rauch auf Flammen zurückgeschlossen hat, so gehört die Erscheinung doch immer zu den nur ausnahmsweise beobachteten.

Wenn es schon klar ift, daß ein solcher Nachweis über die Bildung von Spalten von großer Bebeutung für unsere Anssichten von den Zuständen unserer Erdrinde und deren Entwidelung sein muß, so wird unser Interesse durch eine andere Art von Erscheinungen noch viel mehr in Anspruch genommen, welche wir ebenfalls als Folge von Erdbeben auftreten sehen,

burch die bleibenden Hebungen und Senkungen nämlich, welche ber Erdboden an manchen Stellen erfahren hat. Solche Bewegungen können nur das Resultat einer Krast sein, welche von innen heraus wirkend, allen Widerstand überwindet, den die gewiß sehr mächtige und seste Decke der Erdkruste ihr entgegensett. Es handelt sich hier nicht um vorübergehende Hebungen und Senkungen, sondern um bleibende Beränderungen im Niveau des Bodens, welche für immer die Gestalt der Erdsoberstäche verändern. Oft sind diese Beränderungen nicht so in die Augen sallend, daß sie jedwedem Beobachter auffällig werben müßten, aber in zahlreichen Fällen sind sie so klar und unwiderleglich, daß sie uns einen tiesen Blick in die Mechanik unseres Erdkörpers thun lassen.

An der Ruste von Neu-Granada hat man mehrfach Beränderungen in der Oberstächengestalt als Folge von Erdbeben beobachten können. Im Jahre 1766, bei der ersten bekannten Zerstörung von Cumana, vergrößerte sich das Borgebirge, die Punta Delgada auf der Subseite des Golfs von Cariaco und in dem benachbarten Flusse, dem Rio Guarapiche, erhob sich eine Klippe, nicht welt vom Orte Maturin, die früher dort gar nicht bekannt gewesen war.

Dabei wieberholen fich bergleichen Erhebungen bes Bobens nicht felten in berfelben Gegend zu verschiebenen Zeiten, fo baß bas Land ftufenweise immer hoher und hoher emporgetrieben wird und zuweilen ein allmäliges Auffteigen um mehrere bunbert Ruß nachgewiesen werben fann. Solche bauernbe Erhebungen bes Erdbobens find am beutlichften in Ruftengegenden nachzuweisen, wo nicht allein ber mittlere Stand bes Meeres ein unveranderliches Niveau barbietet, mit bem man bie Lage einzelner Stellen ber Rufte vergleichen fann, fonbern wo man auch burch bie eigenthumlichen Bilbungen, welche bas Meer jeberzeit und überall an feinem Stranbe aufhauft, ein Mertmal hat, welches über jegige und ehemalige Bafferftande ficher be-Mitten im Festlande hat man Spuren von Bebungen ober Senfungen noch nicht entbedt, boch ift es höchst mahrscheinlich, daß bergleichen Bewegungen auch bort ftattfinden, und bag es bisher nur an Sulfemitteln gefehlt hat, burch welche man fleinere Bewegungen im Terrain ohne birecte Bergleichung mit dem Meeresspiegel erfennen könnte. Mit Recht hat man darauf hingewiesen, daß die genauen Sohenmeffungen, die wir jest über die zahlreichen Eisenbahnlinien der cultivirten Länder besitzen, für die Zukunft auch einen Anhalt für die Beurtheilung von Riveau-Beränderungen im Innern der Continente geben werden.

Auffallende Ruftenhebungen laffen fich an der Beftfufte von Beru erfennen, und oft weithin verfolgen. An ber Infel San Lorenzo, welche bem Safen von Lima, Callao, gegenüber liegt, fieht man fehr beutliche Beweise fur eine Erhebung in neuerer Beit. Diejenige Seite bes Berges, welche bie Bucht biefer Infel bilbet, zeigt brei undeutliche Terraffen, die jede mit einer Maffe von Schalthieren bebedt find, und nur von Arten, bie jest noch an ber Rufte befannt find. An mehreren ber Schneden fagen Serveln und fleine Balanen an ber inneren Seite feft, mas ben Beweis liefert, bag fie noch einige Beit, nachbem bas Thier geftorben, auf bem Boben bes Deeres gelegen haben. In bicfem Kalle fann man überzeugt fein, bas fie nicht von Bogeln ober Menfchen, benen fie gur Rabrung bienen fonnten, hierher gebracht find. In einer geringen Sobe über bem Meere waren bie Muscheln wohl erhalten, auf einer Terraffe 35 Ruß über bem Meere maren fie theilmeife gerfest und in eine weiche, ichuppige Substang verwandelt, noch einmal fo boch bilbeten fle nur eine bunne Lage von Ralfpulver. In ber Sohe von 85 fuß hat Darmin mit Studen von Tang in ber Muschelmaffe ein Stud von einem Baumwollenfaben, geflochtene Binfen und einen Maistolben gefunden, und biefe Thatsache beweift, bag biefe Gegend minbeftens um 85 Fuß erhoben worben ift, feit Menschen fie bewohnen.

Auch in Chili findet man Muschellager von großer Machtigkeit weit über dem Riveau des jesigen Meeresstandes und die Bersicherung eines alten spanischen Schriftstellers, daß in verschiedenen Höhen über dem Meere Brüche oder Gruben vorhanden seien, aus benen Muscheln, gleicher Art wie sie noch jest im benachbarten Meere leben, zum Kalkbrennen genommen werden, verdient allen Glauben. "Ich war sehr erfreut zu sehen," fährt er fort, "daß mir hier ein überraschender Beweis von der Allgemeinheit der Sundfluth erschien, obgleich ich recht

gut weiß, daß Einige die jesige Lage biefer Muscheln aus anderen Ursachen erflaren wollen."

1

Einen noch naheren Rachweis über ben bestimmten Fall einer Erhebung ansehnlicher Landerstreden, als Folge eines großen Erbbebens, hat und eine englische Dame, Drs. Daria Graham geliefert, welche fich ju Enbe bes Jahres 1822 in Chili aufhielt. Das Erbbeben mar eines ber heftigsten und ausgebehnteften, von bem wir Nachricht befigen, benn es wurde in gang Chili und Beru, biesseits und jenseits ber Anden ver-Unfere Beobachterin befand fich ju Quintero unweit fpürt. Balparaifo, ale bas gewaltige Ereigniß eintrat. Am Morgen nach ben heftigen Stoffen, bie in ber Racht geschahen, bemertte Dre. Graham in allen fleinen Thalern ihrer Rachbarfchaft, welche mit aufgeschwemmtem Erbreich bebedt waren, bag ber Boben mannigfach zerriffen und zum Theil mit Sand und Waffer überschüttet war. Die Umgebungen bes Sees von Duintero, welcher mit bem Meere in Berbindung fteht, waren burchlochert, wie wenn aus zahlreichen Deffnungen Waffer her-Die Grunfteinfelfen, welche bort bie Rufte vorgestromt fei. bilden, maren (wie ichon oben erzählt ift) von Rluften durchjogen, und babei zeigte fich bas Beftein ber gangen Rufte auf eine Strede von mehr ale 20 geographische Meilen gang regelmäßig um etwa 3 bis 4 Fuß über fein früheres Riveau ge= Felfen, von benen die Kischer bie an ihnen festsitenben hoben. Rammmuscheln abzusuchen pflegten, murben jest selbst bei ber Fluthzeit nicht mehr gang vom Baffer bebedt, und gange Reihen von Aufterbanten, welche hart am Saume bes Meeres lagen. waren troden auf ben flachen Strand gelegt. Ein Schiffswrad, welches in einiger Entfernung von ber Rufte und fo lag. baß man ihm früher fich nicht nahern fonnte, war jest auf bem Trodnen zu erreichen, ohne bag es von feiner Stelle gerūđt mar.

Zwar hat man blefe Beobachtungen angezweifelt, aber bie Beobachtungen, welche Capitain Fiprop und Darwin an ber Kuste von Chili nach bem Erdbeben vom 20. Febr. 1835 angestellt haben, bestätigen vollsommen, daß bergleichen Hebungen bort bei heftigen Erdbeben einzutreten pslegen. Aus ihren Beobachtungen ergiebt sich, daß damals das Festland um 4 bis

5 Fuß gehoben murbe, jedoch bis jum April beffelben Jahres wieder bis auf 2 ober 3 Ruß über fein ehemaliges Riveau 31 rudfant. Befondere mertwurdig waren bie Ericheinungen auf 6 Meilen füblich von Conception gelegenen Infel Santa Maria. Diefe, in norbfublicher Richtung anderthalb Meilen lange Infel mar an ihrem füblichen Ende 8 Fuß, in ber Mitte 9 Auf und an ihrem nörblichen Ende über 10 gut hoch erhoben worden, weshalb man annehmen durfte, daß bn ganze umliegende Meeresgrund um etwa 9 Fuß aufwarts geftiegen fei, eine Unnahme, welche auch burch birecte Sondirungen vollkommen beftätigt worden ift. Gin großes flaches ftifenriff an der Rordfeite ber Infel, welches vor bem Erbbeben jum größten Theile unter Baffer lag, war mit Taufenben von anhangenden Duicheln über ben Bafferspiegel herausgetreten, fo daß die Bermefung biefer Thiere einen unerträglichen Be ftanf verbreitete.

Unbere Belege für bie Bebung bes feften ganbes burch Erbbeben liefert auch bas fo häufig erschütterte Canbien. Rach forgfältigen Beobachtungen, welche Spratt auf biefer Inid angestellt hat, ift in verhaltnismäßig neuerer Zeit bas weftliche Ende diefer großen Insel (fle hat 35 Meilen gange) um 17 guf, ein Theil ber Gubfufte fogar um 27 Fuß, über ben Deente spiegel heraufgeftiegen, mahrend bas öftliche Ende um mehrne Kuß gefunten ift. Auch an ber öftlichen Rufte Borber-Inbiens hat man brei fehr beutliche burch Rorallen und Dufcheln bezeichnete alte Strandlinien aufgefunden. Die lette Bebung, burch welche die unterfte biefer Strandlinien hervortrat, foll vor ungefähr 200 Jahren Statt gefunden haben und man vermuthet, daß fie mit einem untermeerischen vulfanischen Ausbruch zugleich eintrat, ber fich in ber Gegend von Bondichern errige Das neueste Beispiel biefer Art von Erhebung ift auf Reu-Seeland vorgefommen. Bei bem Erdbeben vom 23. 3m. 1855 wurde bei Wellington ein Landstrich von 200 Duadrat meilen um 1 bis 9 Fuß emporgehoben und eine 9 Fuß hohr Terrainftufe gebildet, welche fich 20 Meilen weit verfolgen laft. Bahrend hierbei bas Land nordlich von ber Coof-Strafe, bei Wellington und Bort-Nicholfon emporftieg, fentte es fich bagegen fublich von berfelben um ungefahr 5 Rug.

Ebenso bestimmt, wenn auch weniger häusig, als Hebungen bes Landes sind Senkungen besselben nachgewiesen. In den nachweisbaren Fällen sind diese Senkungen aber nur auf kleinere Theile des Festlandes beschränkt geblieben, als die Hebungen, und oft sind Beispiele für dieselben angeführt worden, wo es sich nur um Ablösungen und Rutschungen des Bodens handelte. Dergleichen Fälle unterscheiden sich dann von gewöhnlichen Landschlipsen und Bergstürzen nur dadurch, daß Erdebeben die unmittelbare Beranlassung zu ihnen gegeben haben. Richtsbestoweniger kann das Vorkommen von wirklichen Sentungen des Landes als Folge von Erdbeben nicht bezweiselt werden.

Ľ

3

Bebeutenbe, wenn auch vielleicht locale Senfungen haben bei bem Erdbeben von Jamaica (1692) fich gezeigt. Bu Bort-Royal, ber bamaligen Sauptftabt, in ber mehr Saufer fteben geblieben fein follen, ale auf ber gangen übrigen Infel, verfan-· fen brei Biertheil von ben Bebauben fammt bem Brunbe, auf bem fie ftanben, um 30 bis 40 und 50 Fuß. Dagegen icheinen manche ftehen geblieben ju fein, benn es ift bestätigt, bag nach bem Erbbeben die Mastspiten verschiedener im Safen untergegangener Schiffe, sowie bie Schornfteine von großen Saufern und Magazinen gerade über die Wellen hervorsahen. Strich Landes in ber Rabe ber Stabt, von ungefahr 1000 Drg. Große, fant mahrend bes erften Stofes innerhalb einer Minute nieber und wurde fogleich vom Meere bebeckt. Auf ber Rordfeite ber Infel murben mehrere Bflanzungen mit ihren Bewohnern verschlungen und an dieser Stelle erschien ein See, ber mehrere taufend Morgen umfaßte. Im Laufe ber Beit trodnete er aus, ließ aber auf feinem Grunde nichts als Sand und Geschiebe erkennen, und feine Spur bavon, bag bort einmal Baufer und Baume geftanden hatten.

Ein etwas complicirtes, aber barum nicht wenig überzeugendes Beispiel von Senkungen und Hebungen besselben Landstriches liesert der Zustand, in dem sich die Reste des, um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in der Rähe von Buzzuoli, entdeckten sogenannten Jupiter-Serapis Tempels befinden. Essteht dieser Tempel kaum 100 Schritt vom Seestrande entsernt, im Rorden des Städtchens Buzzuoli, nicht weit von der Billa.

bes Cicero, am Meerbufen von Baiae im Beften von Reapel. Der Rug bes Tempels liegt jest unter bem Riveau bes Deeres und bas Gewäffer bebedt ihn, je nach feinem Stanbe, auf 1 bis 11/2 Fuß. Drei große Saulen von griechischem Marmor, einige nur 30 Fuß hoch, fteben noch aufrecht, andere find gerbrochen und verftreut, und von fleineren Gaulen aus röthlichem Marmor, welche bas innere Seiligthum, bie um 3 bis 4 Ruß höher gebaute Cella gierten, liegen viele umber. Alle biefe Marmorfaulen find in einer bestimmten und völlig gleichen Sobe von gablreichen Bohrmuscheln, Thieren, Die überall in biefen Begenden bie Ralkfelfen ber Rufte unmittelbar unter ber Oberfläche bes Waffers anzubohren pflegen, zerfreffen. Der Raum, auf bem bieses geschehen, ift gegen oben und unten scharf begrenzt, so bag er einen ungefahr 8 bis 9 Fuß breiten Burtel um jebe Saule bilbet. Bei ben großen Saulen liegt bie untere Grenze ber Bohrlocher etwa 10 Rug über bem Codel. bei benen ber Cella aber, ba biefe hoher geftanben haben, nur 5 bis 6 Fuß über bemfelben. Der untere Theil ber Caulen ift völlig glatt und außerft mohl erhalten, ber obere aber, über bem Rrang, ben bie Löcher ber Bohrmuscheln bilben, ift ftarf abgewittert, in ber Urt, wie es Ralffteine zu zeigen pflegen. wenn fie, wenig über bas Meer hervorragend, bald bem Ginfluß ber Wellen, balb bem von Luft und Sonnenichein ausgefest finb.

Als man den Tempel im Jahre 1749 entdeckte, ragten die Säulen nur mit ihrem oberen Theile aus den Schichten kleiner Schladen und vulkanischen Sandes hervor, welche bis zu einem steileren Absall des Ufers fortsetten, auf dem die Reste der Billa des Cicero stehen. Diese neueren vulkanischen Schichten sind offenbar unter dem Wasser abgesetzt worden, da sie stellenweise viele Schalen von Muscheln umschließen, welche jett noch im dortigen Meere gefunden werden. Erst nach Weg-räumung dieser Schichten sind die Ueberreste des Tempels so bloßgelegt worden, wie sie noch gegenwärtig erscheinen und die nachstehende kleine Stizze sie zeigt.

Aus ber Gesammtheit aller biefer Wahrnehmungen ftellt fich nun ganz unzweifelhaft heraus, baß die Ruinen biefes Tempels, ber boch urfprunglich gewiß nicht in bem Waffer bes

Ria. 8



Meerbusens, sondern mindestens einige Fuß über bemfelben erbaut worden ift, durch eine Senfung der Rufte bis zu ungefähr 30 Fuß unter ben Spiegel bes Gemaffere versest worden sind. Diese Senkung muß ohne sehr heftige Bewegungen vor sich gegangen sein, da sowohl die großen außeren Saulen des Tempels, als auch die viel kleineren der Cella sich stehend erhielten, aber sie kann in kleineren Absahen zu verschiedenen Malen sich wiederholt haben. Gleichzeitig oder später haben starke Auswürse vulkanischer Aschen und Auswürslinge sie auf ein Mal oder allmälig umgeben und endlich hat eine einzelne oder eine Reihe späterer Erhebungen der Küste, von deren einer und Räheres aus dem Jahre 1538 berichtet wird, den Tempels Resten wieder ihre jehige Lage gegeben.

Uebrigens finden fich an ber gangen Rufte ber Umgebung von Reapel so gablreiche Spuren von Bebungen und Sentungen des Landes, daß ber Serapis-Tempel von Bugguoli nur beshalb besonders merkwurdig erscheint, weil er ben Beweis fur beibe Arten ber Erscheinungen berfelben Stelle liefert. italienischer Belehrter hat fogar versucht zu beweisen, daß die gange negvolitanische Rufte von Ggeta bie Amalfi. b. b. auf ungefahr 20 Meilen, balb hober, balb tiefer gelegen babe. Ihren höchften Stand nimmt er ungefahr 200 Jahre v. Chr. an, ben tiefften awischen bem 9. und 10. Jahrhundert unferer Beitrechnung. Bon ba an bis jum Beginn bes 15. Jahrh. läßt er fle wieber fteigen und bann bis auf ben heutigen Zag abermale finfen. Den größten Niveau-Unterschied nimmt er gu ungefahr 40 Fuß an. Sehr wichtig mare es, bergleichen mertwürdige Erscheinungen, wie bei bem vorermahnten Tempel, unwiderleglich festgestellt zu feben.

Merkwürdige Senkungen und Hebungen des Landes haben sich in dem vulkanischen Districte der Indus-Mündungen zugetragen. Das Erdbeben, welches am 16. Juni 1819 besonders die Halbinsel Eutch erschütterte, zerstörte die Hauptstadt Bhooj, sowie alle kleineren Ortschaften fast ganzlich und machte sich bis Katmandu in Nepaul, Calcutta und Pondichery sühlbar. Die Zerstörung menschlicher Wohnungen, so schrecklich sie ist, verändert aber doch nicht den Charaster einer Gegend, hier wurde derselbe jedoch durch eine Senkung des Bodens wesentlich verwandelt. Das Fort und das Dorf Sindri, am östlichen Arm des Indus oberhalb Luchut gelegen, wurde nämlich vollständig unter Wasser gesett. Man sah nach dem Erdbeben nur

bie Dacher ber Haufer und ben oberen Theil ber Balle aus bem Baffer hervorragen. Dabei waren fie nicht zertrummert, wie die Gebäude so mancher entfernter gelegenen Gegend, son= bern verhältnismäßig wohl erhalten. Zugleich war ber östliche



früher saft ganz unfahrbare Indusarm wesentlich vertieft. Er hatte bis dahin zur Ebbezeit nur 1, zur Fluthzeit nie mehr als 6 Fuß Tiefe gehabt, jest hatte er am Port Luceut bei ber Ebbe mehr als 3 Faben (18 Fuß) und an anderen Stellen, wo er sonst höchst seicht gewesen war, zeigten sich 4 bis 10 F. Tiefe. Durch diese Beränderungen wurde die Schiffsahrt auf diesem Flußarme, die Jahrhunderte hindurch nicht möglich geswesen war, wieder eröffnet.

Rachdem sich der Landstrich von Sindri gesenkt hatte, verstreitete sich das Meer über denselben und verwandelte fast 100 Duadratmeilen in ein Binnenmeer-Becken, und so schaut denn jest der lette Theil des versunkenen Forts als ein einsames Zeichen versunkener menschlicher Wohnpläte aus einer Wasserwüste hervor. In ihn hatten sich dei der Ueberschwemmung die Bewohner gestüchtet und von ihm wurden sie am Tage hernach durch Boote gerettet.

Unmittelbar nach bem Erbstoße erblickte man 2 Stunden nordlich von Sindri einen langen Ball, ber offenbar foeben

Big. 5



erst erhoben worben war, ba vorher bort nur eine niedrige, völlig ebene Gegend gewesen war. Man nannte ihn Allah: Bund oder ben Damm Gottes, um ihn von einem fünftlichen früher durch einen Arm des Indus gezogenen Damm zu unsterscheiden.

#### Behnter Brief.

## Sebungen ohne fichtbaren Antheil der Erdbeben. \*)

Wenn wir schon oben gesehen haben, daß altere sowie neuere Beobachter an der Westkuste von Sud-Amerika, sowohl in Chili wie in Peru, zu der Annahme gelangt sind, daß die Rüfte nicht bloß in neuester Zeit, sondern auch schon in der Vergangenheit auf ähnliche Weise wie jest durch Erdbeben emporgehoben worden sei, so sinden wir bei einer sorgfältigen Prüfung der beobachteten Thatsachen und der aus ihnen gezogenen Volgerungen keinen Grund den letzteren zu widersprechen. Wir, die entsernt Stehenden, welche alle angeführten Wahrnehmungen mit kaltem Blute prüfen können, mussen und der Annahme anschließen, daß auch früher schon, obgleich noch in

<sup>\*)</sup> Obgleich biefer Gegenstand im ersten Bande bes Rosmos und in ben zu bemfelben gehörenden Briefen schon zur Sprache gekommen ift, fo fcheint es boch zwedmäßig ihn hier noch etwas ausführlicher zu erörtern.

ber jungften geologischen Epoche, in unserer Schöpfungsperiode, nicht selten eine Erhebung bes Festlandes aus bem Gewässer heraus Statt gefunden habe.

Wir folgern biefes einerfeits baraus, bag wir vor unfern Augen bergleichen Bebungen geschehen feben, andererfeits baraus, bag wir die Spuren ber Thatigfeit bes Meeres in hoherem Riveau gang ebenso gurudgelaffen finden, wie fie ber jungft erft troden gelegte Strand uns zeigt. Wo bas Bemaffer ber Restlander oder Inseln lange Beit gestanden hat, ba wird ber Rand bes Landes theils auf eigenthumliche Beife angegriffen und zerftort, theils bebeckt er fich mit neuen Bilbungen von Ries und Sand und Schlamm, in benen bann auch Refte von ben Schalthieren und Meergewachsen zu finden find, welche ben Bafferrand beleben. Auch ein ungenbtes Auge wird an ben meiften Ruften bie Grenzen bes Bafferftandes gegen bas eigentliche Festland wohl zu erfennen vermögen. Go halt es benn nicht schwer, burch bie weithin am Meerestranbe verlaufenden alten Uferlinien. burch bie mit ben Ueberbleibfeln von Meeresgeschöpfen erfüllten Stufen bes früheren Strandes, burch bie an Feldwanben hoch über bem Meeresspiegel feftfigenben Schalen von Mufcheln, von Schneden, Burmern und Rrebfen, fowie burch die Löcher ber Bohrmuscheln und die eigenthumliche Auswaschung ber Brandung, eine Erhebung bes Reftlanbes an vielen Stellen nachzuweisen.

Mitunter hat man versucht, diese Erscheinungen durch ein Sinken des Meeresspiegels zu erklaren, aber obgleich diese Annahme in sich noch größere Schwierigkeiten des Berständnisses bieten wurde, als die der Erhebung des Landes, so wird sie doch auch leicht durch einige einfache Thatsachen widerlegt. So z. B. hat Capitain Fix Roy auf der eben erwähnten kleinen Insel Santa Maria dei Conception nachgewiesen, daß die an den Felsen ansitzenden Muscheln an der Nordseite 10 Fuß, an der Südseite aber nur 8 Fuß über dem Meeresspiegel sich befanden. Nun müßte aber doch ein Sinken des Meeres unzweiselhaft einen gleichen Unterschied an beiden Seiten der Insel hervorgerusen haben. Noch mehr sprechen die oben angeführten Beodachtungen von Spratt auf Candia gegen eine solche Annahme. Es bleibt daher für jest, und hossentlich auch für

imfter, die Annahme gerechtfertigt, daß alte in hoherer Lage an Meerestüften aufgefundene Strandlinien uns berechtigen, eine frühere, mahrscheinlich durch Erdbeben hervorgerufene Hebung des Ruftenlandes anzunehmen.

Der icon oft ermabnte ausgezeichnete Reisende Darmin hat Beweise bafur gefunden, bag bas Reftland von Gub-Amerifa, feit bem Borhandenfein ber jest lebenden Rufchelarten an ben bortigen Ruften . minbeftens 4 bis 500 guß heraufgeftiegen fein muß. Im Innern ift die hebung mahrscheinlich noch viel bedeutenber gewesen. An ber Rufte bei Coquimbo fand er fieben ichmale Uferranber übereinander, welche fich aber bei Gualco au fleinen Chenen erweiterten und fich in ben nach ber Rufte aeöffneten Thalern bis 7 Meilen weit in's gand binein ver-Schalen von Muscheln, beren Arten noch jest folgen ließen. in bem bortigen Meere leben, lagen im Erbreich ber Terraffen verstreut, welche jum Theil aus einem loderen, leicht gerreiblichen Ralfstein von 20 bis 50 Ruß Mächtigfeit bestanden. Dieselben Muscheln fand Darwin aber auch weiter im Innern an Stellen von mehr als 1200 guß Sohe über bem Deere.

Auch bas Land auf ber Offfeite ber Anben von La Blata bis jum Reuerlande ift nach ben übereinstimmenben Beobachtungen von Darwin und b'Drbigny in neuester Beit erhoben worben und Darwin giebt acht verschiedene Uferterraffen in dem fublichen Theile Diefes Gebietes an. Die gefammte Sebung ichast er in Patagonien auf 3 bis 400 Fuß. D'Drbigny führt an, bag im Sintergrunde ber Bai von San Blas, unter 40° fublicher Breite, in 6000 Fuß Entfernung von ber Rufte und anderthalb Ruf über bem Stand ber höchsten Springfluthen, eine fehr machtige Sanbichicht vorfommt, in welcher Gypstryftalle und viele Muscheln fteden. von Arten, die noch gegenwärtig in ber Bai leben. waren die Muscheln noch in ihrer naturlichen Lage und Die ameischaligen waren noch fest verbunden. Da die Rluth nun an der dortigen Rufte über 24 Auf hoch fleigt und die Thiere ber bort gefundenen Urten nur unter bem Bafferstand ber tiefften Ebbe fich aufhalten, fo muß ber Strand an jener Stelle um etwa 30 Fuß gestiegen fein.

In ber Gegend von Monte Bibeo bemerfte berfelbe Be-

obachter in 12 bis 15 Kuß Höhe über bem Spiegel bes La Plata, am Fuße eines Gneußhügels, eine Muschelbank, beren Arten jest an ber nächsten Meeresküste in minbestens 16 Meilen Entfernung leben. So weit also hat sich das Meer in jüngst vergangener Zeit (geologisch gesprochen) vom alten User zurückgezogen. Noch tiefer landeinwärts fand er bei San Pedro, 92 Fuß über dem Spiegel des Parana, eine Ebene mit langgestreckten, niedrigen, dünenartigen Sandhügeln, welche dermaaßen mit Muscheln erfüllt waren, daß sie las conchillas genannt wurden. Die meisten Schalen gehörten einer Art an, welche jest in den brackschen Wassern bei Buenos Ayres und in der Mündung des La Plata häusig lebt.

Aus der Lage der Muscheln an dieser Stelle ergiebt sich auch, daß die Hebung des Landes auf ein Mal, mit einem Rucke, erfolgt sein muß, denn wo das Meer sich allmälig von den Küsten zurückieht, da werden die Muscheln solcher Banke von den Wellen losgerissen, hin= und hergeworfen und zerbroschen. Da aber diese Ablagerungen im Gegentheile nur Zeischen des ruhigen Ungestörtseins ausweisen, so mussen wir ansnehmen, daß sie mit dem Meeresgrunde, auf dem sie lebten, durch eine plöpliche Bewegung emporgehoben und trocken gelegt worden sind. Wenn nun die Hebungen ähnlicher Art an der Westfüste von Sud-Amerika nachweisbar durch Erdbeben hervorgebracht worden sind, sollten diese Hebungen nicht dieselbe Ursache baben?

Andere Küsten zeigen ähnliche Erscheinungen und wenn auch dort nicht der unmittelbare Beweis zu liesern ist, daß Erdsbeben hebend gewirft haben, so ist doch auch kein Grund daran zu zweiseln, daß diese Hebungen ebenfalls auf Rechnung der Erdbeben zu sehen seinen. Auf diese Weise kommen wir zu der Einsicht, daß die Erdbeben, zwar oft in vorgeschichtlicher Zeit, aber doch in der neuesten Epoche unserer Erdentwickelung, einen sehr wesentlichen Antheil an der Form und Größe, an der Umgestaltung und Ausbildung unserer Erdoberstäche haben. Beleuchten wir, um der Wichtigkeit der Sache willen, noch einige hierher gehörige Fälle etwas näher, zunächst Hebungen, welche sich an den Rändern des Mittelländischen Meeres erfennen lassen.

Dan fann bergleichen an ber ficilianischen Rufte in ba Rahe des Aetna beutlich wahrnehmen. Am nörblichen guft beffelben liegt bei Giardini eine alte Strandlinie. Sie fallt von 180 guß Sobe allmalig gegen ben jegigen Strand binab und besteht aus Sand, Beroll und theils wohlerhaltenen, theils in brochenen Muschelreften, gang von ber Beschaffenheit bes Strand schuttes, ben bas Meer noch beutzutage weiter unten bin und ber rollt. Bei Zaorming am Borgebirge S. Andrea befinden fich Bohrlocher mit zum Theil noch barin fitenben Bohrmufden in 140 Ruß Sohe über bem jegigen Meeresspiegel. Bei Gu tania endlich, an der Gubfeite biefes Reuerberges, breiten fich bunkelgraue Thonbanke aus, in benen außerft mohl erhalten Duschelschalen lebender Arten mit ber größten Frifche in Blang und Karbe eingebettet find. Es liegen die Thonlagn bier nur in 30 bis 60 Fuß Sobe über bem Meere, aber an anberen Stellen, weiter im Innern bes füblichen Theiles M Infel, bes fogenannten Bal bi Roto, treten biefelben Schichm in 300, 600 und 1000 Fuß Bobe auf.

Gin, für die Wiffenschaft viel zu fruh verftorbener, geift voller und eifriger Geologe, Fr. Soffmann, hat in der Um' gegend von Palermo eine Reihe feiner Beobachtungen angt ftellt, welche auch bort ein Auffteigen ber Infelrander in neucht Beit unzweifelhaft erscheinen laffen. "Die Lage biefer Ciatt namlich, fagt er, ift in bem Grunde eines flach ausgeschmeil ten Meerbufens, ber bis zu etwa ftundenweiter Entfernung von ber Rufte von einem Salbfreise ichroff auffteigenber Berge ein gefaßt wird, beren Gipfel fich theilmeise bis zu mehr als 3000 Ruß Sohe erheben. Diese Berge werben von Ralffteinen gebil bet und entblößen theilweise nadte, ftarre Feldwande. Zwifden ber Bafis berfelben und bem heutigen Meere breitet fich abn eine fanft gegen bas Innere aufsteigende fruchtbare und nich bemafferte Ebene aus, welche fich burch ihren prachtvollen An bau vor ben angrenzenben Berggegenden fehr auffallend auf zeichnet. Wo es verstattet ift, in bas Innere berfelben, ibn bie oberfte Dede von Dammerbe hinaus, einzubringen, ba ficht man fehr beutlich, daß biefe Ebene nun aus magerechten Schie ten von loder zusammengefittetem Meeressand und Beschichen gebildet wird, welche eine fehr große Bahl von Schaltbirm einschließen, die größtentheils genau von berselben Art find, wie die gegenwärtig in dem nahen Meere lebenden. Dieselben Schichten und ihre Einschlüffe setzen deutlich gleichförmig noch auf den gegenwärtigen Meeresgrund hinaus fort, ja sie mögen sich dort noch fortwährend neubilden, und man sieht hier also auf das Deutlichste am Fuße des Gebirges einen Strich Landes, welcher dem Meere entzogen scheint, dessen alte Userränder man sehr vollständig in dem Aneinanderstoßen der grunen Ebene und der kallen Kalfberge schon von fernher mit den Augen verfolgen kann."

"Diese alten Uferrander aber zeigen fich bei genauerer Beobachtung mehr ober minber erhoben über bem gegenwärtigen Meeresspiegel, und ber Niveau-Unterschied beiber fteigt an ben außerften Bunkten, nach meinen Wahrnehmungen, bis gu etwa 250 Ruß an. Ueberall, mo bie Bellen bes alten Stranbes einft die Bafis ber hohen Ralfberge befpult haben, finden fich mehr ober minber ausgezeichnete Spuren von ihrer vormaligen Unwesenheit, befonders beutlich in bem Innern einiger mehr ober minder tief in die Ralfberge hineingehenden Grotten, in welchen die Meereswellen aus- und eintraten. Mehrere berfelben find gegenwärtig noch juganglich und konnen in ihren Berhaltniffen genau untersucht werben. Reine barunter aber ift jo ausgezeichnet, als bie Grotta bi Marbolce auf ber Offfeite ber Stadt in etwa 1/2 Stunde Entfernung, unter ben Abhangen bes etwa 2000 fuß hoben Monte Grifone. Der Gingang au biefer Grotte liegt am Fuße einer fteilen Felswand in etwa 180 Ruf Erhebung über bem Meerediviegel und etwa 50 Ruf über ber eigentlichen Ebene, in welcher eine große Quellensammlung das gange Jahr hindurch üppige Fruchtbarkeit hervorruft. Auffteigen aus ber Gbene ju biefem Gingange fieht man ichon eine große Menge von Spuren von ber vormaligen Unwefenbeit bes Meeres, benn bie gertrummerten und über einander gerollten Bruchftude von Ralfftein, welche ben Abhang bebeden, find auf bieselbe eigenthumliche Art angefreffen, wie heute noch überall ba geschieht, wo ber hinauffprigende Schaum von ber Brandung hinanschlägt. In die Raume gwischen diefen Bruchftuden brangt fich eine Breccie von fremben Befteinsbroden, Duarg, Sanbstein, Thon und Rieselschiefer ein, welche bas IV. 2.

Meer hier nicht beweist, sondern von fernher herbeiführte und hier loder zusammenkittete; in dem Gemente berfelben fteden Bruchstude von Austerschalen, Rammmuscheln, auf der Oberstäche ber Kalksteinblode sind Serpeln (Burmrohren) angewachsen."

"Doch biefe merkwurdigen Beugen ber hier einft vorgefallenen Beranderung zeigen fich auf eine fehr viel regelmäßiger Beife, fobalb man in bas Innere ber Grotte tritt. Das Gift namlich, was die Aufmertsamfeit bes Beobachters bier auf fich zieht, ift ein in den nachten Kelswänden etwa 8 Auf über bem Boden eingenagter, rober magerechter Streifen von wenigen Boll Breite; er ift mit angewachsenen Meeresgeschöpfen bejest und es ift nicht zweifelhaft, bag er ben urfprunglichen Stand ber Oberfläche bes bier eingebrungenen Meeres bezeichne. Bid aber biefe Anficht noch gang befonders bestärft, ift, bag unter halb biefes Streifens, wie über ihm, fich in ber Felswand Taufende von bicht neben einander liegenden runden Lochern tim ftellen, welche entschieden von den Arbeiten der hier fo häufigm Bohrmuscheln herrühren; biefe Band macht ben Ginbrud, als ob fie von Mintenfugeln burchlochert mare. Ueber bem Strif fen aber ferner zeigen fich 10 bis 12 Auf hoch fehr auffallend bie Felswände, welche im übrigen Theile ber Grotte rauh und zadig find, in flach wellenformigen Biegungen ausgewaschen, und an einigen Stellen fo glatt, ale ob fie funftlich politt feien. Es ift nicht schwer in biefen Wirfungen bie Thatigfeit ber einft hier hin und her rollenden Meereswellen zu erfennen, welche im Innern dieser Boble, wie gegenwärtig noch in fo vielen andern, auf und nieder schwankten. Endlich auf bem Grunde biefer Sohle, unter bem von Bohrmuscheln angenagten Streifen, liegt, gang abgeschloffen von ber Fortsetung mit altem Meeresgrunde, eine mehrere Fuß bide Schicht von achtem Meeressand, worin ungahlige und noch sehr wohlerhaltene Schalthiere fich finden, beren ich hier nahe an 60 Arten fam melte, welche fammtlich, bis auf fehr unbedeutende 3weifel, mit ben noch im benachbarten Meere lebenben übereinstimmen."

"Die Erscheinungen bieser merkwürdigen Sohle bieten ein so wollständiges Analogon zu ben Berhaltniffen bes Serapis-Tempels bei Puzzuoli dar, daß die ganz gleichartige Deutung berfelben wohl kaum noch einem Zweisel unterliegen kann. Es ist klar, daß die Palermo umgebende Bergreihe sich in einer verhältnißmäßig sehr neuen Periode noch um durchschnittlich etwa 200 Fuß über den Spiegel des gegenwärtigen Meeres erhoben habe, und wenn man sieht, wie die Oberstäche des alten Meeresgrundes sich der gegenwärtigen unmittelbar anschließt, so mögte man fast glauben, daß eine solche Hebung ganz alle mälig immer noch fortdauern könne."

"Die Erscheinung ist ferner keineswegs nur auf ben Meerbusen ber Hauptstadt beschränkt, sondern es sinden sich auch sehr zahlreiche Spuren berselben gegen Often an der steil und selsenreich aussteigenden Rordkuste der Insel. An unzähligen Orten längs der Straße, welche nach Termini führt, sieht man hier die zertrümmerten Kalkselsen mit neuen Meeresproducten vermengt, oft zeigen sich starke Lager von Meeressand mit Muscheln gemengt und loder verkittet am Kustengebirge auswärts in 100 bis 200 Kuß über dem gegenwärtigen Meeresspiegel. Weiter im Innern des Landes kommt dieselbe Reihe von Erscheinungen (wenn gleich nicht immer so klar entwidelt), welche wir zu Palermo an der Meeresküsse wahrnehmen, noch in Ersebungen von 1000, ja die 3000 Kuß über dem jegigen Stande des Meeres vor."

Benn wir bei biefen Ericheinungen auf Sicilien und in Unter-Italien unwillfurlich barauf hingewiesen werben, fie in Busammenhang zu bringen mit ben wilben Gewalten, welche in ben Bulfanen biefer Begenben gefangen finb, fo muß es uns um fo mertwurdiger erfcheinen, wenn wir Bebungen bes Landes gang verwandter Art in Gegenden entbeden, welche feine thatigen Bulfane mehr in ihrer Rabe baben. Die Infel Sarbinien ift in geraber Linie 60 Meilen vom Besuv und 70 Meilen vom Metna entfernt, vulfanische Gesteine find auf ihr gar nicht zu Saufe, fie ift ein alter Fele, im Bangen icon in fruher Zeit in feine jegige Bestalt getreten, und bennoch feben wir gang abnliche Berhaltniffe wie an Sicilien in Bezug auf jungfte Bebung an ihr nachgewiesen. Es findet fich z. B. bei Cagliari vom Meeresspiegel an bis zu 150 Fuß Sohe eine Ablagerung von Schalthieren jest lebenber Arten, fowohl Muscheln als Schneden, wie fie noch heute ben borrigen Strand

berölfern. Mitten unter ihnen liegen die Scherben eines groben, schlecht gebrannten Töpfergeschirres. Dabei sind die Muscheln alle vollfommen gut erhalten und die Austern sigen sest auf bem Kalksteine, welcher die Unterlage dieser Muschelbanke bildet. Es ist fein Zweisel, daß sie nicht angeschwemmt wurden, sonbern wirklich an Ort und Stelle gelebt haben. Und durch diese Thatsachen weist sich eine großartige Hebung Sardiniens nach, in einer Zeit, wo die Insel bereits von den Menschen bewohnt wurde.

Bielfache Beobachtungen fprechen bafur, bag fich ahnliche Bebungen in jungfter Beit an vielen Buntten ber Ruften bes Mittellanbischen Meeres zugetragen haben. Bir wollen bier nur noch eines außersten Bunftes Erwähnung thun. Die fanbige Chene an ber Nordseite bes Felfenberges, an und auf bem Gibraltar liegt, zeigt ba, wo ber Wind ben Sand fortgeweht bat, ansehnliche Duschelbante. Alle Die Duscheln, von benen fie herrühren, leben noch gegenwärtig in bem bortigen Meere, welches auch nicht weit von ber Rufte, in 12 Fuß Tiefe, eine gang abnliche von ihnen gebilbete Bant in lebenbem Buftanbe enthalt, mahrend bie altere Bant ebenfo hoch über bem Baffer liegt. Bon ber Subfpige, Europa-Boint, auffteigend fann man in 5 verschiedenen Erhebungen, bis ju 600 guß Bobe, bergleichen Muschelablagerungen finden, was offenbar auf ebenjo viele ftufenweife erfolgte Bebungen bes Felfens von Gibraltar binmeift.

Die Thatsachen, welche wir für die Hebung des Meerbufens von Palermo angeführt haben, lassen es zweiselhaft, ob wir anzunehmen haben, daß derselbe rudweise gehoben sei, und daß die Spuren solcher Borgange nur durch die mehrtaufendschrige Cultur an dieser lieblichen Stelle unsers Erdtheils verwischt worden seien, oder ob wir glauben dursen, daß neben den augenblicklichen, stoßweisen Hebungen auch ein allmäliges Auftreiben ganzer Landstriche vor sich gehen könne. Die letzere Annahme sindet ihre Bestätigung in mannichsachen Beobachtungen, welche sich an den mittel- und nordeuropäischen Küsten haben anstellen lassen, wo einerseits rudweise Bewegungen nachgewiesen werden können, andererseits zweideutige Hebungen, beren Art sich nicht direct bestimmen läßt, endlich aber ein ganz

allmäliges Auffteigen, über beffen Natur, unabhängig von allen Erbbeben ober momentanen Erschütterungen, fein Zweifel bleibt. Doch schließen beibe Erscheinungen einander gegenseitig nicht aus, wie benn ein in langsamer und kaum merklicher Erhebung begriffener Landftrich durch ein heftiges Erdbeben ploglich in eine rasche und sehr merkbare Bewegung verseht werden kann.

So bieten g. B. bie Ruften von Franfreich awischen ben Munbungen ber Loire und Garonne, in ber Benbee und im Angoumois, vielfache Thatfachen, welche eine ansehnliche Sebuna bes Landes in neuester Zeit nachweisen. Bei Bourgneuf, unweit la Rochelle, liegen die Refte von bem Wrad eines im Jahre 1752 an ber bamaligen Rufte auf einer Aufternbant geicheiterten Schiffes, jest mitten in einem angebauten Felbe, in 15 Ruf Bobe über bem mittleren Meeresftrande. Auch bat bie Gemeinde bes Ortes in Zeit von 25 Jahren über 500 Bettaren (ungefähr 2000 Morgen) gand burch Bunahme ber Rufte gewonnen. Port Bahaud, wo fonft bie hollanbischen Schiffe ihre Salzladungen einzunehmen pflegten, liegt jest 9000 Fuß vom Meere entfernt und die ehemalige Infel Olonne ift jest nur noch von Moraften und Biefen umgeben. Ebenfo liegen in ber Benbee Muschelbante mit Schalen, Die nur von Thieren bes benachbarten Meeres herstammen, in 9000 Fuß Entfernung vom jetigen Strande und in 30 bis 45 Ruß Sohe über bem mittleren Deeresftanbe.

Die zahlreichsten und zuverlässigsten Nachrichten über Hebungen an den Küsten haben wir aber von dem britannischen Meeresufer, was, wie ein klar blidender Geologe sagt, seinen natürlichen Grund darin hat, daß dieses Inselland eine sehr bedeutende Küstenentwickelung und eine große Anzahl von Geologen besitt. Bon Cornwall bis nach dem nördlichen Schottland sind an der Westfüste des Landes zahlreiche Beweise von neueren Hebungen ausgefunden worden, wogegen die Ostfüste und stellenweise auch die Südfüste Englands auffallende Belege von Senkungen geliefert hat. Dieselben Muschellager, welche an der Südfüste von Devonshire und Cornwall nur wenige Fuß hoch über dem Meeresspiegel liegen, steigen in Nord-Devonshire bis zu 120 Kuß Höhe auf. Aehnliche Lager an der Servin, zwischen Worcester und Gloucester, erheben sich

nur einige Fuß hoch, steigen aber landeinwarts bis zu 500 und 600 Fuß, ja von Moel-Trysane in Cairnarvonshire bis zu 1300 Fuß Hohe hinauf. Ebenso verbreiten sich Geröll und Muschelbanke von ben Kuften von Lancashire landeinwarts und kommen in Nord-Wales und Shropshire bis zu 1000 Fuß über dem Meere vor.

Für Schottlands Erhebung laffen fich abnliche Ericheinungen nachweisen. Alte Stranbablagerungen liegen in bet Rabe bes Clybe in 40 guß über bem Meere, am Loch Commond in 70 Fuß und in ber Begend von Glasgow und bei Bamrie in 350 Ruf. Sehr merfmurbig find auch bie Beobachtungen, welche man an ber ichottischen Insel Jura gemacht bat, Die amischen ber großen Insel Ifta und bem Reftlande liegt Man fieht bort an ber bem hohen Meere zugekehrten Beftseite ber Infel auf faft 2 Deilen Erftredung am Felfenufer eine Reihe von ausgezeichneten Terraffen, 6 bis 7 übereinander, beren niedrigfte im Riveau bes Meeres, Die hochfte etwa 40 guf barüber lag. Auf ben magerecht zwischen benfelben liegenben Machen, welche etwa 200 Fuß Breite befigen, mar ber Boben mit abgerollten Riefeln berfelben Art bebedt, wie bas Der fie noch heute ans Land wirft. Die hochfte Strandlinie liegt in etwa 40 Rus Meereshohe und gieht fich, wo bie Rufte fteil ift, nur 300 guß, wo fie flach wird, faft eine englische Deile (5000 Fuß) weit ins Land hinein. In ber Gegend bes Loch Tarbert laffen fich biefe Berollbante faft 2 Deilen weit va folgen. Sie find offenbar burch bie Branbung am Ufer gebildet, benn fie ftimmen in allen Ginzelnheiten mit ben Berollmaffen überein, welche noch jest burch die Thatigfeit an ber Rufte aufgehäuft werden. Auf ber Oftseite von Jura und auf ben benachbarten Infeln fehlen fie, und man barf fich baber wohl ben Schluß erlauben, bag die Insel Jura allein unin ben umgebenden Gegenden wiederholte, rudweise Bebungen @ fahren habe. Auch fur neuere Bebungen ber Bebriden und Irlands werben zuverläffige Beobachtungen angeführt.

Bon allen Erhebungen bes Festlandes aber, welche in neuerer Zeit bekannt geworben sind, hat keine in hoherem Grade bas Aufsehen in ber ganzen naturwissenschaftlichen Welt erregt, als die Hebung von Schweden. Der schwedische Aftronom und

1

Raturforicher Celfius, nach bem wir noch beute die Theilung bes Thermometers benennen, war vor mehr als 100 Jahren ber Erfte, welcher ein Sinten bes Gemaffere in ber Offfee bebauptete. 3hm fcbloffen fich in Schweben Dalin und Linne an, mahrend in Rormegen ein bortiger Raturforicher, Jeffen, bas Sinten bes Meeresspiegels an ber norwegischen Rufte burch eine Erhebung bes Bobens als Folge von Erbbeben nachzumeisen verfuchte. Celfius ftuste fich bei feiner Annahme auf folgende Thatfachen: "1) Alle Bafen," fo fagt er, "beren Tiefe nicht zu jahe geht, find mit ber Beit untiefer geworben, fo bag man einen großen Theil ber Seeftabte am bothnischen Bufen von ihren alten und über bie Bafferfläche erhöhten Stellen weiter nieber an ben Seeftrand gerudt bat, weil die Kahrzeuge nicht mehr fo weit hinauf fommen fonnten. als Subidemall, bas 58 Jahre nach feiner Anlegung ungefähr 440 Tammar (Rlafter) tiefer ift gerudt worben; Bitea hat man eine halbe Meile nach ber See ju nach 45 Jahren gerudt, und Lulea nach 28 Jahren eine Meile tiefer. Ebenso fonnen ient zu Tornea keine großen Fahrzeuge mehr landen, die boch 1620, ba bie Stadt angelegt wurde, bahin tamen. auch bei Tanum und Gribbstad in Bohuslehn Safen, ba man, wie fich alte Leute noch von ben Zeiten ihrer Rindheit erinnern, mit einer Fracht anlegen konnte, jest aber faum mit einem Bote hinkommen fann."

- "2) Durchfahrten in den Scheeren, wo man vor 20 Jahren mit einem großen Fahrzeuge durchkommen konnte, vertragen jest nur Boote und kleinere Fahrzeuge, z. B. vor Geste und Wasa, wie auch in den Scheeren von Bohuslehn, wo zu Gullholm in Morland und Droust verwichenen Sommer etsiche 40 Lootsen versammelt waren, von denen keiner unter 60 Jahren war, und die dem Herrn Kalm einhellig berichteten, daß sie jest kaum 15 Fuß tief gehen könnten, wo sie in ihrer Jugend 18 Fuß tief gegangen waren."
- "3) Die außersten Klippen ber See, wo vor einigen Jahren kaum ein ober zwei Steine zu sehen waren, weisen nun lange Reihen außerhalb bes Wassers: z. B. bei Mustafari, Basa, Malar und Rerpis, Kirchspielen in Ost-Bothnien. In Gubmunds-Scheeren in Bohuslehn berichtet ein Mann von

83 Jahten, er hatte in feiner Jugend nur den Hut auf eine aus der See hervorragende Klippe setzen können, aber ito zeige sich eine große Stufe, deren Gipfel sechs Biertel über das Wasser erhöht sei. Eine kleine Scheere bei Gulholmen konnn, wie besagter Lootse ein Kind war, nicht gesehen werden und stehe nun eine Elle hoch aus dem Wasser u. s. w."

Endlich: "13) In moraftigen und sumpfigen Gegenden, weit im Lande hinauf, sindet man Stude von großen Fahrzeugen, als in den Morasten über der Stadt Wasa, nach der Seite des sesten Landes zu. In Sumpfen weit in's Land hinauf hat man Anker gefunden, als in Fullbaka in Bohuslehn, 1 Meile von der See."

und "14) Es finden fich Mufcheln und Seegras in fosse lem Zustande im trodenen Lande."

Rach biefen Beweisen nahmen bie vorerwährten ffandinavischen Raturforscher ben Rudzug des Meeres als erwiesen an, und ihnen folgten neuere Belehrte. Blanfair fprach in bem Jahre 1802 ben Gebanten von Jeffen, wohl ohne ihn ju fennen, wieder aus, und Leopold von Buch, ber jene bei ben Arbeiten nicht fannte, legte ihn im Jahre 1807 in feine classischen Reise burch Ronvegen und Lappland, als volle wohl begründete Ueberzeugung bar. 3ch fann es mir nicht verjagen, Die betreffende Stelle aus feiner Reife hier noch anzuführen. "Gine Meile hinter Stelefho in Westerbotten," fo erablt a, "tam ich nach Innerrifen, an einen schmalen Meerbufen. Roch vor wenig Jahren fuhr man mit Booten barüber - nun aba ift er so ausgetrodnet, daß bie Strafe hat darüber hinweg geführt werden fonnen, und die Anwohnenden, welche die Me nahme täglich vor Augen bemerten, glauben es noch ju er leben, ben Boben bes Meeresarms in Ader und Biefen ver wandelt zu sehen. - Es ift hier faum ein kleiner Fled, ba nicht biefe Abnahme bestätigt, und gegen bie Anwohnenben am gangen Golf herunter barüber Zweifel zu' erregen, hieße mahrlich fich bei ihnen lächerlich machen. — Es ift ein außerft sonber bares, mertwürdiges, auffallendes Bhanomen! Wie viel & gen brangen fich hier nicht auf, und welches Feld gur Unter fuchung für schwedische Physiter. Ift die Abnahme in gleichen Reitraumen Diefelbe? Ift fie an allen Orten gleich groß? ober

١

ſ

Ī

٤

f

1

vielleicht größer und schneller im Innern der Bothnischen Bucht?
— Gewiß ist es, daß der Meeresspiegel nicht sinken kann; das erlaubt das Gleichgewicht der Meere schlechterdings nicht. Da nun aber das Phanomen der Abnahme sich gar nicht bezweiseln läßt, so bleibt, so viel wir jest sehen, kein anderer Ausweg, als die Ueberzeugung, daß ganz Schweden sich langsam in die Höhe erhebe, von Frederickhall die gegen Abo und vielleicht die Petersburg hin. Auch an den Küsten von Norwegen bei Bergen, in Sondmör und Nordmör hat man etwas von dieser Abnahme empfunden. Allein sichtlich ist am Westmeere der Glaube an Abnahme des Meeres nicht so auszehreitet, so allgemein, und nicht so gewiß, als in der Bothnischen Bucht. — Möglich ware es doch, daß Schweden mehr stiege als Norwegen, der nördliche Theil mehr als der sübliche."

Nachbem die allgemeine öffentliche Aufmerksamkeit einmal auf diesen Gegenstand gelenkt war, konnte er nicht mehr unsentschieden bleiben. An zahlreichen Felsen der schwedischen Küsten waren Merken des Wasserstandes eingehauen worden und alle diese Punkte wurden in den Jahren 1820 und 1821 von einem Akademiker unter Zuziehung der Beamten des Lootsenwesens untersucht und das Resultat in einem Berichte an die Akademie der Wissenschaften zusammengestellt. Es ergabsich, daß der Meeresspiegel langs der ganzen Küste des Bothnischen Meerbusens gesunken sei, jedoch keineswegs an allen Stellen gleichmäßig.

Und boch, nach allen diesen vorgebrachten Thatsachen, wollten noch nicht alle Manner von Fach an diese großartige, und für die Theorie der Erdbildung unendlich wichtige Erscheinung glauben. Im Jahre 1822 hatte K. v. Hoff die Angaben von Celsius zu entfraften versucht und bis zum Jahre 1834 war der ausgezeichnete englische Geologe-Lyell noch zweiselhaft, ob er der von Buch so bestimmt ausgesprochenen Ansicht sich anschließen dürse. In diesem Jahre unternahm er eigens zu diesem Zwed eine Reise nach Schweden und überzeugte sich auf derselben vollständig von der Richtigkeit der älteren Ansicht, daß sich ein großer Theil Schwedens im Zustande langsamer, ganz allmäliger Hebung besinde. Die ersten Beweise einer Hebung fand er am Schlosse von Kalmar, wo

fie für 100 Jahre nur 1 Fuß auszumachen schien, weiter gegen Rorben aber vergrößerte sie sich, und die mittlere Größe der Erhebung beträgt nach ihm, so wie nach den schwedischen Bestimmungen etwa 3 Fuß in einem Jahrhundert.

Wie für die ichwedischen Ruften an ber Oftfee, fo ift auch für einen großen Theil ber ichwedischen Weftfuften und im gang Norwegen unwiderleglich bargethan, bag biefe Gegenden, wenn fie auch jest nicht mehr gehoben werben, noch eint Bebung in hiftorischer Zeit nachweisen laffen, bennoch eine, oftmale fehr bebeutenbe Bebung, bis ju 600 Fuß, in ber 3eit unferer jegigen Erbevoche erfahren haben. Schon Linne führt in feinen Reifen burch Weft - Gothland ein Dufchellager bei bem Orte Erdwalla an, bas lauter Schalenrefte enthielt, bam Thiere alle noch im nabegelegenen Meere leben. bedte auf feiner oben angeführten Reife an ber Beftfufte Rot wegens, nördlich von Drontheim, in Rordland und Finnmatten an vielen Orten Lager von Thon und Sand mit Reendmuscheln, und später haben norwegische und fremde Raturfor fcber gange Reiben folcher Borfommniffe von Cap Lindesnas bis zu bem Rord-Cap nachgewiesen. Aus allen biefen Arbeiten geht nun hervor, daß die Erhebungen von Rormegen vormal tend rudweise gewesen find, Die an vielen Stellen fich mehr male wiederholten, wie dies die in verschiedenen Soben über einander portommenden Ruftenterraffen und alten Strandlinim ermeisen.

Ein wichtiges Resultat ergaben die Forschungen eine französischen Expedition in die nordeuropäischen Meere, welche die Lage zweier alter Strand-Terrassen im Meerbusen des Altenssorbs durch sorgfältige Messungen genau bestimmte. In die sem Meerbusen lassen sich jene zwei User-Terrassen übereinande, vom Ansange des Hjords bei Altengaard bis weit hinaus nach Hammersest, auf 8 bis 9 Meilen weit verfolgen. Die oben bildet im Hintergrunde der Fjords ein kleines, meist aus Sand bestehendes Plateau in mehr als 200 Fuß Höhe, unter ihr liegt, um mehr als 100 Fuß niedriger, die zweite Terrasse, und beide solgen nun einander im ganzen Umkreise der Kuste, ausscheinend wagerecht und parallel. Doch sind sie beides nicht Sie senken sich nach außen allmälig und nähern sich einander

mehr und mehr. Ihr Zwischenraum, ber Anfangs über 100 Fuß betrug, finkt allmälig bis unter 50 Fuß herab. Die Meffungen gaben folgende Zahlen:

|                     | Höhe ber<br>oberen Terraffe | Sohe ber uns<br>teren Terraffe | Abstand beiber<br>Terrassen |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Im innersten Fjorbe | 207,5 Fuß                   | 85,3 Ծաβ                       | 122,2 Fuß                   |
| Am Koma-Fjord       |                             | 63,1 =                         | 96,4 =                      |
| Bei Hammerfest      |                             | 43,4 =                         | 44,6 =                      |

Big. 6.



Rur die Annahme, daß an diefer Stelle eine zweimalige Erhebung bes Landes eingetreten sei, kann diese Beobachtungen genügend erläutern, und zwar ist dabei in beiden Fallen ber innere Theil des Landes stärker erhoben worden, als der außere Rand gegen das Meer hin.

Auch über das nörbliche Rußland und Danemark, die beisen Rachbarn der skandinavischen Gebirge, besitzen wir die Rachweisungen einer jüngst vergangenen Hebung des Strandes. An der unteren Petschora sindet man die Muscheln des Eisemeeres bis 45 Meilen weit von der Mündung des Flusses, und an der Dwina liegen ebenfalls, weit in das Innere des flachen Landes hinein und dis 150 Fuß hoch über dem Spiegel des Meeres alte Meeres-Ablagerungen und Schichten von Thon und Sand mit Meeres-Conchylien. In Danemark hat man besonders im nördlichen Jütland zahlreiche Beweise gesammelt, aus denen sich das Ansteigen des Landes in der letzvergangenen Zeit erkennen läßt, und von der Insel Bornholm weiß man sogar, daß deren Ostfüste, wie die von Schweden, noch jest im Ansteigen begriffen ist.

Sammeln wir zu bem, was nach bem Borhergehenben

von europäischen Localitäten bekannt geworden ist, noch das, was uns von fremden Continenten, von Rord-Amerika, Sidirien und von vielen Inseln des großen Oceans bekannt geworden ist, so häusen sich die Thatsachen, welche die Emportreibung des Landes aus dem Meere nachweisen, in solchen Grade, daß man nicht anstehen darf, es auszusprechen, das Aussteigen des Landes aus dem Meere sei für das ganze Febland anzunehmen, und sei ein Zeichen von der Wirkung innem Kräste unseres Erdballes nach Außen hin.

### Elfter Brief.

# Sentungen ohne sichtbaren Antheil der Erdbeben.

Nach den soeben aufgeführten zahlreichen Erfahrungen, welche für ein Erheben unseres Festlandes aus dem Meere sprechen, den, den bei Frage unwillfürlich auf, ob denn das sestland nicht mitunter auch sich wieder sente? Ein solches Spid der Kräste möchte und sogar natürlich scheinen. Sentungen sestlem Landes sind denn auch mehrsach auf sehr bestimmte Beist nachgewiesen worden, und unbefangene Prüfung der Beodactungen läßt an der Thatsache jeht keinen Zweisel mehr.

Wahrnehmungen einer Senkung laffen fich, wie die in Hebeung, am leichteften an Ruftenstrichen machen und wenn die letteren aus der Trockenlegung ehemals vom Meer bedechn Stellen hergeleitet wurden, so folgert man dagegen umgekehn aus einer stetigen Bedeckung ehemaligen Festlandes durch ist Meer das Sinken des bedeckten Landstriches. Bo man Reit von Landgewächsen oder Thieren so auffindet, daß man glauben muß, sie haben an derselben Stelle einst gestanden und gelek, und sieht sie dennoch unter dem Riveau des Meeres, da kam man nur zu der Erklärung greisen, daß hier der Erdboden giensten sei. Wenn man daher an Meeresküsten alte Bälter oder die Ueberbleibsel menschlicher Gebäude unter dem Neute

spiegel liegen fieht, so barf man ficherlich annehmen, baß jene Balber auf bem festen Lande gewachsen, jene Gebaube bort gebaut find.

Es ift im Borigen ermahnt worben, daß bie Bebungen ber Ditfufte von Schweben fublich querft am Schloffe von Ralmar fichtbar werben. Weiter gegen Guben, an ber Nordgrenze Schonen's hin, vermag man feine Spur einer Erhebuna an ben Ruften aufzufinden. Auch wiffen die Bewohner nichts bavon zu melben. Dagegen findet nun im füdlichften Theile von Schonen feit langer Zeit, und bis auf unsere Tage, ein langfames und gang allmäliges Berfinten bes Feftlandes ftatt. Linne hatte auf feinen Reifen hier in Schonen bie Lage eines großen Steinblodes nicht weit vom Meere, bei Trelleborg, genau gemeffen und bestimmt. Rilbfon, ein fehr achtungswerther schwedischer Raturforscher, fand ihn nach 87 Jahren um 380 Ruß bem Meere naber. In Trelleborg liegt jest bas Steinpflafter ber Strafen fo niedrig, daß es bei hohem Bafferftanbe überschwemmt wird, und bei Aufbefferungen biefes Bflaftere hat man unter ihm in 3 fuß Tiefe noch ein anderes gefunden. In Malmoe fand fich ein folches altes Bflafter fogar in 8 Ruß Tiefe unter bem jegigen. Un mehreren Stellen ber Rufte, von Schonen liegen 4 bis 6 Fuß bide Torflager, bie nachweisbar aus gandpflanzen gebildet find, jest 2 Fuß tief unter bem Meeresspiegel. Zwischen Dftabt und Falfterboe wird eine folche Torficicht von einer Beröllbanf am Stranbe bebedt, und Rilefon fant in biefem Torfe nicht bloß Gusmaffermuscheln, sondern auch gangenspigen aus Reuerftein, Die flar beweisen, bag unfer tampfenbes Geschlecht ichon jene Begenben bewohnte, als ber vom Wellenschlag jest viel bewegte Strand noch ftiller Moorgrund auf bem festen ganbe mar.

Die Thatsache ber Sentung Schonen's ift sonach nicht zu bezweiseln, und gewinnt burch die Betrachtung ein besonderes Interesse, daß dieser sinkende Distrikt nur ein verhältnismäßig Heiner Raum ift, gegenüber jenen Gegenden, welche neben ihm in stetigem Ansteigen sich befinden.

An manchen Stellen ber englischen und auch ber nordfranzösischen Ruften findet man Spuren untermeerischer Balber. In Lincolnshire, in Cornwall, Devonshire und Somersetshire

find fie so häufig, daß die meisten großen Auffe an ihm Munbung Spuren berfelben bei nieberem Bafferftanbe erfemm Theils fieht man fie mit Schlamm und Sand bebedt, theils stehen ihre abgebrochenen Wurzelenden noch aufricht, mabrend bie Stamme felbft flach umgebrochen liegen. entbedt man lauter Bflanzenrefte von Arten, welche jenen Begenden noch heute angehören. Die großgrtigften bebedten Balber fommen an ber englischen Oftfufte vor. Bu beiben Seiten bes Meerbufens, ber the Wash heißt, fowohl in Rorfolt ale in Lincolnshire, zieht fich ein submariner Balb bin, beffen Stamme und Stubben bei niedrigem Bafferftande ficht bar werben. Ebenso finden fich in Dorfsbire, in Schottland in bem Kirth of Forth und weiter nordlich überfluthete Balber, bit mitunter mit Torfmooren in Berbindung fteben, beren eind fich, vom Firth of Tay, mit 15 bis 25 Fuß Thon bebedt hat, welcher Meeresmuscheln in großer Angahl einschließt. auch auf ber Weftfufte Englands tommen folche fubmarin Balber vor und auf ben Bebriben, felbft auf ben Ortner-Infeln.

Die Kusten von ber Normandie und der Bretagne liefen ebenfalls vielfältige Beweise, daß das Land sich dort gesenkt hat. Man sindet hier nicht bloß submarine Wälder, in denen sich noch Reste von Gebäuden wohl erkennen lassen, sonden es ist von einer Stelle, in der Bai von Cancale (die ihm Austern wegen so berühmt ist), auch historisch nachgewiesen, daß das Versinsen dieser Wälder im Ansang des 8. Jahrd, und zwar plöplich erfolgt ist.

Sehr merkwürdig verhält sich auch die Mündung mander Klüsse. So zeigt einer derselben in seiner Mündung auch bei tiefster Ebbe noch 55 Kuß Tiefe, sein Bett setzt dabei unter dem Meere mit zunehmender Tiefe auf 5/4 Meilen fort, bis es mit 110 bis 120 Kuß Tiefe im Meeresboden des Kanals verläust. Dieses untermeerische Flußbett ist offenbar zu einer Zeit gebilde, als die Umgebung desselben noch Festland war, denn eine Thätigkeit des Meeres, welche dergleichen Kanale in seinem Grunde aushöhlen konnte, ist, nach allen bisherigen Ersahrungen, nicht denkbar.

Es scheint, bag auch ein großer Theil von Gronland,

besonders die Weftfufte, auf mehr als brittehalb hundert Meilen Erftredung, im Buftanbe langfamen Rieberfintens fich befindet. Schon in bem letten Biertel vorigen Jahrhunderts bemertte man auf einer Felfeninsel im Meerbufen Inalito bie Mauern eines ehemaligen Gebaubes, obgleich die Infel boch bei jeber Springfluth vom Baffer völlig überbedt wurde. 3m 3. 1830 war bie Infel fo viel tiefer eingefunten, bag auch beim gewöhnlichen Stande bes Baffere nur noch die letten Mauerrefte über bem Meeresspiegel hervorragten. Bei Frederifebaab maren einft Grönlander angefiebelt, boch rollt bas Meer jest feine Wellen über ihre in Steinhaufen verwandelten Wohnungen Aehnlich verhalt es fich mit früheren Unflebelungen in ber Rabe von Gobthaab, von Napparfot u. a. m. Alle biefe ehemaligen Wohnorte liegen zwischen bem 60. und 66. Grabe nordlicher Breite. Reuerdings hat aber Rane bie Spuren einer Landessenkung auch noch von 73 bis zu 76 Grad nachgewiesen, mabrent bagegen norblich von Beftenholmfund ein Anfteigen bes Lanbes fich bemertbar ju machen fcheint. Rane vermuthet, bag etwa unter 77° bie Scheibung beiber Arten von Bewegung liege. Das ware bem Verhalten von Schweben und von Schonen völlig abnlich.

Durch eine ausführliche Busammenstellung ber Beobachtungen früherer Reisenben, fo wie ber an manchen Stellen alterer Werfe angeführten Thatfachen hat Rloben nachgewiefen, baß die gange balmatinische Rufte im Sinten begriffen ift. Sowohl auf Iftrien, als an ber Morlacchischen Rufte und auf ben Inseln findet man Beweise bafür. Theils liegen Mauerrefte und altes Stragenpflafter unter bem jegigen Meerebipiegel. theils geben Beichen an ben Felfen bes Stranbes Beweise bafur, baß fonft bas Meer bort nicht gestanden hat. "Am Ufer von Xirogoschie bei Primoria," ergablt Fortis, "ift eine Inschrift in feften Fels eingehauen, in welcher nicht allein eines Brunnens, ber ehemals bort hervorquoll, Melbung gethan wird, fondern auch eines Landgutes, bas er mafferte. Seut ju Tage schlägt bas Deer mit Gewalt gegen biefe Felfen und burch bas wiederholte Anspulen bes Ufersandes ift biefes fchatbare Dentmal schon beschädigt und zum Theil unleserlich gemorben."

ţ

ſ

Endlich hat man die Ansicht aufgestellt, daß ein anseinslicher Theil des Stillen Oceans und manche Gegenden in anderen Meeren in einem Justande langsamer Sentung sich besinde. Directe Wahrnehmungen, wie in den bisher erwähnten Källen, lassen sich dafür nicht beibringen, man stützt sich darwi, daß man die Bildung der Korallen-Inseln in jenen Neum am besten und genügendsten erklären könne, wenn man die Hypothese annimmt, das Festland unter ihnen sei in eine ganz langsamen Senkung entweder noch begriffen oder einst begriffen gewesen. Schon in den Briefen zu dem ersten Bande des Kosmos ist der Gegenstand ganz kurz erwähnt worden, es ist indessen die der Ort, ausschrlicher darauf zurückzusmmen.

Lyell mar ber Erfte, welcher ben Bedanten aussprach, baß jene weiten Meeresfelder, in welchen die ringformigen Roralleninfeln, die fogenannten Atolls, ju Saufe find, fich in bem Auftande bes Sintens befinden mogten. Rach ihm bu Darwin, ber auf feiner Reife um bie Belt forohl Rorallm inseln bes Stillen Oceans, ale bes Indischen Meeres geichn hatte, biefen Bedanken aufgefaßt und naber zu begrunden gefucht. Die wesentlichen Grundlagen Diefer Theorie ber Infdbildung find bereits im erften Bande biefer Briefe ausgeipte den, boch muffen wir bier noch einmal barauf gurudtommen, baß bie Sauptstußen biefer Anficht barauf beruben, bag ba Stille Ocean in jenen Begenden gar feine großeren Inichn anderer Art enthält und daß Rorallen nur bis zu ber Tiefe von 120 bis zu 150 Fuß im Meere leben fonnen. Mun fallen aber Die Rorallenriffe mit außerorbentlicher Steilheit bie # großen Tiefen ab, fo daß man glauben muß, es haben jent Thiere, welche zuerst fich auf irgend welcher Unterlage anfiede ten, bamale in hochstens 150 Fuß Tiefe ihren Bau begonnen. Wenn fle nun jest in mehr als 1000 Fuß unter bem Mernsfpiegel liegen, fo tonnen fie babin nur baburch gelangt fein, baß ihre Unterlage fich allmalig fenfte.

Man hatte früher angenommen, daß die Rorallen fich auf ben Spipen einzelner Berge eines noch verborgenen Continents angesiedelt hatten, den man sich weit unter dem Meeresspiege ausgebreitet dachte, und die Rorallenringe, die Atolls, sollm auf den Kraterrandern ehemaliger oder zufunftiger Bullane

stehen. Dem wiberspricht jedoch von einer Seite die große Tiefe in der Rahe der Korallenriffe, benn was für steile Klippen müßten das allesammt gewesen sein, auf denen die Korallen bauten, und von der anderen Seite die wunderbare Erscheinung, daß von diesen Bergspißen oder Klippen keine über den Meeressspiegel hervortritt, und doch auch keine unter 150 Fuß zurücksgeblieben ist, weil sonst Korallen sich auf ihr nicht hätten niederlassen können.

Weerestiefe leben können, und wenn es nachgewiesen ist, daß die Korallenriffe die zu großer Tiefe nur aus Korallenmasse bestehen — dann ist es sehr wahrscheinlich, daß die Stellen solcher tiesen Riffe entweder jest noch sinken oder doch unlängst gesunken sind. Auch muß die Senkung langsam vorgeschritten sein, da die Korallen, wie es scheint, sich stetig weiter fortentwidelt haben. Dennoch ist es ein eigen Ding, diese Hypothese einer Senkung, weil sie Raturerscheinungen ganz anderer Urt erklären hilft, für wahr zu nehmen, ohne daß eine einzige directere Beobachtung ihr noch zur Seite steht. Hat uns erst irgend ein indischer oder oceanischer Geolog mit einiger Bestimmtheit nachgewiesen, daß eine dieser Inseln wirklich sinkt, dann wollen wir mit ungestörter Zuversicht diese große Thatsache als unumstößlich sest verzeichnen.

Ein ameritanischer Raturforscher, Dana, ber eine Entbedunge-Expedition feiner Regierung begleitete, hat es versucht, nach folden Beobachtungen bie Sentunge- und Bebunge-Kelber in bem großen Ocean in etwas naber zu bestimmen. "Bebes Atoll," fo fagt er, "ift im eigentlichen Sinne bes Wortes als eine Rorallen-Urne zu betrachten, welche auf einer verfunkenen Insel fteht; es ift ein Regifter, welches bie Große ber ftattgefundenen Sentung an fich felbft aufzeichnet. Eine von ber Pitcairn-Insel nach ben Piluo-Infeln gezogene Linie bilbet bie ungefähre Grenze zwischen ben niedrigen und ben hohen Infeln bes Oceans; norblich von biefer Linie bis ju ben Sandwich-Infeln, also innerhalb eines Raumes von ema 1300 Meilen Lange und 450 Deilen Breite, giebt es mehr als 200 Infeln, unter benen fich mit Ausnahme ber Marquefas nur noch brei bobe Infeln befinden, mahrend alle übrigen flache Atolls find.

Digitized by Google

Da nun jedes Atoll eine versunkene Insel anzeigt, so muß biese ganze Region bes Meeresgrundes eine Senkung ersahm baben."

Durfen wir annehmen, bag folde ansehnliche Sentungen bes Meeresbobens vor fich geben, tonnen wir es nicht laugnen, baß hebungen noch jeht thatig find, fo konnte man baraus auf eine Unficherheit fur bas Riveau bes Meeressviegels ichlie fen. Der Meeressviegel ift nun auch nicht völlig feft; verjuden wir jeboch einmal ein wenig naber zu bestimmen, was für einen Einfluß bie allmälige hebung ober Senfung eines Mo resfirices, felbit um Sunderte von Außen, auf jene ungeheut Baffermaffe auszuüben vermöchte, die in vielen Taufenden von Rußen ben größten Theil unseres Erbtorpers bebedt, so finden wir, daß alle Schwankungen, welche im Laufe größerer Beide ben im Stand bes Meeresipiegels eintreten fonnen, boch um fo klein find, daß fie ber Beobachtung in furgeren Zeitraumen fich entziehen. In geologischen Berioden fann allerdings woll auch ein Bechiel in bem Stand ber Meeresoberfläche fich gel tend machen.

#### 3mölfter Brief.

## Das Erdbeben von Calabrien vom Jahre 1783.

Gar häusig lesen wir in unsern Tagesblättern die Mittheilung, daß an irgend einer Stelle ein Erdbeben wahrgenommen worden sei. Bald sind es schwache Erschütterungen grutsen, welche nur dadurch und bemerkenswerth erscheinen, daß kin unserer Rähe vorgekommen sind, bald sind es großanige Katastrophen, von beren schrecklichem Berlauf uns auch auch sernen Gegenden berichtet wird. Alle Berichte pslegen jeden vorwaltend in der Schilderung des Unheils zu bestehen, welched die Erderschütterung den Menschen zugefügt. Da lieft man, wie viel Häuser eingestürzt und wie viel Menschen unter ihra Trümmern umgekommen, viel seltner aber sindet man bestimmt

Angaben über Art und Richtung jener Stöße, über ihre Zeit und Dauer, über die Wirkung, welche sie auf die Natur im Allgemeinen ausgeübt haben. Wir besitzen daher zahlreiche Angaben von Erdbeben und von den Verheerungen, welche sie ansrichteten, aber wir haben nicht viel gründliche Nachweise über Art, Ausdreitung und Berlauf solcher Naturerscheinungen. Nur wo ein eifriger der Sache kundiger Naturbeobachter es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Thatsachen von einer solchen Katasstrophe auszusammeln, oder wo gelehrte Körperschaften den Auftrag dazu gegeben haben, da haben wir ausführliche und inshaltreichere Berichte vor uns liegen.

3mei große Erberschütterungen find auf folche Weife uns bis in einzelne Details befannt geworben: bas Erdbeben, melches Calabrien im Jahre 1783 heimgesucht hat, und bas Erbbeben von Liffabon vom Jahre 1755. Ueber bas erffere hat außer mehreren fachfundigen fremben Belehrten, wie Dolomieu, Samilton, Spallangani u. A. m., eine Commiffion berichtet, welche bie Afabemie ber Wiffenschaften zu Reapel ausgesenbet hatte; uber bas zweite hat ber große Denfer Rant bie Thatfachen, foviel ale ihm zuganglich maren, aufgesammelt. Sie nun in ben vorhergegangenen Briefen amar eine Darftellung ber einzelnen Erscheinungen bei Erbbeben gefunden haben, aber noch feine Schilberung von bem Berlauf und ber Berbreitung einer folden gangen, großen Ratastrophe, so werbe ich es versuchen, Ihnen im Nachfolgenden eine nur furz gefaßte Darftellung von ber Gesammtheit ber Erscheinungen zu geben, welche bei biefen beiben großartigen Erschütterungen bislang befannt geworben find. Fur ben erften Fall theils ber Bufammenstellung folgend, welche Lnell in feinen Principles of Geology gegeben hat, theils ben Ungaben von Soffmann und R. von Soff, fur ben zweiten mich an bie Darftellung von R. von Soff in feiner Chronif ber Erbbeben und Bulfan-Ausbrüche haltenb.

Der Hauptsitz und auch ber Zeit nach entschieben ber Ansfangspunkt bes Erbbebens von 1783 war ber sublichste Theil von Calabrien, von ber Subspitze Italiens bis zu ber merk-wurdigen Berengerung besselben zwischen ben beiben Meerbusen von Eusemia und Squillace. Dieser Theil von Italien ift

Sig. 7



eine von bem übrigen Festlande beffelben burch einen weiten flachen Thalgrund fehr naturlich abgesonderte Berginfel von ungefahr 24 Meilen gange und 6 bis 8 Meilen mittlerer Brit. In biefem fo fcharf von ber Ratur umgrenzten gandftriche la bas Centrum bes erften und heftigften Erbstoßes fehr beutid in ber Umgebung bes fleinen Stabtchens Dovido. Am Aben bes 4. Februar ging bie Sonne hier mit einem auffallent mi ben Lichte unter, obgleich ber westliche Simmel ohne Bollm Um Morgen bes 5. ging fie mit ebenfo trautigem gidt Rach und nach bezog fich ber himmel mit unbestimm hin und her treibenden Wolfen, bald mar er bededt, bald mit ber heiter, endlich bahnte ein bichter schnell vorübergeband Nebel einem feinen Regen ben Weg, aber balb gerftreuten m gegengesett wehende Winde auch Nebel und Regen wieder. Im Mittag zog fich ein trüber Rebelschleier allmalig mit langfamt Bewegung burch die Atmosphäre, eine trugerische Bindill,

wie sie oft heftigen Gewittern voraus zu gehen pflegt, machte bie Wolfen in ihrem Zuge stille stehen, und kein Windhauch war zu spüren. Das Gestügel und die vierfüßigen Thiere hatten keine Ruhe, sie irrten unsicher hin und her und schienen innerlich bewegt und bestürzt. Nun erfolgte ein dumpfes, undeutliches Murmeln in der Luft und unversehens erhob sich ein Wind mit Pfeisen und sonderbarem dumpfem Geräusch; da sing die Erde an mit leichten wellenförmigen Bewegungen zu beben, kurz darauf erfolgte, bald nach Mittag, der erste heftige Stoß, der augenblicklich die fürchterlichste Zerstörung anrichtete. Ihm solgten viele andere und besonders in der Nacht vom 6. zum 7. noch sehr heftige und verwüstende Stöße, ja die Erde blieb in sast immerwährender Bewegung im Lause mehrerer Monate.

3m Umfreise von etwa 51/2 Meilen rings um Oppibo war burch biefe Stofe von Grund aus Alles gerftort. Dorfer. Stabte und Berge waren fo umgefturat und burch einander geichoben, bag von bem fruberen Buftanbe faum eine Erinnerung mehr übrig blieb. Schredlich amar, boch bei weitem nicht fo furchtbar maren bie Berftorungen, welche fich von hier aus bis an bie Grenze bes gangen Lanbftriches ausbehnten, an beffen Rande namentlich bas fo hart mitgenommene Deffina liegt. Roch weiter endlich, in einem Umfreise von etwa 18 Deilen Salbmeffer, waren bie Birfungen bes Erbbebens immer noch fehr auffallend und man empfand fie 3. B. auf ben Liparifchen Infeln fehr beutlich als von Oppido herfommend. Auch von Meffina wiffen wir, daß bie Erschütterungen fich fichtbarlich von Calabrien burch bie Norboftspige Siciliens aus von bort langs ber Rufte bis zur Stadt hin fortpflanzten. Als man bort bas gewöhnlich mit Erbbeben verbunbene, raffelnbe Gerausch vernahm, fah man Calabrien in Staub gehüllt, und bie Baufer an ber Rufte Siciliens fturgten beutlich nach einander ein, bis bie Schwantungen auch bie prachtige Reihe von Balaften erreichten, welche bie Ginfaffung bes Safens von Deffina bilben.

Dolomie u hat mit sehr eindringlichen Worten die Berwüftungen geschildert, welche fich sowohl im Centrum von Calabrien, als an dem Rande dieser Erdbebensphäre darboten. "Ich hatte Ressina und Reggio gesehen, so sagt er, und ihr Schick-

fal batte mich tief betrübt. 3ch batte fein Saus mehr finden können, welches noch bewohnbar gewesen ware und nicht win ben Kundamenten aus neu batte wieder bergestellt werden mij fen; aber am Ende eriftirt boch noch, fo zu fagen, bas Stein Diefer beiben Stadte, ber größte Theil ihrer Mauern fieht noch aufrecht, und man fieht noch, daß beibe Stabte einft ba warn. Messina zeigt selbst noch, aus einiger Entfernung betrachtt, ein unvollkommenes Bild feines alten Glanzes. Ein 3ch fann bort noch fein Saus erfennen, ober boch ben Ort, mo th gestanden bat. 3ch sah Tropea und Ricotera, wo nut wenigt Baufer von ben araften Beschädigungen frei blieben, mahren bie andern alle zerftort find, und meine Borftellungen über bat Unglud biefes Landes schienen mir vollständig. Alle ich abn von einer Anhöhe auf die Ruinen von Boliftena berabiah, an ben ersten Ort, welchen ich im Innern ber Biana (Ebene) a blidte, ale ich bort bie Steinhaufen betrachtete, welche feint Bestalt mehr besigen, und feine Ibee mehr von bem vormaligen Buftanbe biefes Ortes errathen laffen; als ich fab, baf fein Saus ber Berftorung entgangen und Alles bem Boben gleich gemacht war - ba ergriff mich eine Empfindung von Graun, pon Mitleiden und Schaubern, welche fur einige Augenblidt alle meine Rrafte labmte."

Es ift bemerkenswerth, daß die Wirkungen biefes Gib bebens fich faft nur auf ber Weftseite ber bas fübliche Cale brien burchziehenden granitischen Bergreibe geltend gemacht babm Im nördlichen Theile Diefes Landftrichs giebt Die Sauptten, rechtwinflig auf ihre Ausbehnung, einen Seitenzweig ab, md cher zwischen ben Meerbusen von Gioja und Eufemia gega Cap Baticano fortfest, und baburch mit bem Sauptgebirgenis ein Sufeifen bilbet, bas wie ein weit geöffnetes Amphitheum fich jum Meere abfentt. Das Land im Innern biefes Raumel, welches ber eigentliche Schauplas bes Erdbebens mar, neigt fich in einer fanften Ebene (la Biana genannt) jum Rent Es besteht aus einem mannichfaltigen Wechsel loderer Schie ten von plastischem Thone, von grobem Sandstein und Beil maffen, in benen allen fich bie aus ben Bergen herabfommente Bache tiefe und gablreiche Schluchten eingeriffen haben, bit ef mehrere hundert Fuß Tiefe erreichen.

So lange unbebeutenbe Bewegungen bie Begend nur berührt hatten, machte ein Unterschied in ben Wirfungen auf bas verschiedene Terrain fich gar nicht geltend, als aber heftige Stoffe bas gange Gebirge erschutterten, murbe auch ber Unterichieb in ber Beschaffenheit bes Bobens fichtbar. Die Berge felbft wurden nicht weniger als bie Ebene erschuttert, ja es tamen Ralle vor, wo ber Boben in turgen Stoffen fo machtig bewegt wurde, daß die Berge auf und nieder zu hupfen schienen, und man berichtet, bag einzelne Menschen und vereinzelt ftebende Baufer ploblich in die Bobe gefchnellt und ohne Schaben, felbft an etwas hoher gelegenen Buntten, wieber niebergefent murben. Aber im Allgemeinen litten bie Bergftabte meniger, weil fich die Rraft ber Stofe regelmäßiger im Geftein verbreitete, und fo gefchah es, bag nur fcblantere Bebaube, besonders bie Glodenthurme ber Rirchen, umgefturzt murben. In ber Ebene bagegen war bie Bermuftung grenzenlos. einigen Stellen bilbeten bie zusammengebrangten Erbmaffen neue Sugel und Berge, an andern riffen fich große Daffen von ben vorhandenen los und bededten die Umgegend, die alten Thaler schloffen fich, bie Fluffe bahnten fich neue Wege und von Allem, mas Menschenhande gebaut hatten, blieb fein Stein auf bem anbern.

í

į

ŗ

ı

Die hauptwirfung des Erdbebens auf biefe Gegenden mar bie, bag auf ber gangen Lange ber Rette ber am Fuße bes Bebirges auf bem Granit aufliegende Boben an bem feften und fteilen Rern herabglitt, und ein etwas niedrigeres Niveau einnahm. Daburch entstand von St. Lorenzo bis über Sta. Chriftina hinaus, b. h. auf eine Strede von 2 Meilen, ein Schlund awischen ber inneren granitischen Gebirgemaffe und amischen bem mehr loderen Boben. Manche auf biese Beise abgerutichten Lanbstriche wurden bis auf eine Miglia (2000 Schritt) weit von ihrer früheren Stelle meggeführt und bebedten andere ganglich, fo bag Streitigfeiten über ben Befit bes bebedten und bebedenben ganbes entstanben. Bas bie Beranberungen bes relativen Riveau's anbetrifft, fo fagt teiner ber vorhandenen Berichte, daß fie fehr wefentlich gewesen maren, allein es muß ftets beachtet werden, bag es ichwer mahraunehmen ift, ob bas allgemeine Riveau eine Aenberung erlitten habe oder nicht, wenn nicht die Meerestüfte an der hauptsächlichsten Bewegung Theil genommen hat. Offenbar lassen sich nur in Meereshäsen genauere Angaben von geringen Riveauveränderungen machen, und wenn wir sie an solchen Bunkten sinden, so dursen wir wohl annehmen, daß sie an anderen Bunkten auch vorkommen werden. Bon Messina berichtet man, daß seine Küste vielsach zerrissen worden sei, und daß der vor dem Erdbeben ganz ebene Boden längs des Hasens, nach demsselben zum Meere hin geneigt gewesen sei. Das Weer selbst soll in der Nähe der Banchina tiefer geworden sein, sowie sein Grund sich außerdem an andern Stellen noch verändert habe. Der ganze Quai der Stadt sank ungefähr bis 14 Joll unter den Meeresspiegel nieder und die Häuser in seiner Nähe wurden sehr stadt zerstört.

Unter verschiedenen Beweisen von Zerreißungen, von Sebungen und Senkungen im Innern bes Landes, erwähnen die neapolitanischen Akademiker in ihren Berichten auch, daß der Boden zu beiden Seiten ber entstandenen Spalten zuweilen in gleichem Niveau geblieben war, zuweilen aber auch bedeutende Beränderungen, theils durch Emporhebung und theils durch Senkung erlitten hatte. So haben zu beiden Seiten der langen Spalten im Territorium von Soriano die geschichteten Ge-



fteinsmaffen ihre gegenseitige Lage um 8 bis 14 Palmen (6 bis 10 Auß) veranbert. In ber Stadt Terranuova mar ein großer runder Thurm, aus festem Mauerwerf bestehend, welcher ber allgemeinen Berftorung wiberftanben hatte, burch eine fenfrechte Spalte getheilt und an einer Seite berfelben, mit fammt ben Fundamenten, emporgehoben worben. Langs ber Spaltungslinie fliegen die Bande aber bicht an einander und bas einzige Beichen ber unterbrochenen Berbindung war ber Mangel an Correspondeng in ben verschiedenen Steinschichten zu beiben Seiten biefer Spalte. Es scheint auch, bag bas Busammentreffen wellenartiger und wirbelnber Bewegungen zuweilen fehr sonderbare Wirfungen hervorgebracht hat. Go maren in einiaen Stragen von Monteleone alle Saufer bis auf eine, in andern alle bis auf zwei nach und nach umgestürzt und babei waren die fteben gebliebenen Bebaube oft nicht im Beringften beschäbigt.

Böllig flar scheint es zu fein, bag ein großer Theil von ben Berreißungen bes Bobens nur bie Wirfung einer heftigen Bewegung von unten aufwarts mar; benn aus einer Menge von Källen, in benen fich bie Spalten und Schlunde abwechselnd öffneten und wieder ichloffen, scheint hervorzugehen, bag bie Erbe erft emporgehoben und bann wiederum gefenkt wurde. Wir burfen annehmen, daß die gange Wirfung in einem fleinen Daagftabe bervorgebracht werben fonnte, wenn burch irgend eine mechanische Rraft ein aus breiten Steinplatten bestehenbes Strafenpflafter emporgehoben murbe, bann ploglich nieberfiele und feine vorige Lage wieber erlangte. Wenn nun aufällig fleine Steinchen an ber Berbindungelinie zweier Blatten lagen, fo murben fie bei bem Emporheben bes Bflaftere nothwendig in die Spalte fallen und verschlungen werben, fo bag, nach bem Burudfallen ber großen Blatten, gar feine Spur von ihnen mehr zu finden mare. Burbe nun auf eine folche Beise ein Theil bes Erbbobens emporgehoben, fo fonnten in einem Augenblide große Saufer, Baume, Thurme und Menfchen von Schlunden und Spalten verschlungen werben; und wenn ber Boben wieber niedersant, fo fonnte fich bie Erbe völlig wieder fcbließen, fo bag nicht eine Spur von jenen Begenftanben an ber Oberfläche mehr zu finden mar.

Bu Jerocarne, einer Gegend, die nach dem afademischen Berichte auf eine furchtbare Beise zerriffen worden war, liefen die Erdriffe nach allen Seiten hin, gleich wie bei einer Glasscheibe, welche von einem Punkte aus langsam gesprengt ift. Da nun ein großer Theil dieser Spalten nach den Stößen offen



blieb, so ist es fehr möglich, daß diese Gegend für beständig in die Hohe gehoben worden ist. Dolomieu bemerkt, das die neugebildeten Spalten, durch ganz Calabrien, gewöhnlich früheren Bildungen berselben Art in ihrer Rachbarschaft parablel liefen.

In der Nachbarschaft von Oppido, dem Mittelpunkte, von welchem aus das Erdbeben seine heftigsten Bewegungen vor breitete, wurden manche Häuser von der gähnenden Erde vor schlungen, die sich alsbald wiederum über ihnen schloß. Auch in dem benachbarten Bezirke von Cannamaria wurden vin Pachthöse, einige Del-Magazine und mehrere große Wohndusser so ganz und gar von einem Schlunde verschlungen, dis später keine Spur von ihnen sichtbar war. Dieselbe Erschrung zeigte sich zu Terranuova, Sta. Christina und Sinovell. Die Atademiker bestätigen es ganz besonders, daß, wenn sie in den thonigen Schichten von Terranuova tiese Abgründe sie öffnet und Häuser in dieselben versunken waren, die Wand der Schlünde sich mit solcher Heftigkeit wieder schlössen, das man bei Ausgrabungen nach der Katastrophe, um zum Veste

von Kostbarkeiten wieder zu gelangen, den Inhalt und die Theile dieser so zusammengequetscht fand, daß sie eine einzige seste Wasse bildeten. Un dem Abhange eines Hügels bei Oppido öffnete sich ein großer Abgrund und obgleich eine große Masse von Erde, sowie Baume und ein Theil von einem Weingarten in ihn hineingestürzt war, so blieb doch nach dem

Big. 10.



Erbftoß noch ein Schlund in ber Gestalt eines Amphitheaters von minbestens 500 Fuß gange bei 200 Fuß Ticfe zurud.

Manche bei dem ersten Stoße am 5. Februar entstandenen Spalten und Schlünde wurden durch die heftigen Erschütterungen am 28. März noch sehr erweitert, verlängert und vertieft. In dem Bezirke von Plaisano bildeten sich zwei Spalten, deren eine ungesähr 5000 Fuß lang, 105 Fuß breit und 50 Fuß tief war, während die andere bei 3800 Fuß in der Länge, 150 Fuß in Breite und 100 Fuß in Tiefe hatte. In dem Bezirke von Topolano öffneten sich mehrere Schlünde, an einer andern Stelle wurde ein kleines Icherio genanntes Kalkgebirge auf mehr als 2000 Fuß durch eine Spalte von ungleicher Breite in zwei Theile gerissen und an der einen Seite eines Weges über den Halbmondförmige Spalte, welche die nachsolgende Zeichnung darstellt.

Sia. 11.



Richt selten entstanden neue Seen. So wurde in ber Rabe von Seminara burch Deffnung eines großen Schlundes, burch beffen Boben Waffer in die Sohe ftieg, ploBlich ein Ge at bilbet, welcher Lago bel Tolfilo genannt warb. Er war gegen 2000 Fuß lang, fast 1000 Fuß breit und bis 52 Auf tich Die Bewohner ber Gegend, bas Miasma bes ftagnirenben Baf fere fürchtend, versuchten es mit großen Roften ihn burch Ra nale abzuleiten, allein bies hatte feinen Erfolg, ba er buch Duellen gespeift murbe, bie aus bem Boben jener Spalte ber porfamen. Auch in ber Rabe von Terranuova murbe ein neun See gebildet, indem zwei große Landschlipfe ben Fluglauf spens ten. Der neapolitanische Bericht faat hieruber: ... 3mei Bergt von ben entgegengesetten Thalgehangen manderten von ihm urfprunglichen Stelle abwarte, bie baß fie fich in ber Mitt einer Ebene trafen, und indem fie fich bort vereinigten, fcnits ten fie ben Lauf bes Waffere ab."

Mitunter wurde auch der Boben aufgeweicht, wie das bei Sta. Lucida geschah, so daß große Schlammströme alles niediger liegende Land wie mit Lava bedeckten. An manchen Bunkten sahen nur die Spigen der Baume und der Häuser aus dem Schlamm hervor. Unweit Laureana wurde der morasige Boden zweier Schluchten mit einer kalkigen Materie ausgesüllt, die mit dem ersten heftigen Erdstoß aus dem Boden hervorfam.

Dieser sich rasch anhängende Schlamm begann, gleich einem Lavastrom, im Thale sich abwärts zu bewegen, wobei sich bann die aus den beiden Schluchten kommenden Ströme auch vereinigten und mit gesteigerter Gewalt sich weiter drängten. Der vereinte Strom hatte eine Breite von 125 Fuß, bei einer Dide von 15 Fuß und der Länge einer Miglia. Er hatte auf seinem Wege eine Heerbe Ziegen fortgerissen und viele Maulbeer- und Olivenbäume entwurzelt, die nun gleich Schissen auf ber Oberstäche schwammen. Als diese kalkartige Lava zu sies sen ausgehört hatte, wurde sie nach und nach hart und trocken, und zog sich auf die Hälfte ihrer früheren Mächtigkeit zusammen.

In dem Berichte der Akademie wird angeführt, daß einige Ebenen freisförmige Bertiefungen enthielten, die theils mit Baffer, theils mit Sand ausgefüllt waren. Wenn fie fast dis zu dem Rand mit Baffer ausgefüllt erschienen, so hatten sie das Ansehen kleiner Quellen; meist waren sie jedoch mit trocknem Sand erfüllt, der oft eine concave, zuweilen aber auch eine convere Oberfläche hatte. Wenn man niedergrub, fand man die Löcher trichterförmig sich verengend und feuchter loser Sand in ihrer Mitte bezeichnete die Röhre, durch die das Waseser hervorgetreten war.





Längs ber Meerestüfte, an der Straße von Meffina, in ber Rahe des berühmten Scilla-Kelsens, begrub der Einfung ungeheurer, sich von dem Gestade ablösender Klippen manches Landhaus und manchen Garten. Zu Gian Greco stürzte eine ununterbrochene Linie von Gestade-Klippen, sast eine halbe Stunde lang, herab. Während der Stöße nahm man häusig eine heftige Bewegung des Meeres wahr, auch sing man siche an der Oberstäche, die für gewöhnlich in dem Sand des Meeresgrundes leben.

Der Fürst von Scilla hatte einem großen Theile seinen Unterthanen den Rath gegeben nicht am Lande zu bleiben, sondern sich zu größerer Sicherheit in ihre Fischerbete zu begoben, wie er auch selbst zu Schiffe ging. Da geschah es, daß in der Racht des 5. Februar, als ein Theil dieser Menschen in den Booten war, ein anderer nicht weit vom User schlummend lag, ein neuer Erdstoß kam. Bon einem nahen Berge löste sich eine gewaltige Felsmasse ab und fürzte sich mit surchtderem Getöse theils auf den Userrand, theils in das Meer. Das Wasser wich zurück, kehrte aber unmittelbar darauf mit um so größerer Gewalt zurück, das User 20 Fuß hoch übersluthend. Die Schläser wurden in das Meer gespült, die Boote santen oder strandeten. Der alte Fürst und 1400 seiner Unterthanen kamen hier ums Leben.

Die Anzahl ber durch dieses Erdbeben in ganz Caladim und auf Sicilien getödteten Personen wird von Hamilton auf 40,000 ungefähr geschätt, und etwa 20,000 starben spän in Folge von ansteckenden Krankheiten, welche durch unzulängliche Nahrungsmittel, dadurch, daß die Menschen sich vor da Witterung nicht schützen konnten, sowie aus der Malaria end standen, die eine Folge der neuen stehenden Gewässer und da Sümpse war. Bei weitem die meisten der Verunglückten wurden unter den Trümmern ihrer Häuser begraben. Einige sand den ihren Tod in den Feuersbrünsten, die fast überall den Erhstößen solgten und ungeheure Magazine von Del und andem Vorräthen verzehrten. Eine kleine Jahl von Menschen wurde in Schlünden und Spalten begraben und ihre Ueberreste sind vielleicht noch in Tiesen bis zu mehreren Hundert Fußen einge schlössen.

Man nimmt an, bag ein Biertel von ben Bewohnern von Boliftena und von einigen andern Stadten lebendig find begraben worben, und bag fie hatten gerettet werben fonnen, wenn es nicht an belfenden Sanden gefehlt batte. Allein bei einem fo allgemeinen Unglud war Jeber mit seinem eigenen Leiden und bem ber Seinigen beschäftigt und an gegenseitige Sulfeleiftung war baber gar nicht zu benfen. Weber Thranen, noch Bitten, noch hohe Berfprechungen halfen. Manche fcone Beffpiele ber Selbstwerlaugnung, ber elterlichen und ehelichen Liebe. ober ber Dantbarfeit von treuen Dienern werben wohl erwähnt, allein bie Anftrengungen Gingelner vermogten in ber Regel nichts zu leiften. Richt felten mar ber Fall, bag Berfonen beim Suchen ihrer Theuersten beren Wehtlagen boren, ihre Stimme unterscheiben tonnten, genau wußten, wo fle unter ihren Rugen begraben maren - und ihnen bennoch feine Sulfe bringen konnten. Die aufgebäuften Maffen wiberftanben ihrer Rraft und alle ihre Anftrengungen maren eitel.

Man sollte benken, daß ein solches allgemeines Unglud hinreichend ware, Gefühle von Menschlichkeit und Mitleid auch in der wildesten Bruft zu erregen, bennoch zeigten die Landleute Calabriens, neben einigen muthvollen Thaten, leider eine schreckliche Roheit. Sie verließen ihre Hütten, streiften hordenweis in den Städten umher, nicht um zu retten, sondern um zu plündern. Furchtlos durchgingen sie Straßen, zwischen wankenden Mauern und durch Staudwolken hindurch, traten die Körper der Berwundeten und Halbbegrabenen mit Füßen und beraubten die oft noch Lebenden ihrer Rleidungsstücke.

Eine bloße Angabe der Zahl verlorner Menschenleben giebt und noch keinen richtigen Begriff von der Ausbehnung des dadurch herbeigeführten Elends. Wir muffen durch die Erzählungen von Augenzeugen erst erfahren, in wie viel verschiedenen Gestalten hier der Tod erscheint, wie viel Menschen ihre Glieber verlieren, oder andere schwere Beschädigungen davon tragen, wie viele an den Bettelstad gelangen. Man hat oft die Besmerfung gemacht, daß die Furcht vor den Erdbeben bei denen am größten zu sein pflegt, welche sie am häusigsten erlebten-Bei jeder anderen Gesahr mindert Bekanntschaft in der Regel auch die Furcht, hier aber nicht, denn nichts von diesem Misse

geschicke liegt in der Einbildung. Die ersten Stoße sind oft die gefährlichsten, sie kommen in der Racht, sowie bei Tage, ohne vorher ihr Rahen auf irgend eine Weise anzubeuten, so daß man sich vor ihnen hüten könnte. Und hat die Racastrophe erst begonnen, dann kann weder Ersahrung, noch Ruth, noch Geistesgegenwart den Weg zur Rettung zeigen.

Wo Erdbeben häusig sind, da kann, selbst unter der bestem Regierung, keine vollkommene Sicherheit des Eigenthums Stan sinden. Der Gewerbsteiß ist nicht sicher, die Früchte seinen Abbeit reisen zu sehen, und die gröbste Gewaltthätigkeit muß zu Zeiten unbestraft bleiben, weil der Arm der Gerechtigkeit duch eine allgemeine Verwirrung gelähmt ist. Kaum ist es nothig noch hinzu zu fügen, daß die Fortschritte der Civilisation und der Nationalwohlsahrt durch Erschütterungen aufgehalten werden müssen, welche Städte dem Boden gleich machen, Häsen zustehenen in Seen verwandeln oder mit den Trümmern der augrenzenden Berge bededen.

Obgleich bei diesen fürchterlichen Heimsuchungen oft bet religiose Gefühl gewedt wird, so finden wir doch sehr gewöhr lich, daß eine große ungewiffe Furcht, das Bewußtsein da Hulflosigkeit und der Glaube an die Richtigkeit menschichen Anftrengungen den Sinn des großen Hausens nur fur den Einfluß eines demoralistrenden Aberglaubens zugänglich macht.

Bei alle bem ist doch die allgemeine Thätigkeit der unter irdischen Bewegungen, wenn wir ihre Wirkung durch eim Reihe von Jahrhunderten betrachten, sehr wohlthätig, und bildet einen wesentlichen Theil des Mechanismus, durch den das Ganze der bewohnten Oberstäche und erhalten und das Bestehen und die Fortdauer des festen Landes uns gesichen wird. Warum die Wirksamkeit desselben Mechanismus von so großem Uebel muß begleitet sein, ist ein Geheimnis, welche weit über unsere Einsichten hinausreicht, und wird es auch se lange bleiben, die wir nicht bloß unseren Planeten und desse Bewohner, sondern auch noch andere Theile des moralischen und materiellen Universums werden zu erforschen vermögen.

# Dreizehnter Brief. Das Erbbeben von Liffabon vom Jahre 1755.

Menn Sie in dem vorhergehenden Briefe Die Befchreibung eines Erbbebens gefunden haben, über beffen Wirfungen wir bis in's Einzelne wohl unterrichtet find, so werbe ich in bem jest Folgenden Ihnen bie Geschichte einer Erberschütterung porführen, über beren Berbreitung wir gang besonders gut unterrichtet find. Das Erbbeben, welches Liffabon im 3. 1755 gerftorte, erregte burch bie Grofartigfeit feiner Ericheinungen, burch bas namenlose Unheil, welches es über bie Sauptstadt eines Landes verbreitete, bas bamale eine viel größere Bebeutung in ber Weltgeschichte hatte, als heut zu Tage, in ber gangen gebildeten Welt eine fo allgemeine Theilnahme, baß überall mit Sorgfalt barnach geforscht wurde, ob und welche correspondirenden Beobachtungen auch für fehr weit entfernte Bunfte aufzufinden maren. Daburch und burch bie in ber nachften Beit bereits erschienenen Beschreibungen, wie 3. B. "Geschichte und Raturbeschreibung ber mertwurbigften Borfalle bes Erbbebens, welches an bem Enbe bes 1755 ften Jahres einen großen Theil ber Erbe erschüttert hat, von M. 3mmanuel Rant, Ronigeberg 1756," wurde bie Aufmertfamfeit bes großen Bublifums erregt und mach erhalten, so bag wir einen Schat von Angaben besitzen, von bem ich hier bas Wichtigfte in einer furgen Darftellung gusammenfaffen will.

Es barf nicht unbemerkt bleiben, daß während der letten, dem Erbbeben von Lissabon vorangegangenen Jahre, von 1749 an, sich auffallend viele und weit verbreitete Erderschütterungen gezeigt hatten. Landstriche, in welchen diese Erscheinung eine sehr selten vorkommende ist, wurden davon ergriffen. Bon Standinavien an, durch die britischen Inseln, Frankreich, durch Theile von Deutschland und Italien, und namentlich über die ganze große, den Erdbeben und vulkanischen Erscheinungen so vorzüglich unterworfene Linie, die sich von Aften und gegen Westen längs des Mittelländischen Meeres hinzieht, erfolgten während dieses Zeitraumes bald da, bald dort mehr oder weni-

IV. 2.

Digitized by Google \_\_\_

ger starke Erschütterungen des Bodens. Dabei traten nur zwi, gar nicht bedeutende Ausbrüche beim Besuv und nur ein, glich salls schwacher bei dem Aetna ein. Rur an einem sehr entsemme Bunkte, auf Island, machte sich gegen Ende dieses Zeitraums die unterirdische Bewegung etwas Luft. Eine so große und sweit verbreitete Thätigkeit im Innern der Erde scheint votha, wenigstens im Lause mehrerer Jahrhunderte, nicht wahrgenommen worden zu sein. Auch ist eine solche, von jener Zeit bis auf die unserige, nicht wieder wahrgenommen worden; dem selbst das Erdbeben vom Jahre 1783, obgleich von größten Heftigkeit und von ansehnlicher Berbreitung, läßt sich doch die ser letzteren nicht an die Seite stellen.

Am 1. November 1755 erfolgte bie große Entladung Laffen wir einen Augenzeugen reben, ben Raufmann Brabbod, welcher am 13. Rovember jenes Jahres ben nachfolgenden Bir an einen Freund in England richtete: .... Reinen iconem Morgen fonnte man gesehen haben, als ben bes 1. Rovember. Die Sonne schien in vollem Glanze, ber himmel war vollfommen heiter und flar, fein warnendes Beichen verfünder nahes Unglud. 3ch faß in meinem Zimmer, awischen 9 und 10 Uhr Morgens, und fchrieb an einem Briefe, als bie Be piere und ber Schreibtisch in eine fanft gitternde Bewegung # riethen, ohne daß irgend ein Luftzug zu bemerten war. 36 wußte nicht was ich baraus machen follte, und als balb No gange Saus vom Gipfel bis jum Grunde erfcuttert munt, glaubte ich einen Augenblid, bas fame vom Raffeln mehren Wagen, Die, wie gewöhnlich, burch Die Straffen rollten wa Belem nach bem Balafte. Aufmerkfam borchend wurde ich bab enttaufcht, und bemertte, daß die Urfache eine fonderbar find terliche Art von Getofe unter ber Erbe mar, bae bem bolle Rollen fernen Donners glich. Das Alles dauerte feine Minut, und ich bachte an Erdbeben, wie ich ein, obgleich unschädlich auf Mabeira erlebt hatte. Meine Feber megwerfend und auf fpringend, war ich einen Augenblid ungewiß, was zu thm: ich glaubte es sei vorüber, ba schreckte mich ein fürchterlicht Rrachen auf, fo ftart, ale fturzien alle Gebäude ber Statt af einmal zusammen, auch fturzten sogleich bie oberen Stodiecht bes Saufes ein und die unteren murben gerriffen."

Der Schreiber erzählt hierauf, wie er das Haus verlassen habe und über die Trümmer der vielen eingestürzten Häuser, zum Theil auf Händen und Küßen triechend, erst bis zum Plaze der eingestürzten St. Pauls-Rirche und dann, nach turzem Berweilen, von da bis zum Ufer des Tajo gelangt sei. Als er sich dort befand (also geraume Zeit nach dem ersten Stoße) kam der zweite Stoß, etwas weniger heftig, als der erste, doch so start, daß er die Zerstörung vollendete. Man hörte das Einstürzen der Sta. Catharinen-Rirche, die auf einer Anhöhe lag.

"Auf einmal," fährt er fort, "ertonte das Geschrei: ""das Meer kommt!"" Es entstand auf bem Wasser ohne Wind ein Heben und Schwellen, und sogleich kam eine ungeheuere Wassermasse, wie ein Berg, schäumend und brausend daher, warf sich hoch über das Ufer hin und rauschte fast in demselben Augenblicke pfeilschnell zurud. Die Schiffe tanzten und wurden hin und her geworfen, wie im heftigsten Sturme, mehrere wurden von den Ankern gerissen und einige auf die andere Seite des dort vier englische Meilen breiten Taso geworfen."

"In biefem Augenblid gefchah es, bag ber schone neue Quai, gang von Marmorbloden mit ungeheuern Roften erbaut, mit allem barauf befindlichen Bolfe, welches bort Sicherheit zu finden geglaubt hatte, ganglich verschlungen wurde, zugleich mit einer Wenge baran liegenber Boote und fleiner Schiffe, von benen nie wieder etwas jum Borfchein fam. Diefes lettere furchtbare Ereigniß habe ich," fagt er, "nicht mit eigenen Augen angefeben, ba ich mich brei bis vier Steinwurfe von bem Schauplate entfernt befand; aber es ift mir von einigen Schiffsmeistern berichtet worden, die 2 bis 300 Darbs vom Quai vor Anfer lagen und die gange Ratastrophe mit angesehen hatten. Giner berfelben insbefonbere fagte aus: bag, ale ber zweite Stoß erfolgte, er fah, wie die gange Stadt hin und her wogte, gleich bem Meere, wenn ber Wind eben anfangt fich ju erheben; daß die Bewegung felbft unter bem Aluffe fo ftart mar, baß fie feinen großen Unter empormarf, ber gleichsam auf bem Baffer fcwamm; daß unmittelbar nach biefem außerorbentlichen Erbstoße bas Waffer im Fluffe auf einmal gegen 20 Fuß flieg und fogleich wieder fiel, in welchem Augenblide er ben

Duai mit der ganzen Menschenmenge auf demselben in die Tiefe sinken sah; und daß zugleich alle Boote und Schifft, die neben demselben lagen, mit in den Schlund gezogen wurden, welcher sich über ihnen augenblicklich geschlossen haben muß, da niemals, auch nur von Trümmern derselben, etwas wied gesehen worden ist."

"Diefem Berichte fonnen Sie volltommenen Glauben bei meffen; benn, mas ben Berluft ber Schiffe betrifft, fo wird n von Jebermann bestätigt; und in Betreff bes Quai, fo ging ich wenige Tage nach bem Borfalle bin, um mich von ber Bahrheit ber Ergahlung ju überzeugen; ba fonnte ich nicht einmal Spuren bes Blates finden, wo ich fo manchen ange nehmen Spaziergang gemacht hatte, ba ber Quai ber gemeinschaftliche Sammelplat ber Factorei in fuhlen Abendftunden war. Ich fant ftatt beffen überall tiefes Waffer und an einigen Puntten faft unergrundlich. Das ift übrigens ber einzigt Buntt in Liffabon, wo ein Berfchlingen ber Erbe ober Ginfinfta in die Tiefe mahrgenommen worden ift. Spalten find mehrm entstanden, auch auf ber anderen Seite bes Tajo, mo eine große Relomaffe in ben Fluß gefturat fein foll. Biele Spalten matfen weißen feinen Sand aus, gleich Springbrunnen."

Bei diesem Erdbeben sind zwei verschiedene Erscheinungen oder Wirkungen wahrgenommen worden: das eigentliche Erdbeben und eine, oder vielmehr mehrere darauf folgende Bendegungen des Meeres, deren jede sich als eine weit fortschreitende Welle darstellte. Das eigentliche Erdbeben, zu dem auch die in verschiedenen, zum Theil in sehr weit vom Hauptsit der Entladung entsernten Landseen entstandene Bewegung zu nehnen ist, hat sich zwar auch sehr weit hin, aber doch nicht auf eine so große Entsernung geäußert, als die später erfolgte Meeres Bewegung.

Der am weitesten gegen Westen belegene Bunkt, von wechem bekannt ist, daß daselbst Erdstöße empfunden worden sind, ist die Insel Madeira; der östlichste, wo man die Wirtungen des Erdbebens, doch ohne Erschütterung des Bodens, wahr genommen hat, ist Teplit in Böhmen, der südlichste Mogaden (Swearah) in Marokko und die nördlichste Gegend die einigst Landseen in Schottland und Norwegen. Der Bunkt, von met

chem das Erdbeben ausging, lag wahrscheinlich unter bem Grunde des Atlantischen Oceans, nahe an der westlichen Ruste von Portugal, oder wenn auch weiter füdlich, doch in dem Meridiane derselben. Denn in der Richtung dieses Meridians hat es die heftigsten Wirkungen hervorgebracht, die gegen West und Oft von demselben mit der größeren Entsernung an Stärke abnahmen.

Von der dem Erdbeben vorangegangenen Beschaffenheit der Atmosphäre in den Küstengegenden Portugals wird Folgendes berichtet. Seit dem Jahre 1750 war weniger Regen als gewöhnlich, aber im Frühjahre 1755 desselben desto mehr gefallen. Der Sommer dieses Jahres war dabei ungewöhnlich fühl. Am 31. October wehte Nordwind. Um 4 Uhr Nachsmittags kam ein Rebel vom Meere her und bedeckte die Thäler, eine Erscheinung, die zwar im Sommer dort für eine gewöhnsliche gilt, in der damaligen Jahreszeit aber eine sehr seltene sein soll. Darauf erhob sich Ostwind und der Nebel wurde nach dem Meere zurückgetrieben, auf welches er sich sehr did legte. Das Meer stieg dabei mit gewaltigem Brausen. Um die Mitternachtsstunde nach diesem Tage will man in Lissadon schon ein leichtes Beben empfunden haben.

Am 1. November erfolgte zu Liffabon u. s. w. ber erste Erdftoß um 9 Uhr 40 Min. oder 9 Uhr 30 Min. So wird die Zeit von mehreren Orten ber Kuste angegeben. Die frühere von Oporto und Colares, die spätere von Lissabon. Die verschiedenen Zeitangaben beruhen wahrscheinlich auf Unrichtigkeit bes Ganges der Uhren, denn wahrscheinlich empfanden alle diese Orte den Stoß sast in demselben Augenblicke, da selbst bei entsernteren Orten, wie Cadiz, Madrid u. s. w. die am Orte gemachte Zeitbeobachtung, wenn man sie nach dem Unterschiede der Länge von Lissabon auf dortige Zeit bringt, dieselbe Minute angeben, in welcher das Erdbeben an jenem Orte empfunden worden ist.

Bor bem erften Stofe horte man ein rollendes Getofe wie von Bagen, zunehmend bis zur Starte bes Kanonendonners. Die erfte Erschütterung dauerte sechs Secunden, und durch biese wurden gleich die erften und größten Gebäude in Lissabon zertrummert. Ihr folgten sehr schnell ein zweiter und britter

۱

Stoß. Colares litt weniger als Liffabon, Oporto fast gar nicht, aber Faro, Setuval und Cascacz, alles fleinere Ortichaften an ber Rufte, litten gar fehr. Die Banbe ber Gebäude bewegten sich von Oft nach West, ein Zeichen, baß ber Stoß in umgekehrter Richtung fortging.

Die mertwurdigfte Erfcheinung in jenen Gegenben ift bi biesem Erbbeben wohl bas Berfinken bes Quais in Liffabon gewesen. Die Tiefe murbe nachher an ber Stelle gegen 100 Raben (600 Ruß) gefunden. Es wurden aber auch Erhebungen bes Bobens an einigen Orten mahrgenommen. fonnten bie Ruftenschiffe zwischen bem Festlande und gewiffen, wohlbekannten Klippen auch bei niedrigem Waffer burchfahren, jest fann man bei gleichem Wafferstande trodenen Außes ju jenen Felfen geben. In einem Sumpfe ober See, ber im Winter eine beträchtliche Menge Waffer aufnahm, war bit Boben fo gehoben, daß man feine Spur mehr von einer Smfung fah, wo doch fonft eine Bertiefung von 4 bis 5 Rus gemesen mar. Jest ift bort Alles mit bem umliegenben Boten in gleicher Bobe. An anderen Bunften fieht man an ber ver anderten Stauung bes Fluffes, bag einige Stellen bes Grunbes höher, andere tiefer geworben find.

Folgen wir nun in Rudficht auf Die Berbreitung biefes Erbbebens zunächst ber Meridianlinie von Liffabon gegen Suben. fo finden wir auf berfelben ober boch nur wenig feitmarte von ihr entfernt, Die heftigften Wirfungen ber mit Liffabon gam aleichzeitig empfundenen Eroftofe. Der füdmeftliche Theil von Maroffo liegt in berfelben gange wie Bortugal und ift auch auf bas heftigfte erschüttert worben. In Tanger fturgte ein Borgebirge in's Meer und heftige Stofe gerftorten einen Thal bes Ortes; in Fez waren biefelben Erscheinungen; in Maroffo murben Gebaube gerftort und unweit von ber Stadt öffnete fic Die Erbe und verschlang ein Dorf. Das merkwurdigfte Erigniß traf aber bie Gegend von Mogador. Bor bem Safen ba Stadt lag eine Reihe von Rlippen unter bem Bafferspiegel fleineren Schiffen ben Gingang nur in melde Safen verstattete. Während ber Erbftoge vom 1. Rovemba versank diese Felsenreihe ploglich so tief, daß seitbem bie Rhebe eine Tiefe von 20 Faben (120 Kug) hat und baber

bie größten Kriegsschiffe aufnehmen kann. Ein Bergzug, Djebel-Sarjon, foll so große Zerftorungen erlitten haben, baß ein großer Hügel völlig gespalten wurde und bie beiben einstürzenden Hälften jede einen Ort mit seinen Einwohnern begrub.

Westlich von Lissabon ist ein eigentlicher Erbstoß nur zu Funchal auf Mabeira wahrgenommen werben. Es erfolgte ber Stoß um 9 Uhr 30 Minuten bortiger Zeit. Zuerst hörte man ein rollendes Getöse, dann folgte eine schnelle schwingende Bewegung des Bodens, die eine Minute lang bald stärker, bald schwächer dauerte. Das Getöse währte fort in dieser Zeit und erstarb während berselben langsam, wie serner Donner. Der Tag war schön und die Lust still.

In Spanien find wohl, ebenso wie im eigentlichen Bortugal, bie Rachrichten nicht gefammelt worben, benn wir befigen beren nur aus einzelnen Gegenben, befonders aus Andaluffen und Granada. Aus biefen Ronigreichen, von ber portugiefischen Grenze an, über bie Mundung bes Guabalquivir fort, über Cadia, Gibraltar und Malaga, Sevilla und Granada find Nachrichten vorhanden, weniger aus anderen gandestheilen. In Madrid, wo einige Tage vor bem Erdbeben bas Baffer in ben Brunnen foll gefallen und trube geworben fein, empfand man ben erften Stoß um 10 Uhr 5 Min. bortiger Beit. Es folgten ihm mehrere, welche Bebaube erschutterten und zwei eiferne Rreuze umwarfen. Die Bewegungen bauerten langer als 5 Minuten und ichienen von Gub nach Rord gerichtet. Sie wurden auf mehr als 20 Meilen in ber Runde mahrgenommen. Balb nach ben Stoffen flieg bas Baffer in ben Brunnen wieder. Aus Galligien, bas ficherlich allgemein erschüttert worben ift, wird nur von Corunna gemelbet, bag bie Stofe bort 5 Minuten bauerten.

Aus Franfreich find nur aus den sublichen und westlichen Gegenden Angaben vorhanden. In Paris scheint es nicht bemerkt worden zu sein. Zu Bordeaur fühlte man eine schwache Erschütterung und bemerkte eine ungewöhnliche Bewegung der Garonne, zu Angoulème, wo man auch unterirdisches Getose hörte, entstand ein großer Erdspalt, im Languedoc, in der Provence und in Savoyen wurde eine Erschütterung bemerkt.

Stoß. Colares litt weniger als Lissabon, Oporto fast gar nicht, aber Faro, Setuval und Cascacz, alles kleinere Ortichaften an der Ruste, litten gar sehr. Die Bande der Gebäude bewegten sich von Oft nach West, ein Zeichen, daß der Stoß in umgekehrter Richtung fortging.

Die merfwürdigfte Erscheinung in jenen Begenben ift bit biefem Erdbeben mohl bas Berfinken bes Quais in Liffabon Die Tiefe murbe nachber an ber Stelle gegen 100 Raben (600 Auß) gefunden. Es wurden aber auch Erhebungen bes Bobens an einigen Orten mahrgenommen. fonnten bie Ruftenschiffe zwischen bem Keftlande und gewiffen, wohlbefannten Klippen auch bei niedrigem Waffer burchfahren, jest fann man bei gleichem Wafferstande trodenen Fußes ju jenen Felsen geben. In einem Sumpfe oder See, ber im Winter eine beträchtliche Menge Baffer aufnahm, mar bet Boben fo gehoben, bag man feine Spur mehr von einer Smfung fah, wo boch fonft eine Bertiefung von 4 bie 5 fuß gemesen mar. Jest ift bort Alles mit bem umliegenden Boten in gleicher Sohe. An anderen Bunften fieht man an ber wer anderten Stauung bee Fluffes, daß einige Stellen bee Grunbes höher, andere tiefer geworben find.

Kolgen wir nun in Rudficht auf bie Berbreitung biefes Erbbebens zunächst ber Meribianlinie von Liffabon gegen Guben, fo finden wir auf berselben ober boch nur wenig seitwarts von ihr entfernt, die heftigften Birfungen ber mit Liffabon gang gleichzeitig empfundenen Erbftofe. Der fubmeftliche Theil ron Maroffo liegt in berfelben Lange wie Bortugal und ift aud auf bas Beftigfte erschüttert worben. In Tanger fturzie ein Borgebirge in's Meer und heftige Stofe gerftorten einen Theil bes Ortes; in Fez waren biefelben Erscheinungen; in Maroffo murben Bebaube gerftort und unweit von ber Stadt öffnete fic bie Erbe und verschlang ein Dorf. Das merkwurdigfte Emigniß traf aber bie Gegend von Mogador. Bor bem Safen ba Stadt lag eine Reihe von Rlippen unter bem Bafferfpiegel, fleineren Schiffen ben Eingang welche nur Safen verstattete. Während ber Erbftoffe vom 1. November versank biese Felsenreihe ploglich so tief, baß feitbem bie Rhebe eine Tiefe von 20 Faben (120 Fuß) hat und baber

bie größten Kriegsschiffe aufnehmen kann. Ein Bergzug, Djebel Sarjon, soll so große Zerftörungen erlitten haben, daß ein großer Hügel völlig gespalten wurde und die beiden einstürzenden Hälften jede einen Ort mit feinen Einwohnern begrub.

Westlich von Lissabon ist ein eigentlicher Erbstoß nur zu Funchal auf Mabeira wahrgenommen werben. Es erfolgte ber Stoß um 9 Uhr 30 Minuten bortiger Zeit. Zuerst hörte man ein rollendes Getöse, dann folgte eine schnelle schwingende Bewegung des Bodens, die eine Minute lang bald stärfer, bald schwächer dauerte. Das Getose währte fort in dieser Zeit und erstarb während berselben langsam, wie serner Donner. Der Tag war schon und die Lust still.

In Spanien find wohl, ebenfo wie im eigentlichen Bortugal, bie Rachrichten nicht gefammelt worben, benn wir befigen beren nur aus einzelnen Begenben, befonbers aus Andaluffen und Granaba. Aus biefen Ronigreichen, von ber portugiefischen Grenze an, über bie Munbung bes Guabalquivir fort, über Cabia, Gibraltar und Malaga, Sevilla und Granada find Rachrichten vorhanden, weniger aus anderen gandestheilen. In Mabrid, wo einige Tage vor bem Erdbeben bas Baffer in ben Brunnen foll gefallen und trube geworben fein, empfand man ben erften Stoß um 10 Uhr 5 Min. bortiger Beit. Es folgten ihm mehrere, welche Bebaube erschütterten und zwei eiferne Rreuze umwarfen. Die Bewegungen bauerten langer ale 5 Minuten und ichienen von Gub nach Rord gerichtet. Sie wurden auf mehr als 20 Meilen in ber Runde mahrgenommen. Balb nach ben Stofen flieg bas Baffer in ben Brunnen wieder. Aus Galligien, bas ficherlich allgemein erschüttert worben ift, wird nur von Corunna gemelbet, bag bie Stofe bort 5 Minuten bauerten.

Aus Frankreich sind nur aus den sublichen und westlichen Gegenden Angaben vorhanden. In Paris scheint es nicht bemerkt worden zu sein. Zu Bordeaur fühlte man eine schwache Erschütterung und bemerkte eine ungewöhnliche Bewegung der Garonne, zu Angoulème, wo man auch unterirdisches Getose hörte, entstand ein großer Erdspalt, im Languedoc, in der Provence und in Savoyen wurde eine Erschütterung bemerkt.

Bu Air in Savoven wurde eine ber warmen Quellen, die Schwefelquelle, menige Minuten nach bem Zeitpunfte bed Et bebens getrübt und führte fo vielen Sand mit fich, bag fie einen Bobenfas davon machte. Gine andere, die Alaunquelle, litt babei nicht bie minbefte Beranderung. In Nord = Italien empfand man zu Mailand um 11 Uhr 30 Min. ein leichtes Beben, Die Kronleuchter in ber Rirche bewegten fich, aus ben Ranalen trat bas Waffer über bie Ufer, und Gefage, bie mit Fluffigfeit erfüllt maren, schutteten bavon über. In Turin empfand man Nichts. Im mittleren und unteren Italien muben amar feine Erschütterungen mahrgenommen, boch zeigte bit Befuv ein mertwurdiges Berhalten. Er hatte vor bem Grobeben mehrere Tage nach einander Rauch ausgestoßen, in dem Augenblide ber Erbftoße ju Liffabon ichlug bie Rauchfault jedoch in ben Rrater gurud und ber Gipfel bes Bulfans ericbien rein und in vollfommener Unthätigfeit.

In ber Schweiz will man beobachtet haben, bag fich bn Benfer See an feinem weftlichen Enbe auf einige Augenblide jurudgezogen habe, fo wie daß die Quellen an der öftlichen Seite von Montreur, Billeneuve und Nigle ploplich mehr oba weniger trube murben. Bei ber Quelle ber Orbe horte man ein unterirdisches Getofe und ber Fluß ichien eine fune Beit hindurch mehr angeschwollen. In einer ber unterirdischen Mühlen in der Rahe von Locle, die fast 300 Fuß tief liegt, hörte man ein erschreckendes Betofe. Bei Reufchatel murbe bas Baffer einiger Bache, die fonft flar fliegen, gang fclammig und ber Gee ftieg mahrend einiger Stunden um 2 guß uba seinen gewöhnlichen Stand. Gine Quelle bei Boudry, nicht weit von Reufchatel, blieb einen Augenblid aus und ergoß fic barauf ftarter als gewöhnlich mit trübem Waffer. Der Thund See wallte auf und jog fich barauf ftart jurud, noch mehr that bies ber Brienzer See. Der Lauf ber Mar wurde einen Augenblid gehemmt. Um Buricher See will man in ber Racht por bem Erbbeben ein fonderbares Murmeln gehört baben und am Tage beffelben bemertte man an feinem Baffer ein eben foldbes Burudgieben wie an ben vorgenannten Seen. Auch ba Wallenstädter See flieg und ichien von Nord nach Gud bewegt zu werben, obgleich Dftwind wehte. Der Boben-See bei Girin

und ber Rhein bei seinem Ausstuffe aus dem See stiegen während einiger Augenblide um etliche Fuß. Nur bei Brieg im Wallis\*) und in Basel empfand man eine eigentliche Erderschütterung, diese beiben Orte sind aber auch diejenigen, welche am häusigsten in der Schweiz von Erdbeben heimgesucht werden.

į

ſ

į

ï

In Schwaben wurden an mehreren Orten Erschütterungen perspurt, fo au Cannftabt bei Stuttgart und ju Augeburg, mo Magnete ihre Laft fallen ließen. Db nun in Folge einer Berminberung ihrer Tragfähigfeit (wie man hat behaupten wollen) ober in Folge ber Erschutterung, bleibt bahingeftellt. Donauwörth wurden einige Mauern erschüttert, in Ingolftabt blieben Quellen aus und gaben nachher mahrend einiger Dinuten trubes Baffer. In Teplig in Bohmen warf zwischen 11 und 12 Uhr Bormittage bie Sauptquelle ploglich eine folche Menge Baffer aus, bag in einer halben Stunde alle Baber überfloffen. Schon eine halbe Stunde vor biefem Aufquellen war das Waffer schlammig geworden. Nachbem es hierauf beinahe eine Minute lang gang ausgeblieben mar, brach es mit großer Gewalt hervor und warf eine große Menge röthlichen Oders aus. hierauf murbe bie Quelle wieber ruhig und rein wie gupor, boch lieferte fie mehr Baffer ale fruber. auch war die Temperatur beffelben erhöht. Man hat fogar behauptet, daß ihre Beilfrafte ober ihre mineralischen Beftand= theile vermehrt worden seien. Teplit ift von Liffabon in gerader Linie 325 Meilen entfernt. Auch in ber Marf Brandenburg will man an einigen gandseen auffallende Bewegungen mahrgenommen haben, fo an ben Seen von Templin, Reta, Muhlgaft u. a. m. In Samburg hat man in einigen Rirchen ein Schwanten ber Kronleuchter bemertt, auf ber banifchen Salbinfel empfand man fogar ju Umshorn, Bramftebt, Rendeburg u. a. D. Erschütterungen; Die Giber und Sturh mallten auf. 3m haag und ju Rotterbam foll nicht nur ein Schwanfen freihangenber Rorper, fonbern auch ein wirfliches Beben bes Bobens bemerkt worden fein, und in anderen Gegenden Sollands bat man plopliche Bewegungen ber Binnengemaffer beobachtet.

<sup>\*)</sup> Man hat biefe Ericutterung auch als eine felbftftanbige ansehen wollen, ich febe jeboch bie Rothwenbigfeit bavon nicht ein.



Auf ben britischen Inseln wurde bas Erdbeben am ftatiften in Irland empfunden. Das weftliche Irland liegt unm bemfelben Meribian, fogar noch etwas weftlicher als Bortugal, baher benn auch ju Corf (210 Meilen nordlich von Liffabon) ein wirklicher Erbftoß verfvurt wurde. Sonft bat man in England und Schottland meift nur Bewegungen an Seen und Teichen bemerkt. Rur von Oxfordsbire und von Derbosbin werben wirkliche Erschütterungen berichtet. In ber erftem Grafichaft murbe zu Caversham in einem Saufe ein beftigt Betofe gehort, ale ob bas Saus einfturze, und boch mutte feine Beschädigung gefunden, ale bag ein an ber Band bes Saufes hinaufgezogener Beinftod abgebrochen und zwei Gralierbaume gespalten maren. In ber letteren murben gu Abford bei Bafewell gegen 11 Uhr Morgens in ben bortigen Bleibergiverten funf Erbftoge binnen 20 Minuten empfunden, von benen ber ameite ber ftarffte war. Die Bergleute horten tief unter fich ein ftartes Getofe. Der Aufseher fuhlte in feinen neben bem Schachte gelegenen Saufe einen Stoß. fich barauf ein in ber Erbe frifch entftanbener Rig 450 gus lang, 1/2 Ruß breit und 1 Ruß tief, gleichlaufend mit bem Streichen bes bortigen Erzagnges.

Selbst in Standinavien soll dieses Erdbeben empfunden worden sein. In den Seen von Frirem und Stora Leed auf der Norwegisch-Schwedischen Grenze stieg das Wasser plöslich, die Erde sank nieder und erhob sich darauf wieder mit Getöst. Im Götha-Thal in Schweden sollen große Bäume entwurzel und umgeworsen worden sein. Auch am Wener-See und an den Seen von Dalekarlien und Wermeland sind außergewöhnlich Bewegungen wahrgenommen worden. Die Nachricht, daß auch auf Island und in Grönland das Erdbeben empfunden worden sei, erscheint verdächtig.

Es ift schon oben erwähnt worden, daß unmittelbar nach ben ersten Erbstößen an der portugiesischen Ruste das Men mit einer hohen Fluth in das Land hineindrang. Das Bank siel darauf zuruck und die Erscheinung kehrte dreimal wieden. Sie bestand also zuerst in einem Zuströmen des Oceans von West nach Oft. Damals stand ohnehin die regelmäßige Auch des Meeres an der dortigen Küste bevor, das Weltmerr befand

fich also schon vor bem Erbstoße in einer Bewegung von Best nach Oft, kam zu berselben noch ein ploglicher Stoß in gleicher Richtung, so mußte die Bewegung eine beschleunigte werden. Man hat zur Erklärung der Erscheinung die Bildung einer großen Spalte und ein Berschlingen des Gewässers annehmen wollen, das sind jedoch Annahmen, deren man gar nicht bedarf. Der Stoß allein, der sich schneller im sesten Gestein, als im Wasser fortpstanzt, genügt hierfür vollkommen. Man hat diese Bewegung im Ocean außerordentlich weit verspürt, am weitesten in ost-westlicher Richtung.

Auf Madeira zeigte fich bie Meered-Bewegung um 9 Uhr 30 Min. Das Meer jog fich zuerft um etliche Schritte vom Ufer zurud, fam bann ploglich fluthend wieder, trat über bie Ufer bis in die Funchal und überftieg ben hochsten Wafferstand um 15 Ruf, obgleich ber Zeit nach bort bie Ebbe hatte fein muffen. Bier bis funf Dal wogte fo bas Meer auf und nieber, jebesmal an Starte etwas abnehment. Go geschah es an ber Gubfufte ber Infel, an ber Rorbfufte mar bas Ueberfluthen beträchtlicher. Dort fing Die Erscheinung ebenfalls mit einem Burudgiehen bes Meeres an. Diefes Burudgiehen betrug wohl 100 Schritte (bie Bebeutung biefer Angabe ift fehr unficher, ba man nicht weiß, ob ber Strand flach ober fteil war), bann fehrte bas Waffer ploglich jurud, woburch an bem Ufer viel zerftort murbe. Es war zu Funchal 9 Uhr 30 Min. Morgens, als die Erscheinung erfolgte; ber Langenunterschied gegen Liffabon beträgt ungefahr 7 Grabe, alfo in Beit gegen eine halbe Stunde, fo bag bie Erscheinung auf Dabeira ungefahr 10 Uhr Liffaboner Beit erfolgte, also 20-30 Minuten spater als in Portugal. Go viel Zeit hatte Die Welle gebraucht, um ben Raum von 7 Graben zu burchlaufen, welches in Diefen Breiten 87 Meilen beträgt und 1160 Fuß in ber Secunde ausmacht.

In Westinden, an den Kusten von Antigua, Barbados, Martinique und Sabia, erfolgte die Wasserbewegung gegen 3 Uhr Nachmittags dortiger Zeit, das ist 7 Uhr Abends in Lissabon. Die Fortpflanzung der wellenförmigen Bewegung durch den Atlantischen Ocean auf die Entsernung von sast 800 Meilen hatte daher 91/2 Stunde Zeit gebraucht oder 560

Buß in der Secunde. Aus der Vergleichung dieser Zeit mit der, welche die Wellenbewegung durch den Raum von Listaden die Funchal brauchte, ergiebt sich, daß die Schnelligkeit der Bewegung mit der Fortpstanzung derselben von dem Puntte ihre Ursprungs allmälig abnahm, wie dieses auch in der Raum der Sache liegt. Auch hieraus muß man schließen, daß der Haupbact, der erste Anstoß, von der Küste von Portugal oder Anila ausging, und daß die ganze Erscheinung im Ocean und in Westindien nur eine mechanische Wirfung des Erdstoßes war. Von Martinique berichtet man, daß dort die fluthende Bewogung die oberen Stockwerfe der Häuser erreicht habe, und die bei der ebbenden der Meeresgrund 1/2 Meile weit trocken zeblieben sei. Auf Barbados wiederholten sich die heftigen Verwegungen des Meeres von 5 zu 5 Minuten drei Stunden lang.

Much feitwärts, b. h. gegen Guben und Norben, pflampt fich bie Bewegung im Meere fort, nur in minberer Seftigteit, ba überall die Ruften bes festen Landes ihr ein Sinderniß em gegen ftellten. Un ber portugiefischen Rufte ward ber Safa von Setuval faft gang gerftort, von ber afrifanischen Ruft wird von Saffe, bas genau in bem Meribian von Liffabon liegt, berichtet, bag bas Meer fich bis zu ber weit vom Ufa gelegenen großen Moschee ergoß, und bei Tanger, in ber Merenge von Gibraltar, wiederholte fich bas Fluthen bes Mend Um Felfen von Gibraltar flieg die Belle 7 gui hoher ale die Fluth gewöhnlich und fiel eine Biertelftunde fram außerordentlich tief. Dieses Kluthen und Ebben wiederholte ich viertelftundlich bis jum folgenden Morgen. Bu Cabig, von wo wir genaue Berichte befigen, zeigte fich biefe gange Ericht nung febr ausgezeichnet. Der Felfen, auf welchem die Sun liegt, hangt burch eine flache fandige gandzunge mit bem feften Lande jusammen. Man hatte bie erften Erbftoße faft ju bar felben Beit wie in Liffabon empfunden, fie bauerten etwa 31/2 Minute und richteten zwar feinen großen Schaben 41, verfetten aber boch bie Bevolterung in eine große Aufregung Als man fich eben etwas erholt hatte, bemerkte man eine ander furchtbare Erscheinung von ber Meeresseite heranbrangenb. Die Meer hatte in etwa 3 Seemeilen Entfernung von ber Rife eine Bobe von 60 guß über feinen mittleren Stand emich

und bilbete eine furchtbare Welle, welche brobend fich mit großer Schnelligfeit ber Stadt naberte. Als man fie naber tommen fah, gerieth Alles in Die fcredlichfte Befturgung. Die Bachtpoften verließen bie feemarts gefehrten Festungswerfe und bas Bolf fturate fliehend zu bem Thore gegen die Landseite. erfte Andrang biefer Belle gegen bie Rufte mar außerorbentlich Ein Theil ihrer Rraft brach fich an ben Klippen, welche bem hauptfelfen vorliegen; fle gerftorte bann die ihr entgegenftebenben Balle und Schutmauern, wobei fie ichwere Ranonen bis 100 Auf weit gurudrollte; allein in bie Stadt eingebrochen war ihre Rraft ichon fehr vermindert, fie überschwemmte nur bie bem Meere junachft liegenden Strafen und richtete fehr unbebeutenben Schaben an; bagegen außerhalb ber Stadt trat fle über bie oben ermahnte Landzunge, zerriß biefelbe und vernichtete bie borthin geflüchteten Menfchen. Diefes vorherfehend hatte ber Bouverneur der Stadt vorher die Thore ichließen und bas Bolf mit Gewalt am Entflieben verhindern laffen. Das Wasser zog fich eben so schnell, als es gefommen war, wieber aurud und ließ auf Augenblide große Streden bes Deeresgrundes troden, es fehrte bann noch 4 bis 5 Dal mit geringerer Rraft wieder.

Rördlich von Liffabon berichtet man, baß zu Corunna ein fiebenmaliges Steigen und Burudtreten bes Meeres ftattfanb. Bu Cort in Irland war die Aufregung fehr groß, an ber Rufte von Cornwallis erhob bas Meer fich bis 10 guß über ben gewöhnlichen Stand und Schiffe wurben baber losgeriffen und auf ben Strand geworfen. Bu Liverpool und an ben Ruften von Rorthumberland und Schottland machte bie Bewegung überall fich geltenb. Un ben nieberlanbischen Ruften und weit in die Fluffe und Ranale hinein faute bas Deer die Baffer auf, fo daß von Rotterbam, Bergogenbufch, Saag, Lepben, Utrecht, Sarlem und Amfterbam Rachrichten ba find. Bu Gludftabt, an ber Elbmundung, mo bas Meer fich in eine fonisch verengte Bucht brangt, erfolgte bie Bewegung zwischen 11 und 12 Uhr und in hamburg trat fie, wenn auch nur schwach, um 1 Uhr Mittage beutlich ein. Die Ruften Danemarte und Rorwegene wurden von ihr ebenfalls berührt, ob aber ein außergewöhnlicher Bafferstand zu Abo im Kinnischen Bufen

1

ber Ofisee auf Kosten ber Fortpstanzung im Meere, ober ben Erschütterung bes Landes zu sehen sei, bleibt unentschieden. Ebenso muß es fraglich bleiben, ob die Erschütterung, welche sich am 1. November Mittags in Boston in Nordamerita sühlbar machte, so wie frühere Erschütterungen an den Canadischen Seen und spätere in den Staaten New-York und Penniphannien hierher zu zählen sind.

Umfassen wir das ganze Gebiet, nicht bloß das, welches erschüttert worden ist, sondern auch dassenige, welches von der außergewöhnlichen Bewegung des Meeres berührt wurde, so whalten wir einen Raum von 700000 Duadratmeilen, welches nahe den zwölften Theil der Erdoberstäche ausmacht. Bat könnte da noch zaudern, die große und allgemeine Bedeuung der Erdbeben für die Entwicklungsgeschichte unseres Erdsverers anzuerkennen?

### Bierzehnter Brief.

## Urfachen der Erdbeben.

Nachdem wir nun in einer langen Reihe von Erläuterungen diesenigen Einzelheiten näher ins Auge gefast haben, welche in ihrer ganzen Gesammtheit die Erscheinung der Erbeben bilden und dieselben begleiten; nachdem durch ein Pau Beispiele zulet auch noch die Mannichfaltigkeit der Birkung und die Ausbreitung sener Naturerscheinungen dargelegt werden ist; nachdem wohl seder aufmerksame Leser sich überzeugt hat von der Schwierigkeit, auf Gebieten der Beobachtung, we man fast gar nichts messen kauf Gebieten der Beobachtung, we man fast gar nichts messen kauf Gebieten der Beobachtung, we dangt sich die bisher umgangene Frage nach der Ursach dieser merkwürdigen und wichtigen Phänomene auf das Lebbasteste hervor.

Können wir irgendwo unmittelbar die Ursache erkenna, welche die Erdbeben hervorruft? so mussen wir uns fragen, und unsere Antwort wohl sehr bald durch ein einsaches Rein! ab

geben. Für manche Naturerscheinungen läßt fich bie nachfte Urfache fehr wohl erkennen. Daß Stoß bie Bewegung eines Rorpers auf einen andern überträgt, bag bie Bestrahlung burch bie Sonne Urfache ber Erwarmung wirb, bag bie Richtung, in welcher fich bas Licht verbreitet, abhängig ift von ber verichiebenen Dichtigkeit ber Korper, in welche es übergeht, - ju biefen unmittelbaren Folgerungen werben wir burch eine ruhige Beobachtung von felbft geführt. Bei ben Erbbeben liegt nur wenig por, mas uns ben Weg zeigen fann, nichts, mas uns birect ju einer Grundursache hinführt. Die Erbe schuttelt fich, bas ift bas Ractum. Bir feben aber nirgends bas Warum auch nur in Etwas naber angebeutet. Die Alten, Die fo gern Erklarungen zu conftruiren fuchten, wo die unmittelbare Babrnehmung fie ihnen nicht ergab, wußten bier fich nur durch ben Bergleich mit andern ihnen unerflärlichen, boch häufiger vortommenden Erscheinungen zu helfen, indem fie bie Erbbeben unterirbifche Bewitter nannten.

Wenn wir aber in ben Naturwissenschaften für einen Cyclus von Erscheinungen keine birecte Ursache finden können, so untersuchen wir, ob durch eine genaue Betrachtung des Wesens der Erscheinung einerseits und der Beziehungen andererseits, in welchen dieselbe zu den übrigen Naturerscheinungen steht, sich nicht ein Blid eröffnet, welcher auf den Ursprung hinweist. Lassen Sie uns jest versuchen dieser Methode hier zu folgen.

Das Wesen der Erdbeben ist sicherlich nur da hinein zu setzen, daß es in Erschütterungen des sesten Erdbodens besteht, welche von unten nach oben gerichtet sind. Dieser lettere Umstand ist von großer Bedeutung. Die zahlreichen Wahrnehmungen haben darüber keinen Zweisel gelassen. Es wird bei den eigentlichen Erschütterungen niemals von einem anfängslichen Einstürzen, sondern immer von einer Erhebung des Bobens gesprochen, der einzelnen auffallenden Fälle, von Reist und Calabrien, gar nicht zu erwähnen.

Der Ort ber Erbbeben ift bemnächst zu bestimmen ober minbestens zu untersuchen. Wir haben schon oben erwähnt, baß Erbbeben überall vorfommen, aber wir haben auch bereits bemerkt, daß sie in manchen Gegenden besonders häusig, in anderen sehr selten sind. Am häusigsten kommen sie in vulka-

nischen Districten vor, wie im sublichen Stalien, in Rein-Ammund Sprien, im westlichen Sub-Amerika, auf den Sunda-Instit, den Philippinen u. s. w., am seltensten in der Mitte großen Tieflander, wie in Nordosk-Europa und in Nordwesk-Amm. Dabei hat man jedoch wohl zu beachten, daß die heftigsten Erschütterungen nicht in der unmittelbaren Rabe der Bulkant vorzukommen pflegen, sondern daß diese meist in einer gewissen mäßigen Entsernung von denselben zu suchen sind.

Bas die Zeit anbetrifft, so haben wir ebenfalls schon obn angeführt, daß es im Winter mehr Erdbeben zu geben scheint, als im Sommer, und daß außerdem die Zeit der Hochstide auch die Zeit der heftigeren Erdbeben zu sein pflegt. Db ale diese beiden Angaben ganz unzweiselhaft fest stehen, ift bot bisher noch nicht unwiderleglich dargethan. Bon einer Hauftett in der Rachtzeit, wie man sie hat nachweisen wollen, kam

man fich auch noch nicht gang überzeugt halten.

Wenn wir nun außerbem noch nach ben besonderen Un ftanben fragen, unter benen Erbbeben fich ereignet haben, f finden wir von ihnen eine folche Mannichfaltigfeit, daß es fc fchwer wird, zu erfennen, ob nur Bedeutungslofes ober auch Bedeutungevolles hier vorliegend fei. Bunachft erfennt man wohl, baß Erdbeben von mittlerer Intenfitat befonbere gerigmt fein werden, die wichtigeren Gigenthumlichfeiten ber Ericheinung flar hervortreten zu laffen, benn bei ihnen geben bie feinem Rebenwirfungen weder in ber Bewalt der Sauptbewegung unter, noch verschwinden fie wie bei den gar zu schwachen Reuft rungen berfelben. Solche Erschütterungen werben auch an ich jenigen Stellen besonders gern jum Borfchein fommen, welch geeignet find ber Rraft, die fie bervorbringt, leichter gum Auf gangepunft zu bienen, und baher feben wir auch einzelne Begar ben gang befonbere haufig von den Erbbeben beimgefucht. Di Rheinthal amifchen ben Rieberlanden und bem Mainthale, M Rheinthal zwischen Schwarzwald und Bogesen, bas Rhonand im Ober-Wallis, bas Rhonethal zwischen ben Alpen und & vennen, bas Etich=Thal, bas bie Ralfgebirge von ben Boph ren Gub-Tyrole burch eine tiefe Spalte fcheibet, bas Alles in Localitaten, burch die hindurch fehr häufig Erdbeben fich fun geben.

Es ift kein Grund vorhanden anzunehmen, daß die Bassermengen, welche fich in diesen Thälern fortbewegen, einen bessonderen Grund abgeden sollten für das Eintreten der Erderschütterungen. Andere Thäler führen ebenso viel Basser in derselben Beise und zeigen die Erscheinung dennoch nicht. Auch scheint das Borfommen von Basser an der Oberstäche ganz ohne Einsluß auf die Erdbeben zu sein. Das Basser, das an unserer Erdoberstäche sich bewegt, ist überhaupt nur als der Rest bessenigen anzusehen, welches in die Tiese drang. Rur, was nicht in die Tiese einzusinken vermogte, blied an der Oberstäche zurück, je tieser, um so gleichmäßiger müssen die seine Massen des Gesteins mit Basser ganz durchtränkt sein. Ein besonderer Grund, das Borkommen von Erdbeben aus den Beswässerungs-Verhältnissen der Oberstäche abzuleiten, liegt daher gar nicht vor.

Ebensowenig haben sich, wie oben schon gezeigt, Zustände in der Atmosphäre finden lassen, welche eine irgendwie bestimmtere Beziehung zu den Erdbeben dargethan hätten, weder in Bezug auf Temperatur, noch auf Feuchtigkeitsgehalt, noch auf Borhandensein elektrischer Spannungen. Zwar wollte man einmal die ganze Theorie der Erdbeben auf die Erscheinungen elektrischer Natur zurückzusühren suchen, doch ist das Unternehmen nicht gelungen. Auch die magnetische Thätigkeit unseres Erdinnern erscheint ohne Zusammenhang mit Erderschütterungen und so sehen wir denn diese Krast-Aeußerung der Natur isolirt dastehen, nur, wie es scheint, in einsacher Beziehung zu der innern Masse unseres Erdsörpers und zu den Massen der benachbarten Gestirne.

Fragen wir uns nun, auf welche Ursache benn die Gefammtheit der Erscheinungen hindeute, wenn ein unmittelbarer Zusammenhang nicht nachzuweisen ift, so können wir nur sagen, daß die Erdbeben als Aeußerungen einer Kraft zu nehmen sind, welche, in den tieferen Theilen unserer Erdrinde thätig, nach Außen stoßend wirft. Erdbeben sind die Folgen plöglicher Erschütterungen, die von unten nach oben, wenn auch nur selten vertical gerichtet sind. Daß diese Erschütterungen mit der Thätigkeit der Bulkane in näherer Beziehung stehen, werden wir später nachzuweisen haben. Das ist jesund die allgemeiner

Digitized by Google

1

ţ

angenommene, wenn auch nicht unangefochtene Anficht von ba Sache. Da wir aber hier noch nicht von ben vulfanischen & scheinungen geredet baben, so tonnen wir auch beren Busammen bang mit den Erdbeben nicht nachweisen, noch eine gemein schaftliche Theorie für beibe entwideln. Dagegen wird es an Orte fein, die Anfichten zu berühren, welche eine andere Erflie rung fuchen, und ihren Werth hier naber ju erörtern.

In Busammenbang mit ben vulfanischen Ericheinungen bat man chemische Borgange, Erbbrande, eleftrische und magnetische Entladungen und endlich auch, fur bie Erdbeben allein, Einfturze ale bie Urfache berfelben anfeben wollen. Die lepun Anficht allein bat fur uns eine Bedeutung, ba fie in neum und neuester Beit mit Scharffinn und Gifer verfochten wor ben ift.

Bouffingault mar ber Erfte, welcher einen Theil in Erbbeben, berjenigen, welche nicht unmittelbar mit vullanischa Musbruchen verbunden find, burch innere Ginfturge erflate wollte. Er war bei feinem Aufenthalt im füdlichen Amerika au ber Unficht gefommen, bag nicht alle ber bort fo banff vorfommenden Erschütterungen bieselbe Bedeutung baben fons ten, wie die Bewegungen, welche gewaltige vulfanische Epocha ju eröffnen pflegen. Er nimmt an, daß bie Anden fortbauemb in einem Riedersegen begriffen seien, welches badurch rot ich gehe, baß Spalten und Sohlungen im Bebirge erifting, welche ab und zu zusammenbrächen ober theilweise Ginftur erlitten. \*) Auch ift Darwin geneigt bie fchmacheren, in Befolge großer Erbbeben auftretenden Erschutterungen a ähnliche Weise zu erklaren, eine Ansicht, ber fich noch anden Beobachter vulfanischer Gegenden angeschloffen baben. Bir muffen gestehen, bag es auch für uns ganz natürlich erschein anzunehmen, daß da, wo großartige Bewegungen Statt gemus ben haben, auch untergeordnete Sohlraume fich bilben fonnen, welche gelegentlich zusammenbrechen und unbedeutendere locak

<sup>\*)</sup> Seine Anficht, welche fich por Allem auf bie unbewiefene Annahm ftust, bag bie große Daffe ber Anben nicht im weichen, fondern im feit und fproben Buftanbe erhoben worben fei, ergiebt fich naber aus frier Morten, bie humbolbt in ber Rote 14 ju bem Erbbeben : Ravitel !! 4. Banbes bes Rosmos anführt.



Erschütterungen hervorrufen, baß bamit aber nach unserem Dafürhalten gar feine Erklarung ber Erbbeben-Erscheinung im Ganzen gegeben ift.

Spåter hat Reder von Genf burch eine sehr schätbare Arbeit nachzuweisen versucht, daß manche Erdbeben ganz außer Zusammenhang mit vulkanischen Erscheinungen zu stehen scheinen, sich dagegen viel wahrscheinlicher durch Auswaschungen gewisser Gesteine und durch Einstürzen der dadurch entstandenen Hohlraume erklären lassen. Er ist der Ansicht, daß manche Erschütterungen durch das Einbrechen von sogenannten Gypsschlotten entstanden seien, was auch an sich nicht unwahrscheinlich zu sein scheint, nur haben wir die in die neueste Zeit hinein Rachrichten vom Einsinken solcher Höhlen und von der Bilzdung sogenannter Erdsälle, ohne daß dabei von Erdbeben irgend eine Spur bemerkt wäre.

In neuester Beit bat Bolger in einer größeren Bufammenstellung über bie schweizer Erbbeben ben Busammenhang ber Erbbeben und Bulfane vollständig geläugnet. Er ftellt ber alten Spoothese, beren Schopfer und Bertheibiger er auf eine für ihn nicht gang wurdige Beife behandelt, eine neue gegenüber, indem er behauptet, daß alle Erdbeben eine Folge von Auswaschungen seien, wobei er zugleich viele ber bisher angenommenen Grundlehren ber Beologie in Frage ftellt. Seine Beftrebungen geben hauptfächlich babin, bie Unhaltbarkeit ber bisher angenommenen Anfichten barzuthun, und bie feinigen als viel glaublicher hinzustellen. Wie es scheint, so ift es ihm bisher bamit nicht febr gegludt. Denn birecte Beweife fur Erbbeben als Kolge von Auswaschungen und Ginfturzen laffen fich nicht aufführen; und fo wird wohl bie altere Anficht boch neben ber jungeren Auffaffung ber Thatfachen ihre wenig beschräntte Geltung behalten.

Ich habe in biefer wichtigen Angelegenheit schon burch bie früher angeführten Thatsachen bie Anschauung bes Lesers zu leiten gesucht und habe besonders beshalb die Beobachtung der Holzhauer im Walbe von Gotha mitgetheilt und die Betrachtungen, welche von Hoff klar und einsach daran knüpft, um darauf hinzuweisen, daß es wahrscheinlich auch größere Erdbeben giebt, welche bergleichen Ursachen ihren Ursprung ver-

banken. Ich bin 3. B. ber Meinung, daß die Erschütterungen ber Insel Meleda für solche durch Einstürze hervorgebracht Bewegungen zu halten sind', und zweiste nicht, daß auch wohl für andere Localitäten bergleichen Entstehungen wahrscheinlich gemacht werden können. Aber ich bin sehr weit davon entsernt, großen Erdbeben, wie z. B. denen von Lissabon odn Jamaica, einen solchen Ursprung zuzumuthen.

Wenn es nach bem Angeführten einerseits mahrscheinlich gemacht werben fann, bag Erdbeben mitunter die Folge von Einftir gen und Auswaschungen feien, fo fteht es andererfeits ungweide haft fest, daß Erdbeben bei vulfanischen Ausbruchen vorfommen, ja diefelben faft immer begleiten. Wenig begrundet erfcheint baber bie Anficht, welche bie Erbbeben allein ber erften Urjack zuweisen will, wenn fie nicht zugleich die ganze Theorie M Bulfane umzuwerfen und in fich aufzunehmen vermag. Dod was foll ich Sie hier, gebulbiger Lefer, noch am Ende eine langen Abschnittes mit ber Frage nach ber Berechtigung ver schiebener Ansichten behelligen, ba Sie boch über Diejenigt. welche ich glaube vertreten zu muffen, nicht in 3weifel fein werben. Laffen Sie mich Ihnen nur die eine Annahme noch einfach vorführen, in der die verschiedenen Anfichten, welche tit Erscheinung ber Erdbeben zu erflaren versuchen, gusammenneis fen, bas ift bie Annahme: bag ansehnliche Sohlungen im & nern unferer feften Erbrinde vorhanden fein muffen. An bick Borftellung wollen mir fpater weiter anfnupfen.

Funfzehnter Brief.

## Theorie ber Quellenbilbung.

Wenn auch in den Briefen zum ersten Bande des Letmos schon von den Quellen und artesischen Brunnen Einige gesagt worden ift, so erscheint es boch nicht überflussig biel noch etwas näher auf diesen Gegenstand wiederum einzugeba, da er für Leben und Wissenschaft eine gleich große Wichtigleit befitt. Wir folgen hierbei ber vortrefflichen Darstellung aller Berhaltniffe ber Quellen, welche Bifchof in seiner chemischen und physikalischen Geologie gegeben hat.

Rur einen fleinen Theil bes auf der Erdoberfläche vorhandenen Baffere nennen wir Quell - Baffer ober fuges Gemaffer. Bergleichen wir nicht bloß bie Ausbehnung, sondern auch die Tiefe ber großen Meere mit ber Ausbehnung und Tiefe von Kluffen und Seen, fo fallt biefes Berhaltniß recht beutlich in bie Augen. Richt ber taufenbfte Theil bes an ber Erboberflache fich bewegenden Baffere ift Quell-Baffer. Es find die fluchtigen, fugen Rinder ber großen falzigen Mutter, welche, nach furzer, eilig burchflogener Bahn in ben luftigen Raumen bes himmels, herabgeftiegen find auf bas burre Land, es ju befruchten und ju beleben, Die fich ein Beilchen bort tummeln im Springen und Laufen, aber boch endlich, wenn fie ber Berggeift nicht in seine Tiefen lockt, beimtehren muffen in ben Schoof ihrer Mutter. Benig Borgange in ber Natur forbern uns wohl fo freundlich auf, ihre Urfache zu fuchen und ihren Birfungen zu folgen, ale bie Ericheinung ber Alles befruchtenben Quellen, und barum laffen Sie auch une auf ben folgenben Blattern bem Gegenstanbe ermas naber treten.

Die mäfferigen Theile ber Luft schlagen fich bei jeber ftarfen Abfühlung als Baffer aus ihr nieder, theils nennen wir Diefes Baffer Thau, theils Rebel und Bolfen. Aus letteren fällt es wieder als Regen, Schnee und Sagel herab und gelangt fo an bie Oberflache ber feften Erbe. Bier ichiebt es fich entweber ale Gis in ben Gletschern aus höheren Begenben langfam in tiefere binab, ober es eilt in Bachen, Rluffen und Strömen ben tieferen Theilen bes Erbbobens gu. fammelt es fich in gefchloffenen Bertiefungen an, Geen bilbenb, bie entweber ihren Ueberfluß über ben niedrigften Theil ihres Randes entleeren, ober benfelben burch ihre Berbunftung und Abfluß unter ber Erbe ausgleichen. Grabt man fich nun in ber Umgebung eines folchen fliegenden ober ftehenden Gemaffere eine Bertiefung aus, fo wird fich in biefer, in einer Tiefe, welche bem Riveau bes nachftgelegenen Baffer = Bortommens entspricht, auch Baffer ansammeln. Allerdings nur bann, wenn bie Erd- ober Stein-Art, welche fich an Diefer Stelle finbet, für Wasser nicht undurchdringlich ift. Eine folche Benie fung nennt man einen Brunnen. Liegt nun ein solcher Brunnen, o, daß er unzweifelhaft sein Wasser durch die leicht durchdingbaren Schichten aus dem benachbarten Flusse oder See erhalt, so pflegt man ihn als einen Senkbrunnen zu bezeichnen und das aus ihm erhaltene Wasser Brunnen Basser, aber nicht Duell-Wasser zu nennen.

Große Daffen von Baffer werben auf biefe Beife go wonnen, und die gahlreichen Brunnen-Anlagen haben uns mit einigen intereffanten Gigenthumlichkeiten bes unterirbifden Bui ferstandes befannt gemacht. Bunachft bat es fich gezeigt, bis unterirbifche Baffer-Anfammlungen nicht gang bas gleiche Riveau einhalten. Es zeigt fich nämlich, baß, je weiter man fich von bem Baffer-Refervoir entfernt, ber Bafferfpiegel um fo hoher fteht, fo bag auf eine Deile 15 bis 20 Auf Anftrign fommt. Man erklart fich bie Erscheinung baburch, daß biefe Waffer Regenwaffer ift, welches von oben nieberfintt und bei ber Bewegung abwarts boch eine fleine Reibung in ben Co maffen zu überwinden hat, welche, zu ber hebung burch bat benachbarten Wafferfpiegel hinzugefügt, ben hoberen Stand ba porbringt. Außerdem verdient hierbei bemerft zu werben, baf, wenn ein Flußthal bis zu gewiffer Tiefe mit Sand- und Go roll-Maffen ausgefüllt ift, biefe Maffen boch irgendwo auf bichterem Gesteine aufliegen muffen. Wenn fie nun vom fluft aus mit Baffer gang burchtrankt find, fo wird biefes Baffa ebenso wie bas bes Fluffes im Thale abwarts fliegen, und nur ein Theil wird in bas unterliegende Geftein einfinftn. Sind folde lodere Maffen nun in einem Alugthal fehr machig. fo fann bie Daffe biefes Grundwaffers, bas im Bett verbritt ift, bei weitem mehr betragen als bas, welches ber Smm felbft enthält.

Freilich, wenn ber Boben, auf welchem Bache ober Küft fließen, sehr zerklüftet ist, so finkt mitunter noch mehr Bassa in ihn ein, als wenn er aus Sand und Gerölle besteht. 34 setzen diese stark klüftigen Massen an der Oberstäche, wie auch in die Tiese fort, so kann ein ganzer Kluß darin versinfen. Die Spanier rühmen sich die größte Brücke in der Beli i ihrem Lande zu besigen, das ist die Stelle, wo die Guadian

ŧ

Ì

ŗ

ţ

ı

į.

ı

ı

•

i

1

ţ

1

in Alt-Castilien, zwischen Billaharta und Daymiel, auf vier Meilen weit nur unterirdisch läuft. Dicht bei der Straße von Madrid nach Cordova bildet sich aus mehreren starken Quellen, los Ojos de la Guadiana genannt, der Strom auf's Neue und fließt in unveränderter Starke weiter. Ein solcher Ausstuß wird nur dadurch möglich, daß ein zerklüftetes Gestein von wasserdichten Schichten umgeben wird, so daß das Wasser gleichsam einen See unter der Erde bildet, welcher an der Stelle, wo die wasserbichte Wand am niedrigsten liegt, über sie absließt.

Manchmal verfinkt auch nur ein Theil vom Wasser bes Flusses, ober er versinkt zur Sommerszeit bei geringem Wasserstand, während er bei hohem Wasserstand dieselbe Stelle übersftrömt. Das sieht man an der Rhone bei der Perte du Rhone unterhalb Genf. Je wassereicher Flüsse sind, um desto weiter sließen sie auf zerklüstetem Boden fort, ehe sie versinken. Daher rückt im Frühjahre oder nach heftigen Regengüssen die Stelle des Bersiegens bei einem Flusse vor, und in der trockenen Jahreszeit zieht sie sich zurück. Auch fließen Flüsse mit größerem Gefälle leichter über zerklüsteten Boden fort, als solche, die nur weniges besißen.

Ein westphalischer fleiner Fluß, die Alme, welcher bei Baberborn in die Lippe geht, liefert eins ber belehrendften Beifpiele für bergleichen Berhaltniffe. Er entspringt fublich von bem Stabtchen Brilon, welches am Ranbe ber Sauerlandischen Berge auf einem fehr gerflufteten Ralfplateau gelegen ift. Die Bache, welche, in ben hoheren fublichen Schieferbergen entspringend, bie Rallfteinmaffe berühren, werben alle von ihr verschludt. Deutliche Wafferlaufe führen am Rande ber Schiefer zu bem Ralfgeftein und fenten fich allmählig um 15 bis 20 Kuß gegen ihre Umgebung nieber. Wenn man fold einer fleinen Schlucht folgt. so gelangt man zulett vor eine Raltwand ober in einen fleinen Reffel, in beffen Grunde eine unregelmäßige Rluft bie gange Waffermaffe bes Baches mit einem gurgelnben Gerausche aufnimmt. Die Rlufte find fo gablreich im Gesteine, bag fie nicht bloß im Sommer alles Waffer ihrer Buftuffe verschlingen, fonbern daß auch im Fruhjahr feine Ansammlungen entstehen. Dan nennt biefe fleinen Schluchten Schlotten, ein Ausbrud. ber in anderen Begenden fur unterirbifche Soblungen gebraucht wird. Man fintet beren wenigstens ein halbes Dupend in te Umgegend von Brilon.

Ratürlicher Beise wird bem Kalfplateau auf Diese Un jet Baffer-Ansammlung entzogen, jo daß die Oberfläche befielben unbewohnbar ift, weil fie feine Brunnen haben fann. In wo mafferabschließende Gesteine wieder in der Kalfmaffe vor fommen, theile nie von unten unterbrechend, theile ihr von oben aufgelagert, ba treten wieder Quellen auf und machen biet Bunfte bewohnbar. (Der nachfolgende Durchschnitt wird bei fentlich bagu bienen, Die Structur-Berhaltniffe anichaulichen m machen.) In dem Schiefergebirge A sammeln fich die Duella und laufen abwarts zu bem Ralfftein b, in biefem verliem fie fich; ba fie aber ein flacher Schieferruden bei B aufbalt, je fommen fie wieder hervor, geben über biefen fort, finten abn babinter wieder in den Kalfftein ein und verlaufen in ibm bis Bier horen fie auf, werben jedoch an der Dberflache burd jungere Schiefer o bedect und muffen baber, bei bem Abfall bes Terrains, oberhalb D bervortommen. Rachbem ne nun üba

Big. 13.



ben Schiefer c gestoffen sind, kommen sie wieder auf einen burchlassenden Mergelboden und verlieren sich in demfelden aber mals. Bei C liegt der jungere Schiefer auf dem Kalkstein auf und sammelt dort einige Wässer an seiner Oberstäche. Orischaften sinden sich daher sowohl bei A als bei B, C und D.

Diese Darstellung ist keine ideale. Der erste Ursprung m Alme an der langen Haide füblich von Brilon führt den Remen: die Ah. Er durchläuft ein Stündchen Weges, bis er den Kalkstein berührt und in ihm verschwindet. Nach einer Bicktelstunde trifft er auf den Schieferrücken im Kalk, tritt an desen niedrigster Stelle hervor und geht über ihn fort, indem n 7 Mühlen treibt. In dem dahinter liegenden Kalk versinft a wieder, kommt aber am Rande desselben, bei dem Dorfe ObreAlme, aus einem trichterförmigen Loche wieder hervor, und bas in solcher Wasserfülle, daß er kaum ein Paar Hundert Schritt abwärts schon eine große Papiermuhle in Bewegung sest. Bon hier ab führt er den Namen die Alme und sließt zuerst über Schiefergesteine fort, tritt jedoch später, unterhalb Buren, in die porosen Mergel der Kreide-Formation, in denen er den größten Theil seines Wassers wieder verliert, und in trockenen Jahren sogar ganz versiegt.

Mitunter fieht man fo große Quellen ploglich hervorbrechen, bag man annehmen muß, es feien nicht urfprungliche, fondern fecundare Ausstuffe. Bei Lippfpring treten bie machtigen Duellen bes Jordans und der Lippe hervor. fommt aus brei nahe an einander gelegenen Rluften bes anftehenden Rreibemergele, mit großer Schnelligfeit und Ergiebig-Diefe entspringt aus einer trichterformigen Bertiefung und bildet einen ungefahr 100 Fuß langen und 70 Fuß breiten Teich, aus bem fo viel Baffer abfließt, bag bamit eine unmittelbar anftogenbe Duble mit brei Dahlgangen betrieben werben fann und außerdem durch die Freischute faft eben fo viel Baf-Roch mertwürdiger ift . bas hervorquellen ber bebeutenben Waffermaffen ju Paderborn. Die Bahl ber im untern Theile ber Stadt entspringenden Quellen foll 130 betragen, die in ihrer Bereinigung die Baber, einen ansehnlichen Fluß, ausmachen. Um die Größe beffelben naher zu bezeichnen. reicht es bin zu bemerten, bag bie verschiedenen Arme ber Baber nicht weniger als 14 unterschlächtige Wafferraber ber Stadtmublen neben einander in Bewegung fegen.

Nicht selten zeigt sich in zerklüsteten Gebirgen die Erscheinung periodischer Quellen. Es sinden sich nämlich in dem
Gesteine Deffnungen, aus welchen, nur zur nassen Jahredzeit,
wenn der Spiegel der unterirdischen Wassersammlung hoch steht,
Wasser ausstließt. Jur trodenen Jahredzeit hingegen, wenn der
Wasserspiegel im Gesteine tiefer liegt als jene Deffnungen, kann
natürlich kein Wasser ausstließen und die Quelle verstegt. Da,
wo in Thalern solche periodische Quellen sich zeigen, ist es
leicht, den Stand der unterirdischen Wasser in den verschiedenen
Jahredzeiten auszumitteln. Denn sobald man die Löcher und
Spalten thalauswärts versolgt, welche zur nassen Jahreszeit

noch Wasser geben, bis zu benen, aus welchen nie Basser in aufsteigendem Strahle fließt, so sindet sich die außerste Höht jenes Niveaus in der nassen Zeit. Beobachtet man serner den niedrigsten Wasserstand in den Senkbrunnen des Thales, während der trockenen Jahreszeit, so erhält man den niedrigsten Stand von jenem Riveau. Aus letterem ergiebt sich dann die Tiese, bis zu welcher Senkbrunnen in der benachbarten Gegend abgeteust\*) werden mussen, um während des ganzen Jahrs Wasser zu haben.

In der Gegend des Teutoburger Waldes find mandele Sagen verbreitet, bag Substanzen, welche in Bache am Dm ihres ganglichen Berfiegens geschüttet murben, am Ausfluffe ba Duellen jenfeits bes Gebirges wieder jum Borfchein famen So foll Klache, ber bei Dahle in den Ellerbach eingestreut with, nach brei Tagen in ben Baber = Duellen jum Borfchein fom men. Es scheint, daß feine Diefer Sagen auf einer wohlbe grundeten Thatsache ruht. So unbezweifelt ber unteridif Busammenhang zwischen ben im Mergelgebirge verfintenbu Kluffen und den am Abhange beffelben hervorkommenden mach tigen Quellen ift, so wenig mahrscheinlich ift es, bas im Fluffe ihren unterirdischen Lauf in einem geschloffenen Ranak fortfeten, fo bag fchwimmenbe Substanzen geraben Beget for geführt werben konnten. Es beuten vielmehr alle Umftant barauf bin, daß die verfinkenden Fluffe fich zwischen die Rim bes Besteins verlieren, sich in Sohlen sammeln und so ausgr behnte unterirdische Wafferbeden bilben, aus benen hier und M bie Waffer burch jene machtigen Quellen wieder abfließen.

Der Hauptbeweis für die Ansicht, daß jene großanigen Duellen nicht als die unmittelbaren Ausstüffe versinstenden Klüsse gedacht werden können, sondern daß sie aus großen unterirdischen Wasser-Ansammlungen kommen, ift, daß die Temperatur jener Duellen entweder ganz constant, oder die Berimberungen derselben wenigstens in sehr enge Grenze eingeschleften sind.

Einen anderen Quellen-Urfprung bieten hochgelegene Sen,

<sup>\*)</sup> Abteufen heißt so viel als absinken, einen Schacht ober Brunner. Bau in die Tiefe führen.



welche bebeutende Zustüffe, aber keine Abstüffe haben. Betragen die Zustüffe mehr, als das Wasser, welches durch Berdunstung verloren geht, und erhöht sich der Wasserstand in den Seen nicht die zum Ueberstießen, so mussen nothwendig unterirdische Basserabstüsse stattsinden. Solche Wasserabstüsse setzen voraus, das die Unterlage der Seen aus einem mehr oder weniger zerstüsteten Gebirge besteht.

ı

Ein folder See ift ber Dauben-See auf ber Gemmi, bem Bag, welcher ben weftlichen Theil bes Berner Oberlandes mit bem mittleren Ballis verbindet. Diefer See liegt ungefähr 7000 Fuß über bem Meeresspiegel, ift 1/4 Meile lang und hat, obaleich fich ber bebeutenbe Bletscherftrom aus bem ansehnlichen Lammer-Gletscher in ihn ergießt und alle Regen- und Schneemaffer ber umliegenden hohen Bebirge von ihm ebenfalls aufgenommen werden, feinen fichtbaren Abflug. Ungefahr 1200 Fuß tiefer, auf ber Spital-Matte, zwischen Ranberfteg und ber Gemmi, fommen aber zahlreiche und fehr ergiebige Quellen jum Borfchein, welche in ihrer Bereinigung einen nicht unbebeutenden Bach bilben. Die Bahl biefer Duellen fteigt weit über 50, von benen 51 unterfuchte eine Temperatur von 31/4° bis 41/2°\*) hatten. Es ift fehr mahrscheinlich, bag biefe Quellen vom Dauben-See herrühren, benn bie gange Bemmi befteht aus fehr zerflüftetem Ralffteine und alfo auch bas Bett bes Dauben-Sees. Um Fuße von Sugeln, Die aus regellos auf einander geschichteten, mehr ober weniger großen Ralffelfen befteben und aus Berfluftungen berfelben fommen biefe Quellen hervor, wovon ein Theil, nachdem fie einen nicht unbedeutenben Bach gebilbet haben, wieder verfinft, und am Fuße eines fleinen Sügels nebft mehreren anderen Quellen abermals jum Borichein fommt.

Zwischen ben hohen Gebirgen, welche mit ewigem Schnee bebedt find, findet man in der gemäßigten Jone die Thaler in der Regel mit Massen von Schnee und Eis erfüllt, welche so bedeutend sind, daß sie selbst in den heißesten Sommern nicht zum vollständigen Schmelzen kommen. Solche Ausfüllungen

<sup>\*)</sup> Temperaturgrabe find immer nach Celfius angegeben, ber 100° vom Gispunft bis jum Siedepunft rechnet. Daber 5° Celfius - 4° Reaumur.

ber Thaler mit Eis und Schnee find die Gletscher. Der Schne und das Eis, welche in der warmen Jahreszeit in und auf diesen Gletschern schmelzen, werden während des Winters theils durch den aus der Atmosphäre herabfallenden, theils von den mit ewigem Schnee bedeckten Spipen herabgleitenden Schne hinlänglich wieder ersett. Das Abschmelzen dieser Gleische sindet während der warmen Jahreszeit vorzugsweise auf in Oberstäche, theils durch die Sonne, theils durch warme Winder und Regen statt. Das Eiswasser rieselt auf den Gleischen zusammen und fällt durch Spalten in ihnen die auf ihre Urterlage, auf die Thalsohle.

Besteht diese Thalsohle aus einer Gebirgsart, welche bet Wasser nicht durchläßt, so vereinigen sich alle diese Gewässen weinem mehr oder weniger großen Bache, der unter dem Gleiche da, wo dieser sich im Thale endigt, zum Borschein komm. Solche Gletscherbäche oder Gletscherströme sind, wenn die Gleischer mehrere Meilen weit zwischen den Bergen sich sorzichen und daher bedeutende Massen Eis schmelzen, oft von ansehrlicher Mächtigkeit. Besteht dagegen die Unterlage des Gleisches aus einer Gebirgsart, welche das Wasser durchläßt, z. B. aus zerklüstetem Kalf, so sinken die Gewässer in diese Klüsse, nehmen einen unterirdischen Lauf und kommen an verschieden Stellen in tieseren Gegenden als Quellen zum Vorschein. Taber sindet man häusig in den Thälern unterhalb der Gleischa zahlreiche und bedeutende Quellen.

Rühren diese Quellen einzig und allein von dem Gie her, welches auf der Oberstäche des Gletschers in der wamme Jahreszeit schmilzt, so sließen sie nur so lange, als dieße Schmelzen dauert, und versiegen im Winter. Auf diese Beite entstehen daher gleichfalls periodische Quellen. Haben die Quellen aber noch andere Zustüffe, welche während des Winters sortdauern, so sließen sie auch in dieser Zeit, wenn auch in verringerter Quantität.

Die Alpen bieten ungählige Beispiele von Quellen in welche ihren Ursprung ben Gletschern verbanken. So ligen z. B. unmittelbar am nörblichen Abhange bes hohen Schulbugels am oberen Grindelwald-Gletscher im Berner Oberland, ganz nahe am Bergelbache, 4 starke Quellen, welche, da sie 40

į

١

ţ

Ţ

Ruß tiefer liegen, als bas untere Enbe bes Bletichers, und bie niedere Temperatur von 3,0° bis 3,4° haben, ohne 3meifel von Gletscherwaffer, bas an hoheren Buntten- unter bem Gleticher in Spalten gebrungen ift, herruhren. Go ftammen mahricheinlich auch die gablreichen Duellen, welche am Fuße bes Eigers bei Grindelwald entipringen, von dem unteren Grindelwald-Gleticher ober von anderen benachbarten Gletschern ber. 218 Beispiel einer periodischen Quelle ift ber von Alters her befannte eisfalte Liebfrauen-Brunnen zu ermahnen, welcher nur 200 Schritte weit von ben heißen Leufer Babe-Duellen hervor-Man giebt von biefer Duelle an, baß fie im Fruhighr, wenn vom Botich-Gleticher über einen Felfen Waffer herabfturgt, nach brei Tagen aus funf bicht bei einander liegenden Ausfluffen hervorkommt, und fo ftart, daß bas Baffer eine Muhle treiben fonnte. In ber Regel geschieht bies im Juni, hangt jeboch von bem früheren ober fpateren Gintritte bes Sommers ab. Diese Duellen fliegen auch um so ftarter, je marmer ber Sommer ift. Bort bas Baffer auf über jenen Relfen gu fturzen, so verschwinden nach brei Tagen die Quellen, und bas geschieht in ber Regel Enbe August ober Anfang September.

Der Riederschlag von Wasser aus der Atmosphäre ist in Gebirgen viel stärker, als in Thälern und Ebenen, weil mit zunehmender Höhe die Temperatur abnimmt und die aus den Thälern aussteigende und mit gassörmigem Wasser mehr oder weniger beladene, wärmere Luft durch Berührung mit den kalten Bergstächen einen größeren oder geringeren Theil desselben von sich giebt. Reichen die Gebirge in die Region der Wolfen, so werden sie mit den in denselben schon niedergeschlagenen Wassertheilchen benest, und um so mehr, als die Wolfen durch die Gebirge verhindert werden fortzuziehen und sich an sie anhängen.

Enthalten die Gebirge nur ein dichtes, nicht zerklüftetes Gestein, so fließen die auf ihnen niedergeschlagenen Meteor- Wasser oberflächlich ab und bilden Bache. Sind hingegen die Ruppen dis zu einer gewissen Tiefe zerklüftet, so dringen die atmosphärischen Wasser in diese Rlüfte und fließen so weit herab, als sich die letteren fortziehen. Kommen sie dann auf eine Unterlage, welche masserbicht ift, so fließen sie auf dersel-

ben fort, bis sie an irgend einer Stelle am Abhange bes Gebirges als Gebirgs-Quellen zum Borschein kommen. Ik die wasserbichte Unterlage nach einer Seite bes Berges hin genigt, so nehmen diese Gewässer dahin ihren Lauf und es erscheinn dann die Quellen nur an dieser Seite des Bergabhanges. Deher sindet man so häusig viele und wasserreiche Quellen meiner Seite des Gebirges, während sie an der entgegengesehm seiner Seite des Gebirges, während sie an der entgegengesehm seiner Seite des Gebirges, während sie an der entgegengesehm seiner Seite des Gebirges, während sie Gebirge, in welche sich die oberstächlichen Klüste münden, so dringen die Gewässer in diese Spalten so der sie Spalten bis zu einer gewissen sohr mit wasserdichen Massen, z. B. mit Thon erfüllt, so dringen die Gewässer nur die dahin, sließen auf dieser Unterlage son und kommen da als Quellen hervor, wo die Spalten ode ihre Berzweigungen zu Tage ausgehen.

Stehen die Spalten senkrecht und laufen die engen Rüfte im Gestein mit ihnen parallel, ohne durch Querklüfte mit ihnen in Berbindung zu stehen, so können sie nicht mehr Wasser aufnehmen, als auf der Oberfläche des Gebirges, wo die Spalten münden, unmittelbar in sie dringt. Aus solchen Spalten sieden dann nur zur Zeit häusiger nasser Riederschläge aus der Wimosphäre merkliche Quantitäten Wasser aus, und bilden die sogenannten Hungerquellen. Ze mehr hingegen die Spalten geneigt sind, desto mehr nehmen sie Wasser aus den engen Klüsten aus, sossen die letzteren nicht den Spalten parallel laufen. Die aus solchen Spalten ausstließenden Quellen sind un so wasserreicher, je mehr sich Klüste einmünden, und sließen seht bei anhaltend trockener Witterung, wenn auch in vermindent Wassermenge.

Alle diese Berhältnisse nimmt man am deutlichsten beim Bergbau wahr. In Schächten und in Stollen sieht man dus Wasser aus den Klüsten herabträuseln, wenn sich nicht im Gobirge oder auf demselben eine wasserdichte Schicht besindet, welche das Eindringen der Meteorwasser verhindert. Diese Fall abgerechnet, hört man überall das Fallen der Tropsen und diese vermehrt sich, je tieser man kommt, so daß man in den meisten Gruben Pumpwerke unterhalten muß, um diese sop nannten Tagewasser herauszuschaffen. Dieses Tropseln zeige

wie eng die Klüfte find, durch welche die Waffer dringen, und macht es begreislich, daß es sich lange nach dem Aushören des Regens noch fortsetzen kann, wie man denn auch, namentlich in tiefen Gruben, diese Wasserbewegung bei anhaltend trockenem Wetter, im heißen Sommer wie im Winter, wo Monate lang der Boden gefroren und mit Schnee bedeckt ist, wahrnimmt.

Ziehen sich die Spalten im Gebirge bis unter die mit Sand, Gerölle und Thon bebedten Thäler fort und ist die Besbedung mit Dammerbe auf dem Gebirgsabhange so bedeutend, daß sie dem Seitendrucke widersteht, so brechen die gespannten Gewässer durch die Bededung im Thale, wo der Widerstand am geringsten ist. Die Gewässer höhlen sich einen oder mehrere Kandle aus und kommen als aufsteigende Duellen zu Tage. Dieses Emporkommen nimmt man häusig an der aufsteigenden Bewegung seiner Sandkörnchen wahr, welche durch das Wasser in die Höhe gerissen werden.

ţ

ı

ı

Wenn die Gebirgsquellen nicht tief in das Innere der Berge dringen und, obgleich sie vor ihrem Ausstusse aussteigen, boch nur aus geringer Tiefe kommen, so haben sie ein Kennzeichen, woran man sie leicht erkennen kann: sie sind nämlich kälter, als benachbarte Brunnen. Rommen solche Quellen aus sehr bedeutenden Höhen, so sind sie nicht bloß sehr kalt, sondern diese Kälte hält, auf weite Streden abwärts, ziemlich unverändert an. So fand Buch, daß die Temperatur der Quellen auf Tenerissa sich bis über 4000 Fuß höhe nur wenig verändert, und daß ebenso die Temperatur der Quellen am nördlichen Abhange der ungemein heißen Insel Gran Canaria bis zu 2000 Fuß höhe nur 16,9° war.

Solche Gebirgsquellen finden sich überhaupt in frystallinisschen Gesteinen nicht selten, weil dieselben häusig von mehr oder weniger sentrechten Spalten oder säulensörmigen Absonderungen durchzogen sind und durch diese Spalten die Meteorwasser herabgehen. Daher sindet man sie so häusig am Fuße, und doch manchmal auch nicht sehr weit vom Gipfel der Bassalts, Trachyts und Porphyrberge u. s. w. Ebenso kommen sehr häusig auf der Grenze zwischen geschichteten und ungeschichteten Gesteinen solche Gebirgsquellen vor. Theils sollen sie eine Folge der Spalten sein, welche sich bei der Abfühlung und Zus

sammenziehung bes ehemals heißen Gesteins gebildet haben, theils rühren sie wohl von der Bildung thoniger Rasen ber, welche an den stärfer zerklüfteten und zersesten Grenzstellen sich gewöhnlich ansammeln, und das Ausstließen des Wassers befördern. So sinden sich dergleichen Quellen sehr häusig im Rheinischen Schiefergebirge da, wo Basaltfegel das Gebige durchbrochen haben.

Quellen, welche aus ber Tiefe aufsteigen, gehören in mehr facher Beziehung zu ben merkwurdigften; nicht allein, weil bit Urfache ihres Aufsteigens lange ein Rathfel geblieben ift, fondern auch, weil diese Quellen mit erhöhter Temperatur und baufig mit viel mehr mineralischen Bestandtheilen, als bie übnigen Quellen, ju Tage tommen. Die Theorie Diefer Quellen fo wie der artefischen Brunnen ift turz, aber anschaulich in ben Sie beruht auf erften Banbe biefer Briefe bargeftellt worben. bem Grundfag, bag eine, zwischen zwei mafferbichten Schichten eingeschloffene, mafferdurchlaffende Befteinslage, fobalb fie nach einer Seite ansteigt, auf ben anberen tieferen Seiten fpringent Quellen bildet oder bilden laßt, wenn fie in ihrer hobern Lage hinreichenden Wafferzufluß erhalt. Gine Folge biefer, burch Beobachtung festgestellten Thatsachen ift, bag in geschichten Besteinen aufsteigende Quellen erst möglich werben, wenn bit ursprüngliche horizontale Lage ber Schichten burch Sebung gt ftort ift, und bag im Allgemeinen die mafferreichften und auf ber größten Tiefe auffteigenden Quellen ungefähr auf ber Grent zwischen ben einvorgehobenen Maffen und ben aufgerichten Flötfchichten hervortommen.

Sig. 14.



Wirft man einen Blid auf die vorstehende Figur, auf hi punktirte Lagen die wasserburchlassenden, gestrichelte die maffer

bichten andeuten, so begreift man dieses Berhalten. Die bei A in den einzelnen wasserdurchlassenden Schichten eindringenden Meteorwasser kommen hiernach theils bei E, theils bei B als aussteigende Quellen zum Borschein, während ein kleiner Theil bei D als einsache Quellen absließen kann, sobald die wassersührenden Schichten vollkommen durchtränkt sind. Je näher dabei die Quellen der emporgehobenen krystallinischen Masse bei B liegen, aus desto tieseren Regionen kommen sie, und aus den tiessten da, wo sie auf der Grenze zwischen ihr und den aufgerichteten Flötzschichten hervortreten. So hat die Quelle bei B auf der Grenze des gehobenen krystallinischen Berges unter allen in dieser Figur möglichen Quellen den tiessten Ursprung und mithin die höchste Temperatur; dagegen entspringt eine Quelle bei E aus geringerer Tiese und hat daher eine niedrigere Temperatur.

Beispiele Diefer Art laffen fich in großer Bahl anführen. Recht charakteriftisch treten sie in ben Byrenden und in ben Alpen hervor. Palaffou hat gezeigt, bag nicht nur bie vorzüglichften heißen Quellen in ben Byrenden im Gebiete bes großen Granitbegirfs an ber öftlichen Seite hervorfommen, sondern daß auch alle die anderen nur in Schluchten bes fungeren Bebirges auftreten, in welchen ber Granit an ber Bafis ber Abhange aus ber Tiefe hervortaucht. Er glaubt fogar, baß sich die Sohe ber Temperatur biefer Quellen nach ber verschiebenen Offenheit bes Ursprunge richtet, indem bie ber Sauptgranitmaffe naber liegenden Thermen warmer, die ihr am fernften liegenden falter feien. Ueber bie marmen Quellen ber penninischen Alpen bemerkt Badewell, bag, nach seinen Beobachtungen, Die Austrittsorte aller theils im fryftallinischen Bebirge ber Centralfette felbft, theile, und zwar am häufigften, am Ranbe berfelben, an ber Grenze ber ungeschichteten und geschichteten Kormationen liegen.

Die Mineralquellen in der Umgegend von Marienbad, beren Zahl in einem Umfange von 3/4 Stunden bis auf 123 steigt, ohne der zahlreichen Gasquellen zu gedenken, brechen da, wo ein Bechsel von krystallinischen Gebirgsgesteinen zu Tage tritt, auf einem Spaltensysteme langs der Grenze des Granits mit dem Gneuße und Hornblendeschiefer an den tiefsten

Digitized by Google

Thalbunkten hervor. Balchner hat gezeigt, wie die ju Be ben, Rothenfele, Herrenalb, Bilbbab und Liebenzell vereingt am nörblichen Rande bes Schwarzwaldes aus ber großen Sand fleinbilbung bervortretenben Granitmaffen auf beinah gleiche geographischer Breite liegen, und wie bas Auffleigen warmn Duellen im Grunde ber Thaler bamit in Berbindung ficht. Diefe Thaler ericheinen als charafteriftifche Spaltenthaler. Die Rrafte, welche biefe Spalten aufgesprengt und die Granitfik burch biefelben herausgetrieben haben, verursachten auch bie tief in's Innere ber Erbe niebergebenben Rlufte, aus welchen bie warmen Quellen an ben Tag treten. In der Berlangerung jener Linie gegen Oft trifft man auf bas Thal von Stuttgar und auf Cannstadt mit feinen zahlreichen warmen Dudla Baldner ift baher ber Anficht, bag bie Aufrichtung ber Schie ten in jenem Thale gleichfalls eine Folge bes Auffteigens cina bier nur nicht zu Tage gefommenen Granitmaffe fei.

Selbst in Gegenden, wo feine frystallintschen Maffen duch gebrochen sind, sondern wo die inneren Bewegungen blos die Flöhformationen gehoben und zerrissen haben, sinden sich aufsteigende Quellen. Und da solche Hebungen und Zerberstungen sich die auf die jüngsten Formationen erstrecken, so sinden wir selbst in diesen noch aufsteigende Quellen. Ho finden wir selbst in diesen noch aufsteigende Quellen. Ho fimann hat im nordwestlichen Deutschland eigenthümliche Thäler nachst wiesen, welche ursprünglich vollkommen geschlossen, von allen Seiten durch steile Abhänge umgeben werden, deren Schichun von ihrem Mittelpunkte abwärts gesehrt, nach allen Richungen sich neigen. Er hat diese Thäler Erhebungsthäler genamt. Die ausgezeichnetsten sind die von Pyrmont, Meinden und Oriburg, in denen die bekannten Sauerquellen entspringen.

Die geschichteten Gesteine bes Taunus zeigen nach Stifft in der Rabe ber aufsteigenden Mineralquellen wesentliche Bodanderungen im Steigen und Fallen, besonders sattelsbruige Erhebungen, oft von Zerreißungen begleitet. Gewiß ist es abr, daß diese Beränderungen nicht von den Mineralquellen, oder von den sie begleitenden Kohlensaure-Entwickelungen herrühmt, sondern umgekehrt, daß da, wo frühere Hebungen kattsandt, gleichviel ob plutonische Massen durchbrachen oder nicht, das Gipbringen der Meteorwasser in das Innere des Gebürges möglich

wurde, und daß durch Aufrichten und Berreißen der Schichten naturliche hydraulische Rohren entstanden, in welchen sich die Wasser bewegen und aufsteigende Duellen bilben konnten.

1

Da Schichtung ber Gebirge immer vorausgesett wird, um bie Entstehung auffteigenber Quellen zu erklaren, fo fcheinen in ungeschichteten Bebirgen feine folden Quellen moalich au Mehrere hierher gehörige Gebirgearten, wie Granit. Borphor, Trachpt und Bafalt zeigen jedoch eine ziemlich regelmäßige, parallelopipebifche, prismatische ober faulenformige Absonberung. Die burch dieselbe gebilbeten Spalten fteben meift mehr ober weniger senfrecht, und bie Saulen find bisweilen burch Querflufte abgetheilt, welche faft horizontal verlaufen. Diefe Querklufte vertreten bann bie Stelle ber Schichtungeflächen. Unter folchen Umftanben ift die Möglichfeit zu begreifen, wie auch in ungeichichteten Gebirgen auffteigenbe Quellen vorfommen und auch in ihnen artefische Brunnen erbohrt werden konnen. So hat man zu Aberbeen in Schottland in 180 Fuß Tiefe im Granit eine Quelle erbohrt, welche bis 6 Fuß über ben Boben fteiat. Sie fommt aus einer mit Sand und Ries erfüllten Spalte. Ebenso hat man zu Wildbad am Schwarzwald burch 5 Bohrlacher im Granit Baffer von 36° bis 37°,5 Barme in ungefahr 60 Ruß Tiefe erbohrt.

Die ungahligen eisenhaltigen Sauerlinge in ben Umgebungen bes Laacher - Sees finden fich ftets in Thalern, wo fie manchmal unmittelbar aus Spalten bes Thonschiefers und ber Grauwade, häufiger jeboch aus Ablagerungen von Trag, Thon 11. f. w. hervorkommen. Es mag fein, daß manche von ihnen in Bafalten und anberen vulfanifchen Gefteinen ihren Urfprung haben, von anderen ift es aber gewiß, baß fie aus bem Thonfchiefer ober ber Graumade tommen. Die meiften biefer Sauerlinge haben eine, die mittlere Temperatur nur wenig, etwa 1° bis 1,5° überfteigende Barme und fonnen baber feinen febr tiefen Urfprung haben. Reift mogen fie eigentliche Gebirgsquellen fein, welche aber tief in die Daffe ber Gebirgeabhange eindringen und baburch eine hohere Temperatur erlangen. In biefem Falle brauchen fie ba, wo fie zu Tage treten, aus einer nur geringen Tiefe aufzusteigen; vielleicht bringen fie nur burch Die Anschwemmungen im Thale.

Faffen wir alles über bie auffteigenden Quellen Befagte gusammen, fo ergeben fich folgende Resultate:

- 1. Auffteigende Quellen find nicht möglich, so lange bie geschichteten Gebirge in ihrer ursprünglichen Horizontalitat be harren;
- 2. sie entstehen aber, wenn durch Hebungen diese ursprüngliche Horinzontalität gestört wird, sei es, daß plutonische Raffen durchbrechen oder nur die Schichten aufgerichtet und zmiffen werden;
- 3. Die gunftigsten Bunfte für bas hervorfommen ba aufsteigenden Quellen finden fich an ben Grenzen zwischen gefchichteten und ungeschichteten Gesteinen;
- 4. je häufiger ber Wechsel zwischen wafferburchlaffenden und wafferdichten Schichten ift, besto leichter können aufsteigente Duellen entstehen ober erbohrt werben;
- 5. aber auch selbst im Thonschiefergebirge, wo fein solon Wechsel stattfindet, trifft man aufsteigende Quellen an, ober fe tonnen barin erbohrt werden, wenn hinreichende Spalten dam vorhanden find;
- 6. in den ungeschichteten Gesteinen muffen aufsteignet Duellen als Seltenheiten betrachtet werden; die mehr oder woniger senkrechten Spalten in ihnen enthalten aber manchmal die brüdenden Wassersallen aufsteigender Quellen, welche außerhalb biefer Gebirge zum Vorschein kommen.

Umgefehrt können endlich auch Meteorwaffer, weiche in wafferdurchlaffende Schichten ober in Schichtungsflächen gedumgen find, theils auf der Grenze zwischen diesen Schichten und burchgebrochenen plutonischen Maffen, theils aus Spalten it den letteren selbst als aufsteigende Quellen zum Borfchinkommen.

Damit ware benn das Wichtigste erörtert, was wir bie ber über ben Berlauf des Gewässers auf und in dem Gestin des Festlandes erfahren haben, und wenn wir hiermit das Repitel über die Bewegung desselben abschließen, so mussen wir uns nun zu den Temperatur-Berhältnissen und sodann zu den Zusammensehung der Quellen wenden.



## Sechezehnter Brief.

١

1

•

1

ŗ

1

ti

ŀ

ŧ

1

Í

1

į

## Temperatur ber Quellen im Allgemeinen.

Die Temperatur-Berhaltnisse ber Quellen lassen sich nicht verstehen, wenn man sich vorher nicht die Temperatur-Justande ber obersten Erbfruste klar gemacht hat. Die letzteren sind abshängig-von der Temperatur, und dem Wechsel berselben, in den unteren Schichten unserer Atmosphäre. Es ist bekannt, daß dieser Wechsel sich nach den Tages und Jahreszeiten richtet. In der Regel tritt das Minimum der täglichen Temperatur-Beränderung bei Sonnenausgang und das Maximum einige Stunden nach der Culmination der Sonne ein. Wird die Temperatur der Lust zu verschiedenen Zeiten des Tages und der Racht beobachtet, und das Mittel aus diesen Beobachtungen gezogen, so erhält man die mittlere Temperatur des Tages und der Racht. Werden diese Beobachtungen ein Jahr lang sortgest, und wird aus den täglichen Mitteln wieder ein Mittel gezogen, so erhält man das jährliche Mittel.

Die Temperatur ber obersten Erbkruste nimmt an allen Beränderungen Antheil, welche in der Temperatur der Atmosphäre vor sich gehen. Da aber die Erdkruste aus schlechten Barmeleitern besteht, so können ihre Temperatur-Beränderungen nicht gleichen Schritt mit denen der Atmosphäre halten. Das Marimum und Minimum der Temperatur wird daher stets später als in der Atmosphäre eintreten. Schnell vorübergehende Aenderungen in der Atmosphäre werden keinen merklichen Einfluß auf die Erdkruste äußern. Da endlich die täglichen Temperatur-Veränderungen in der Atmosphäre viel schneller auf einander solgen, als sich diese Beränderungen in der Erdkruste sortsesen, so können sie nur dies zu einer gewissen Tiese reichen, und über diese hinaus nicht mehr merklich sein.

Diefe Tiefe fann nicht an allen Orten unserer Erbe biefelbe fein, benn fie richtet fich einerseits nach ben Bariationen in ber Luft-Temperatur, andererseits nach ber Fähigkeit bie Barme in die Tiefe zu leiten, welche bei verschiedenen Erbund Gesteinsschichten verschieden ist. Je größer der Bechsel in der Temperatur an einem Orte ist, desto tiefer, und unge kehrt je weniger sich die Temperatur an einem Orte anden, desto weniger tief dringen die Rachwirkungen in den Erdboda ein. Da nun der Wechsel um so geringer ist, je näher die One dem Acquator liegen oder je höher sie sich über dem Meere bessinden, so nimmt die Tiefe, die zu welcher die außeren Temperatur-Veränderungen dringen, um so mehr ab, je mehr man sich dem Acquator nähert, oder je mehr man sich von der Marresobersläche entsernt.

An manchen Orten der Erde haben die jährlichen Temperatur-Beränderungen einen ganz außerordentlichen Umfang. Si fiel z. B. die Temperatur auf der Hochfläche des Uk-Uk, zwischen dem Caspischen Meere und dem Aral-See, wähned der russischen Expedition gegen Chiwa im Winter auf — 45°, während sie im folgenden Juni auf — 46° stieg. Innerhald weniger Monate trat daher in dieser Gegend ein Temperatur Wechsel von 89° nach Celsius oder 71°,5 Reaumur ein.

Nach genauen Beobachtungen, welche Bisch of in eine Schachte bei Bonn über die Abnahme des atmosphärische Einflusses auf die Temperatur des Erdbodens angestellt bet ergeben sich Resultate, welche fast ganz mit denjenigen überinftimmen, die man durch Rechnung als wahrscheinlich vorhalestimmen kann.

|    |     |       |       | Jährliche Unterschiede zwijchen<br>Marimum und Minimum.<br>Beobachtet.   Berechnet. |                |
|----|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 31 | , 6 | Se116 | Tiefe | 12°,375                                                                             | 12°,375        |
| ىر |     |       | æitje | ,                                                                                   |                |
| =  | 12  | =     | *     | 87,125                                                                              | 8°,087         |
| •  | 18  | =     | *     | 4°,875                                                                              | <b>4°,</b> 962 |
| s  | 24  | 5     | =     | 2°,750                                                                              | 2°,862         |
| :  | 30  | 5     | s     | 1°,562                                                                              | 1°,567         |
| •  | 36  | •     | •     | 0°,812                                                                              | 0°,812         |

Duetelet berechnet aus Untersuchungen, die er zu Buifd angestellt hat, und nach fremben Beobachtungen von Winden Upsala, Zürich, Strafburg und Paris, daß in 69 Auf Sie bie gebsten jährlichen Temperaturbifferenzen nur 0°,01 betragn

Aus ben Beobachtungen von Bifchof ergiebt fich ferner, daß in ben angegebenen Tiefen das Maximum und Minimum der Temperatur auf folgende Monatstage fällt:

|   |    |    |     | -     | Marimum.       | Minimum.     |
|---|----|----|-----|-------|----------------|--------------|
| 0 | In | 6  | Fuß | Tiefe | 11.—20. Aug.   | 1120. Febr.  |
|   |    | 12 |     | ,     | 18.—19. Spibr. |              |
|   | s  | 18 | *   | *     | 18.—19. Octbr. |              |
|   | =  | 24 | =   |       | 15.—18. Novbr. | 15.—18. Mai  |
|   | =  | 30 | *   | =     | 13 18. Decbr.  | 13.—18. Juni |
|   |    | 36 | =   | *     | 7.—11. Jan.    | 7.—11. Juli. |

;

Ì

t

Man sieht aus vorstehender Tabelle, daß die Zeit, welche zwischen dem Eintritte je zweier Marima oder Minima in 6 Kuß von einander abstehenden Tiefen versließt, nahe einen Monat beträgt. Ein so langer Zeitraum ist ersorderlich, ehe die äußeren Temperatur-Veränderungen durch eine Schicht Sand, womit der Schacht ausgefüllt war, hindurchdringen. Ehe die äußeren Veränderungen daher bis zu einer Tiefe von 36 Kuß vorschreiten, muß ungefähr ein halbes Jahr verstreichen. Dort ist es also um die Zeit am wärmsten, wo es an der Oberstäche am fältesten ist, und umgekehrt. In dieser Tiefe liegt in unssern Breiten der Sommer im Januar, der Winter im Juli, aber Sommer und Winter differiren nur um 0°,812.

Eben so zeigen Temperatur-Beobachtungen, welche in verschiedenen Höhen angestellt worden, daß die außeren Temperatur-Beränderungen um so weniger tief eindringen, je mehr man sich über die Meeresstäche erhebt. So fand sich der größte jährliche Temperatur-Unterschied bei Bonn in 4 Kuß Tiefe 10°,625, während er auf der 1200 Fuß höher gelegenen Löwenburg im Siebengebirge nur 8°,71 betrug. Die Tiefe, in welcher die außeren Temperatur-Einflüsse verschwinden, ist also auf den Bergen geringer als in den Thälern und Ebenen. In einer noch größeren Höhe, die sehr nahe mit der sogenannten Schneegrenze zusammenfällt, verschwinden die Temperatur-Beränderungen salt ganzlich.

Aus den angeführten Beobachtungen ergiebt fich nun, daß die mittlere Temperatur der Erdfrufte wenige Fuß unter der Erdoberfläche gleich fein muß der mittleren Luft-Temperatur an bemfelben Orte. Da nun, wie wir gefehen haben, eine gwie Angabl täglicher, wenigstens ein ganges Sahr fortgefester The mometer = Beobachtungen erforderlich ift, um die mittlen lut-Temperatur eines Ortes ju ermitteln, fo ift es flar, bag bind Mittel burch eine viel geringere Bahl von Beobachtungen ba Boben-Temperatur gefunden werben fann. Berben biefe Bob achtungen nur in einer Tiefe von 3 bis 4 Ruß angeftellt, i ift es ichon nicht mehr nothig mehr als eine Beobachtung to Tages zu machen, ba schon in einer folchen mäßigen Tiefe bie täglichen Beränderungen ber Luft-Temperatur verschwinden Es ift fogar hinreichend, wochentlich eine einzige Beobachtung anzustellen, um aus bem Mittel folder ein ganzes Sahr for gesehter Beobachtungen die mittlere Temperatur bes Ontes # bestimmen. Da indeß ansehnliche Berschiedenheiten in ber Im peratur verschiedener Jahre, sehr heiße Sommer oder febr late Winter, ungleiche Mittel geben, fo wird die mittlere Tempar tur eines Ortes um fo genauer gefunden, je größer bie Bal ber Beobachtungsjahre ift.

Die Wasser, welche, theils von benachbarten Flussen, theils unmittelbar von der Atmosphäre herrührend, in der odersten Erdschicht sich bewegen, innerhalb welche noch die äußeren Temperatur-Beränderungen wahrgenommen werden, nehmen auch an den Beränderungen der Temperatur in diese Erdschicht mehr oder weniger Antheil. Wir haben demnächt die Temperatur-Berhältnisse dieser Wasser, aus welchen die Durblen entstehen, näher zu untersuchen. Lassen Sie uns jeroch noch einige allgemeine Betrachtungen über die Temperatur der Duellen voranschiesen.

So wie die jährlichen Temperatur-Beränderungen des Bobens, selbst in ganz geringer Tiefe, einen viel geringeren Umfang haben, als die der Luft, so ist es auch bei den Quellen. Dieser Umfang oder der Unterschied zwischen Marimum um Minimum der jährlichen Temperatur ist um so größer, je geringer die Tiefe ist, in welcher die Gewässer sich bewegen, kincht daher diese Tiefe zunimmt, desto geringer wird diese Differenz und verschwindet endlich in denjenigen Quellen ganzlich, welche wir Thermen nennen.

Das jährliche Steigen und Fallen ber Temperatur eine

Duelle ift, nach den bisherigen Beobachtungen, sehr regelmäßig. Bom Minimum bis zum Maximum versließen genau 6 Monate. Rach allen bisherigen Beobachtungen ist der April die späteste Zeit des eintretenden Minimums, und der October des Maximums für die Temperatur einer Quelle. Die mittlere Temperatur zeigt eine Quelle genau 3 Monate nach dem Einstritt der Ertreme. Hat man daher die Zeit des Eintrittes sür eines von denselben beobachtet, so reicht eine einzige Beobachtung 3 Monate später hin, die mittlere Temperatur sehr nahe kennen zu lernen.

Aus allem diesem ersieht man, daß das Thermometer ein vortreffliches Hulfsmittel bietet, um auf die relativen Tiesen, in welchen die Duellen ihren Ursprung nehmen, zu schließen. Eintritt von Maximum und Minimum, Unterschied zwischen beiben, mittlere Temperatur reichen in den meisten Fällen dazu vollfommen aus.

Dringen die Baffer eines Flusses seitwarts durch die wafserdurchlassenden Schichten seines Ufers, so nehmen sie, welches
auch ihre ursprüngliche Temperatur gewesen sein mag, nach
und nach diejenige an, welche zu einer gewissen Zeit in diesen
Schichten herrscht. Ist die Temperatur derselben zu verschiedenen Zeiten des Jahres veränderlich, so ist auch die Temperatur
der Wasser, welche durch dieselben dringen, nicht constant, und
diese Beränderungen haben denselben Umfang, wie die, welche
in jenen Schichten staussinden. Je größer daher die Tiese ist,
in welcher die Wasser sich bewegen, desto geringer werden die
Unterschiede der Temperatur sein, welche bei ihnen sichtbar
werden.

Es ergiebt sich hieraus, daß Senkbrunnen in einem Flußthale, 3. B. im Rheinthale bei Bonn, deren Wasserspiegel 36 Fuß unter der Oberstäche steht, mahrend des ganzen Jahres ihre Temperatur wenig oder gar nicht verändern werden. So fand sich der Umfang der jährlichen Temperatur-Beränderungen in dem 58 Fuß tiefen Brunnen des chemischen Laboratoriums bei Bonn nur 0°,75. Dieser Umsang würde gewiß noch viel geringer gewesen sein, wenn der directe Einstuß der äußeren Lust-Temperatur auf das Wasser im Brunnen hätte beseitigt werden können. Das ift sedoch, selbst wenn die Brunnen bedest sind, nicht möglich, benn während der falten Jahnsteinsteinft die äußere falte und baher schwere Luft in dieselben hind und erkältet das Wasser. Erwärmende Einstüsse machen sich nie geltend, denn die äußere warme und daher leichter Luft des Sommers kommt mit dem Wasser nicht in Berühmug. Der Umfang der jährlichen Temperatur-Beränderungen solden offenen Brunnen ift daher größer, als er nach ihrer Tiese sin sollte, und ihre mittlere Temperatur steht niedriger als die Schischicht, aus der sie kommen. Und diese Unterschiede sind un so größer, je weniger solche Brunnen im Gedrauch stehen, den je mehr sie benutzt werden, desto mehr wird das erfältete Basser aus ihnen fortgeschafft und neues, noch nicht abgefühltet, nachzuteten gezwungen.

Wir haben geschen: je tiefer die Brunnen, desto geringer ist der Umfang ihrer jährlichen Temperatur-Berändeungen, und fügen hinzu: desto größer ist ihre mittlere Temperatur. Die Bergleichung der Tiefe, des Umfangs der jährlichen Temperatur-Beränderungen und der mittleren Temperatur bei der genau beobachteten Senkbrunnen ergab folgende Resultate:

| Tiefe bes Brunnens zu | 3åhrliche Temperatur:<br>Berånberung. | Mittlere Temperatut. |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Duffelborf 25 Fuß     | 3°,350                                | 93,812               |
| Coln 49 Fuß           | 0°,912                                | 10°,200              |
| Bonn 58 Fuß           | 0°,750                                | 10°,678              |

Wenn, nach dem Obigen, in unsern Breiten die jährlichen Temperatur-Beränderungen der Luft ihren merklichen Einstwinur die zu einer Tiefe von ungefähr 60 Fuß äußern, so sollt man glauben, daß die mittlere Temperatur in allen Theilen dieser Kruste dieselbe sein müßte. Da dieses aber nicht der Fullist, da selbst mit sehr geringer Junahme der Tiefe der Brumsen schon eine merkliche Junahme der mittleren Temperatur vertnisstift, so führt das zu der Bermuthung, daß auch die äusak Erdrinde, außer den atmosphärischen Temperatur-Ginstüssen, noch anderen unterworfen sein müsse, deren Sig nur in der Tiese sein kann. Wir werden daher zu der unbestreitbaren Thatsache his geführt, daß in der Tiese der Erde eine Wärmequelle vorhauden ist, deren Wirkungen sich noch ganz nahe unter der Oberstäche äußern.

Wenn das Bett der Bache und Flüsse zerklüstet ift, die Gewässer aber nicht tief in dasselbe eindringen und nur einen turzen unterirdischen Lauf haben, so zeigen Quellen von solchem Ursprung noch mehr oder weniger die veränderliche Temperatur jener Flüsse. Wenn hingegen jene Gewässer tief in das zerklüstete Gebirge eindringen und einen weiten unterirdischen Lauf haben, so zeigen die von ihnen ausgehenden Quellen entweder nur geringe jährliche Temperatur-Veränderungen oder gar eine constante Temperatur.

١

Unter ben gablreichen Quellen in Baberborn haben ichon Diejenigen eine constante Barme, welche die Temperatur von 10°,312 erreichen, und damit die dortige mittlere Luft-Temperatur um etwa 0°,937 übertreffen. Daffelbe icheint bei ben Quellen von Gefete ber Kall zu fein. So unbezweifelt es nun ift, bag biefe Quellen von ber jenfeits bes rudenformigen Saard - Gebirges fliegenden Alme herruhren, fo ift boch nicht anzunehmen, bag die Gemaffer Diefes Fluffes in gefchloffenen unterirbifchen Kanalen fließen. Denn im Sommer zeigt fich bie Temperatur des Aluswaffers, ba, wo es in bedeutenden Menaen verfinft, um Bieles hober, ale bie offenbar von ihm aesveiften Quellen. Wie mare es aber möglich, baß fo bedeutende Baffermengen eine fo große Temperatur-Beranderung erleiben fonnten, wenn fle in einem ober mehreren geschloffenen, unterirbifchen Ranalen blieben, ba in geraber Richtung bie Entfernung zwischen Fluß und Quellen nur ungefähr eine Meile beträgt? Bache, von nur einiger Machtigfeit, beren Temperatur um mehrere Grabe von ber ber Luft abweicht, fonnen einen langen Lauf machen, ohne fich in ihrer ursprünglichen Temperatur merflich zu veranbern.

Wenn daher wasserreiche Quellen aus sehr zerklüftetem Gebirge kommen und entweder eine sehr geringe jährliche Temperatur-Beränderung zeigen, oder schon bei geringer Erhöhung über die mittlere Temperatur eine constante Wärme besigen, so müssen diese von großen unterirdischen Wassersammlungen herrühren. Finden sich hingegen in der Rahe eines zerklüfteten Gebirges aufsteigende Quellen, welche, obgleich ihre mittlere Temperatur die des Ortes um 2° und noch mehr übertrifft, bennoch keine constante Wärme haben, so kann man mit Sicher-

heit schließen, daß sie nicht von unterirdischen Baffersammingen herrühren, sondern in mehr oder weniger geschlossen Renalen sich bewegen. Um so mehr wird man zu diesem Schusk berechtigt, wenn in geringen Entfernungen von einander Duella von verschiedener Temperatur und von verschiedener Jusammenssehung entspringen.

Die Temperatur ber Meteorwasser, namentlich bes aus größeren Höhen herabfallenden Regens, Schnees und hagels, ist gewöhnlich etwas niedriger, als die der untersten Schichten der Lust. Wie aber auch ihre Temperatur sein mag, so wid sie sich doch, wenn diese Wasser in die Erdkruste dringen, mit der der durchdrungenen Schichten allmälig ausgleichen, und diese Ausgleichung wird um so vollständiger sein, je tieser sie in dieselben eindringen. Das mehr oder weniger tiese Eindringen der Weteorwasser hängt allein von der Dicke der wasserwassen schichten ab.

Die Voraussehung, bag mahrend bes gangen Sahres in an irgend einem Orte niebergebenben Meteorwaffer ftets falm feien als die Luft, findet aber wohl nirgends fatt. Dem wenn auch bas Regenwaffer bei beginnenber Regenzeit tim niedrigere Temperatur als die Luft hat, so wird es boch ba bie lettere abfühlen, und biefe Abfühlung wird fo lange for bauern, bis das Waffer und die Luft gleiche Temperatur haben Wenn baher auch bas faltere Regenwaffer bie Erbfrufte, in welche es bringt, früher abfühlt als bie Luft, so wird boch mit einiger Zeit diese Abfühlung gang gleich werben. Dazu fomm, daß auch manchmal ber umgefehrte Kall eintritt, daß bas Ro genwaffer warmer als die Luft und die Erdfrufte ift, ein fall ber bei uns vorzugsweise gegen Ende bes Winters beim Ihm wetter eintritt, wo bei herrschenden sudlichen Winden bas Re genwaffer oft mehrere Grabe über Rull warm ift, wahrend it Luft und ber Boben noch bis zu mehreren Graben unter Ruf erfaltet finb.

Nach diesen Betrachtungen kann man mit der größen Wahrscheinlichkeit, ja mit Gewißheit annehmen, daß die Moteorwasser, welche in die Erdkruste eindringen, dieselbe wom merklich erkälten noch erwärmen. Die Temperatur, welche kannehmen, wenn sie die zu einer gewissen Tiese gedrungen fin,

wird baher um feine merkliche Größe verschieben fein von ber, welche ber umgebenbe Boben zeigen wurde, wenn bie Meteor- waffer gar nicht in ihn eingebrungen maren.

1

1

:

Ì

Die Meteorwaffer, welche nach und nach burch bie Erbtrufte bis zu irgend einer Tiefe bringen, burchfliegen auf ihrem Bege Schichten von ungleicher Temperatur und muffen beshalb in jedem Buntte ihres Beges ihre Temperatur andern, und bies um fo mehr, je feiner gertheilt fie burch bie Rrufte bringen. Dies wird besonders ber Fall fein, wenn bie Erdfrufte aus Sand und Berölle besteht, burch welche bie Baffer fehr langfam filtriren. Geringer merben bie Temperatur-Beranderungen fein, welche bie einbringenben Baffer erleiben, ober weniger vollkommen werden fie die Temperatur der durchfloffenen Schichten annehmen, wenn die Erdfrufte aus gerfluftetem Beftein, 3. B. aus gerflüftetem Ralf befieht. Die Temperatur-Berhaltniffe zwischen einem Brunnen, welcher fein Waffer von einem benachbarten Fluffe erhalt, und einem anderen; ber burch bie in bie Erbe eindringenben Meteorwaffer genahrt wirb, find nabe biefelben. Es findet nur ber Unterschied ftatt, bag bie Baffer eines Fluffes feitwarts, Die hingegen, welche aus ber Atmosphäre niedergeben, fentrecht durch die Erdschichten bringen, beibe bringen aber bie nach ben Sabreszeiten veranderliche Temperatur in Die Erdfrufte.

Man follte erwarten, daß die Temperatur der Gletscherbäche, da sie aus schmelzendem Eis und Schnee entstehen, 0° sei; dem ist jedoch nicht also. Die Temperatur der Gletscherbäche unmittelbar an ihrem Austritt aus dem Gletscher zeigt 0°,25 bis 2°,00 über Rull. Eine Temperatur, die nur dadurch zu erklären ist, daß die Gletscherbäche schon mehr oder weniger lange unter dem Eise auf dem Boden sortgestossen sind und an dessen höherer Temperatur etwas Theil genommen haben, ehe sie das Ende des Gletschers erreichen. Da also selbst die Gletscherbäche nie 0° zu erreichen scheinen, so ist noch weniger zu erwarten, daß die daraus entspringenden Duellen diese Temperatur erreichen werden. Denn so wie die Gletscherwasser in den Boden dringen und an tieser gelegenen Stellen wieder zum Vorschein kommen, so durchlausen sie Schichten, deren Temperatur mehr oder weniger über Rull ist, und erwärmen sich daher.

Selbst die in unmittelbarer Rabe ber Gletscher entspringenden Duellen, die nachweisbar von Gletscherwaffern herrühren, haben boch immer noch einige Grade über Rull. Die niedrigste bis jest beobachtete Temperatur der Duellen in diesen Regionn ift 2°.50.

Findet der früher bemerkte Fall statt, daß die Unimage bes Gletschers aus einer zerklüsteten Gebirgsart besteht, in wecht die Wasser dis zu einer mehr oder weniger bedeutenden Sied die Wasser die zu einer mehr oder weniger bedeutenden Sied dringen, so werden sie sich nach Berhältniß der Tiefe, die prweicher sie gedrungen sind, erwärmen und mit ihrer erhöhm Temperatur als Quellen da zum Borschein kommen, wo irgmeine wasserdichte Schicht, welche unter dem zerklüsteten Gestim sich besindet, zu Tage tritt. Es ist schon oden berührt worden, daß hier ähnliche Berhältnisse sich zeigen können, wie da, we Bäche und Flüsse in zerklüstetem Gebirge versinken und als Quellen an tiefer gelegenen Punkten zum Borschein kommen

Alles, was von Quellen gilt, die aus Gletschern ihm Ursprung nehmen, gilt auch von solchen, die von hochgelegenen Gebirgsseen herrühren. Wenn die Seen nicht gar zu hoch über Meeressläche liegen, oder wenn sie nicht durch den Zusus sehr kalter Gletscherbäche erkältet werden, so haben sie auf den Grunde eine Temperatur von ungefähr 4°,0. Wit dieser Temperatur versinken also die Gewässer. Gelangen sie durch das zerklüstete Gestein in die Tiefe, so werden sie sich, je nachden sie mehr oder weniger tief eindringen, auch mehr oder weniger erwärmen und mit höherer Temperatur zum Borschein sommen. Wir haben oben schon das Beispiel von den Quellen der Spiul-Matte unter dem Qauben-See erwähnt.

Da die Temperatur auf unserer Erdoberfläche mit zunehmender Höhe abnimmt, so mussen in der Regel die Duella um so kälter sein, je höher sie ihren Ursprung nehmen. Geschieht es indeß, daß sie auf Höhen aus Meteorwasser sich bib den und in sehr dunnen Abern durch wasserdurchlassende Schiedten oder durch sehr enge Spalten herabstießen, so können su unerachtet ihres hohen Ursprungs, doch mit einer Temperatur an tieferen Stellen zu Tage kommen, die wenig von der Tapperatur des Bodens, aus dem sie hervorspringen, verschieden ik. Wenn hingegen die auf der Höhe gebildeten Duellen einen ge

wiffen Bafferreichthum erlangt haben und bamit burch weitere Spalten schnell herabfließen, so haben fie, während fie wärmere Schichten burchströmen, keine Zeit sich zu erwärmen und kommen baher saft mit ihrer ursprünglichen Temperatur an tieferen Stellen zum Borschein.

Die mertwurdigften Beifpiele biefer Art bieten nach Buch bie Quellen auf Teneriffa bar, beren Temperatur fich bis über 4000 Ruß Sobe nicht febr veranbert, und eben, fo bie Quellen am nörblichen Abhange von Gran Canaria, beren Temperatur bis ju 2000 guß Sobe 16°,875 ift. Diefe Quellen, welche von bedeutenden Sohen herabkommen, bringen alfo Ralte von oben mit und behaupten in ihrem schnellen unterirbischen Laufe felbit bei Boben-Unterschieden von mehreren taufend Ruß gleiche ober nabe gleiche Temperatur. Derfelbe Beobachter fand am 29. August die Temperatur einer Quelle bei St. Cefareo, unweit Baleftrina bei Rom, 11°,875, mahrend bort bie mittlere Luft = Temperatur 16°,00 ift. Jene niedrige Temperatur rubrt ohne Zweifel von ben benachbarten Apenninen her, welche fich unmittelbar neben der Quelle ju 2 bis 3000 guß Sobe erheben. Much foll fich eine große Bahl von Quellen in bem tief eingeschnittenen Teverone-Thal, zwischen Tivoli und Subiaco, burch eine auffallend niedrige Temperatur auszeichnen, welche burchfcnittlich nur 8°,75 bis 11°,25 beträgt.

Humboldt hat schon viel früher auf diese Erscheinung ausmerksam gemacht. So führt er mehrere Quellen in den Gebirgen von Eumana und Carracas an, deren Temperatur viel niedriger ift, als man nach der Lage ihres Hervordrechens vermuthen sollte. Aehnliche Erscheinungen zeigen die auf Jamaica beobachteten Quellen-Temperaturen. Humboldt vermuthet, daß die dort in 4000 Fuß Höhe entspringende Quelle ihre große Kälte wahrscheinlich von dem benachbarten 7000 Fuß hohen Gipfel erhalte. Beispiele dieser Art, wie schon oben der kalten periodischen Quelle von Leuf erwähnt wurde, ließen sich noch viele beibringen.

Diese Ericheinung ift für die Bewohner warmerer Rlimate von großem Rugen, weil bergleichen Gebirge Duellen ihnen falte Getrante liefern, welche fie fonft entbehren mußten. In Gegenden, wo die mittlere Temperatur 20° und noch mehr ift, und wo die gewöhnlichen Quellen und Brunnen diefelbe Temperatur besitzen, ist es gewiß von Bichtigkeit, Gebirgsquellen zu haben, deren Temperatur mehrere Grad niedriger als die jener Brunnen ist. Daß sich diese Erscheinung selbst auf Gebirgen von sehr mäßiger Höhe zeigt, haben Beobachtungen im Siebengebirge bei Bonn dargethan.

Man sieht aus ben angeführten Beispielen, daß eine sehr gefesmäßige Beziehung zwischen ber Temperatur ber Duellen und der Höhe ihres Ursprungs vorhanden ist, und daß diese Gesemäßigseit sich selbst in wenig hohen Gebirgen erfennen läßt. Stets kann man also aus der niedern Temperatur einen Duelle auf ihren Ursprung in der Höhe, und umgekehrt aus der Art ihres Hervorkommens, z. B. aus dem Herabsließen aus einer Kelsenspalte, auf ihre niedere Temperatur schließen. Daher bietet das Thermometer auch das Mittel in gebirgigen Gegenden sich über den unterirdischen Lauf der Gewässer zu belehren.

Bei manchen Gebirgsquellen zeigt sich aber auch bas Emgegengesette jener Erscheinungen. Man findet Quellen, bir augenscheinlich von der Höhe herabtommen und nicht nur keine niedrigere, sondern sogar eine höhere mittlere Temperatur haben, als die des Ortes ist, an dem sie hervorkommen. Ein sehr auffallendes Beispiel dieser Art zeigt die nachfolgend beschriebem Quelle im Siebengebirge.

Auf dem Wege von Röhnborf nach der Löwenburg, gam nahe an jenem Orte und ungefähr 28 Fuß über dem Rhein, sindet sich nämlich eine Quelle in einer Grotte, die aus einer Felsspalte aussließt und die nach aller Wahrscheinlichkeit von oben herabkommt. Gleichwohl übertrifft ihre mittlere Temperatur (10°,75) die aller übrigen im Rheinthale vorkommenden Quellen, welche zum Theil ganz augenscheinlich aussteigende sind. Berücksichtigt man indeß die Localität ihres Hervorkommens, so verschwindet das Aussallende dieser Erscheinung. Sie kommt unmittelbar am östlichen Fuße des dort sehr steil andergenden Drachensels hervor. Jieht sich ihr Lauf nur einige Hundert Fuß horizontal, oder doch weniger ansteigend als der Abhang des Berges sort, so kann das Ende dieses Laufes, we sich die aus der Höhe herabkommenden Abern vereinigen, leicht hundert Fuß tief und noch mehr im Innern des Berges liegen

Sie kommt also, im Berhaltniß zum Berge, wahrscheinlich aus größerer Tiefe, als irgend eine ber anderen Quellen. Sie bringt daher eine höhere Temperatur aus der inneren Masse des Berges mit und ist mithin eine Therme, obgleich sie gewiß keine hydrostatisch aussteigende Quelle ift.

Eben so kann man zeigen, daß die warmen Quellen zu Leuk im Ballis, von benen die wärmste 51°,875 hat, bloß dadurch entstehen, daß die Wasser, welche in der warmen Jahreszeit von den Gletschern in der Umgedung abschmelzen, durch das zerklüftete Gebirge bis in das Niveau von Leuk dringen, dort sich erwärmen und mit der erlangten höheren Temperatur ausstließen, obgleich sie sich in mehr als 4000 Fuß Höhe dessinden. Es soll jedoch damit nicht behauptet werden, daß die warmen Quellen zu Leuk nur auf diese Weise entstehen könnten. Es wird nur als eine Wöglichkeit hingestellt, denn die Quellen zu Leuk können auch aufsteigende sein.

Richt bloß in geschichteten Gesteinen, auch in ungeschichteten frystallinischen Massen können warme Duellen schon baburch entstehen, daß Gewässer, auf dem Rucen eines Gebirges durch Spalten und Klüste niedergehend, in das Innere, wo eine höhere Temperatur herrscht, dringen, und am Fuße irgendwo zu Tage kommen.

So mag vielleicht bie 37°,50 warme Quelle ju Barmbrunn, am Fuße bes granitischen Riefengebirges, entfteben. Die große Schneegrube auf Diefem Bebirge, welche ungefähr 2500 Fuß über Barmbrunn liegt, ift ringe umber eingeschloffen; bas Baffer von geschmolzenem Schnee und Regen hat einen unterirbifchen Abfluß in einen fleinen Teich und giebt ber Rochel Ursprung. Bieben fich von hier an Spalten burch ben Granit bis zu bem Riveau von Warmbrunn, fo fommen bie eindringenden Waffer in eine Region, wo eine Temperatur pon 27°,50 herricht. Bis ju biefem Warmegrad fonnen fich baher bie eistalten Baffer ermarmen, ohne unter jenes Riveau 211 bringen. Um ihre Temperatur aber bis zu 37°,50 zu fteis gern, mußte freilich vorausgesest werben, baß fie noch ungefahr 900 Fuß tiefer hinabbrangen und burch Drud wieber aufftiegen. Sollten es aber die auf bem Gebirgs-Blateau eindringenden Bemaffer fein, von welchen die Quelle von Warmbrunn ber-

ſ

f

ţ

ı

rührte, so wurde das einfache Gerabsinken bis zum Riveau bet Ortes genügen, um die Gewässer von 0° bis zu 37°,50 zu warmen. Die heißen Duellen von Carlebad können jedoch nicht auf die angegebene Weise entstehen. Ihre Temperatur ist zu hoch, und die umgebenden Berge sind zu niedrig. Diek Duellen muffen daher aufsteigende sein, wie dies der Sprudd auch zeigt.

Bei ben aus ber Tiefe aufsteigenden Quellen fommt bie Temperatur ber an irgend einer höheren Stelle niedergehenden Wasser, welche in der Regel atmosphärische sind, und die Temperatur der niedrigsten Stelle im unterirdischen Wasserlause in Betracht. Indessen können auch hochgelegene Seen, Gebirgebäche und Gletscher aufsteigende Quellen veranlassen, wenn nur das Bett dieser Gewässer zerklüftet ist, und diese Klüste und Spalten mit anderen so communiciren, daß sich hydraulische Röhren bilden.

Die Meteorwaffer, welche auf einem Berge niebergeben, gelangen mit ber veränderlichen Temperatur ber Atmosphäre in biejenigen Schichten ober Maffen, welche Waffer burchqulaffen Berweilen fie hinreichend lange in benfelben, fo nehmen fie bie baselbst herrschende hohere Temperatur an und fteigen bann burch Spalten wieder auf. Ift bie Baffermenge, welche bie burchlaffende Schicht erfüllt, so bedeutend, daß ihn Temperatur nicht wefentlich burch bas zudringende Deteormas fer verandert wird, fo wird, wenn biefe Anfammlung fo id liegt, daß in ihr feine Temperatur-Beranderungen mehr flat finden, die aufsteigende Quelle mit conftanter Temperatur jun Borfchein fommen. Das Auffteigen geschieht awar durch Schich ten, in welchen die Temperatur nach oben abnimmt, allein be es vermoge bes Drudes rafch erfolgt, fo verliert bas auffleigent Waffer wenig ober nichts von seiner in der Tiefe angenomme nen Temperatur, und um fo weniger, je bebeutender bie auf fteigende Baffermenge ift.

Hieraus erklart sich die so hausige Erscheinung, das Dueblen, die nur aus mäßiger Tiefe kommen, doch während bei ganzen Jahres eine constante, erhöhte Temperatur haben. I mächtiger die Schicht ift, in welcher die Wasser sich sammeln, besto länger kann das Ausstließen der Quelle mit gleichen Ge

giebigkeit anhalten, wenn auch während trockener Jahreszeiten die Zuflüsse sich bebeutend vermindern oder ganz aushören, daher die eben so häusige Erscheinung, daß die aussteigenden Quellen während des ganzen Jahres eine sast unveränderliche Menge Wassers liesern. Zeigt sich aber eine Veränderung in der Temperatur und in der Ergiebigkeit, ist damit auch eine Abweichung im chemischen Gehalte verknüpft, so rührt dieses meist davon her, daß oberstächliche Wasser zu der aussteigenden Quelle hinzutreten und sich in verschiedener Menge, je nach den Jahreszeiten, mit ihr vermischen. Daher pflegt man, wenn von solchen Quellen Gebrauch gemacht wird, namentlich wenn es Mineralquellen sind, große Sorgsalt aus ihre Fassung zu wenzben, um entweder durch ein wasserdichtes Gemäuer, oder durch Röhren bis zur nächsten wasserdichten Schicht, die sogenannten wilden Wasser abzuhalten.

Aufsteigende Quellen, welche auf die beschriebene Weise entstehen, insbesondere wenn ste eine unveränderliche Temperatur besitzen, haben die Wärme der Schicht, aus welcher ste kommen. Rennt man daher am Orte, wo die Quelle hervortitt, die mittlere Temperatur der obersten Erdkruste oder der Luft, ist das Berhältniß der Temperatur-Zunahme nach dem Innern bekannt, so kann man aus diesen Angaben annähernd die Tiese bestimmen, aus welcher die Quelle stammen muß. Rommt z. B. auf 1° Temperatur-Zunahme eine Tiese von 92 Fuß, ist die mittlere Temperatur 10°, so wird eine Quelle, welche mit 22,5° hervorkommt, aus einer Tiese von ungefähr 1150 Auß stammen.

Kein Geset ist für die Theorie der Quellen allgemeiner gültig, als dasjenige, daß die Quellen um so wärmer sind, je tiefer ihr Ursprung liegt, und umgekehrt. Die kunstlich erbohrten aussteigenden Quellen, die artestschen Brunnen, haben dieses die zur völligen Sicherheit dargethan. Man würde aber irren, wenn man jedes Mal aus der Tiefe eines Bohrloches, aus dem eine Quelle aussteigt, auf die Tiefe ihres Ursprungs und auf die Temperatur-Zunahme in der Umgebung der Quelle schließen wollte. Das ist nur möglich, wenn die aussteigenden Wässer nicht aus größerer Tiese stammen, als das Ende des Bohrloches. Ob dieses aber stattsinde oder nicht, ist nie mit Ge-

wißheit zu ermitteln. Die Fälle, wo es nicht so ift, scheinen sogar die häusigsten zu sein. Denn nur wenn eine schwache, mit Wasser durchtrankte Schicht von einem Bohrloch getrossen wird, besitzt das Wasser die mittlere Temperatur der Stelle, an welcher es sich besindet. Ist hingegen die wassersührende Schicht von bedeutender Mächtigkeit und ist sie sehr zerklüstet, so werden ihre Gewässer am obersten Rande schon die mittlere Temperatur der ganzen Lage besitzen. In diesem Falle kommen Wasser zu Tage, welche mehr oder weniger wärmer sind als die Stelle, wo sich das Bohrloch endigt.

Nicht selten ist es endlich, daß ein Bohrloch eine Spalte trifft, die sich nicht bis zu Tage fortzieht. In diesem Falle ift die Spalte als eine Fortsetzung des Bohrloches zu betrachten, und es ist flar, daß das, aus der Spalte in das Bohrloch tretende Wasser, eine höhere Temperatur, als die im Tiefsten des Bohrloches herrschende, haben muß. Aus allen diesen Betrachtungm ergiebt sich, daß wohl nur in seltenen Fällen aus der Tiese der Bohrlocher und aus der Temperatur der aussteigenden Duellen ein sicherer Schluß auf das Berhältniß der Warme-Junahme gegen das Erdinnere gebaut werden kann.

### Siebzehnter Brief.

### Thermen ober warme Quellen insbesondere.

Im gemeinen Leben nennt man nur diejenigen Duellen warme oder heiße, deren Temperatur die der gewöhnlichen Bumnen auf eine auffallende Weise übersteigt. Der Natursorschaft gählt aber zu den warmen Duellen oder Thermen alle aus der Erde kommenden Gewässer, deren mittlere Temperatur höher steht, als die der obersten Erdkruste oder der Luft, an dem Orte, we sie hervorkommen. Im Vorhergehenden haben wir gesehen, die Gewässer, welche sich in der obersten Erdkruste bewegen, ihr

Warme theils dieser, theils ber Atmosphäre verdanken und daß ihre mittlere Temperatur mit der der obersten Erdfruste und der der Atmosphäre im Allgemeinen übereinstimmt. So wie daher eine Quelle den mindesten Wärme-Ueberschuß zeigt, sei er auch noch so gering, so kann dieser nicht mehr von den äußeren Einstüffen an der Erdoberstäche abgeleitet werden, sondern muß einen anderen Ursprung haben.

Eine andere Erklärung für den Begriff einer Therme kann nicht gegeben werden, wenn man nicht eine willkürliche Grenzlinie zwischen warmen und kalten Duellen ziehen will. Da jedoch die Boden-Temperaturen mit zunehmender Breite oder Erhebung über den Meeresspiegel abnehmen und selbst unter O'fallen, so kann eine Duelle in größerer Entsernung von dem Aequator oder auf Hochländern eine Therme sein, die näher am Aequator oder in Niederungen als ein kaltes Wasser bestrachtet werden müßte. Es lassen sich daher die Thermen, deren Temperatur tieser ist als die höchste Bodentemperatur der heisen Jone, also die Thermen von 0° bis 30°, als relative Thermen unterscheiden von den absoluten Thermen, deren Temperatur von 30° bis 100° steigen kann, und die überall auf der Erbstäche zu den warmen Duellen gezählt werden müßten.

Bu ben relativen Thermen gehören:

| Ortenamen.       | Lanb.     | Mittellufts<br>temperatur | Quellen=<br>temperatur | Unterfchieb. |  |
|------------------|-----------|---------------------------|------------------------|--------------|--|
| Giwarten-Fiall . | Lappland. | — 3°,75                   | 1°,20                  | 4°,95        |  |
| Gottharbpaß      | Alpen     | <b>— 0,90</b>             | 3,50                   | 4,40         |  |
| Werchoturie      | Ural      | - 0,88                    | 2,37                   | 3,25         |  |
| Umeo             | Schweden  | 0,77                      | 2,90                   | 2,13         |  |
| Rasan            | Rußland . | 2,20                      | 6,25                   | 4,05         |  |
| Brenner-Bad      | Tyrol     | 4,50                      | 22,50                  | 18,00        |  |
| Upsala           | Schweben  | 5,30                      | 6,50                   | 1,20         |  |
| Wiffenburg       | C. Bern . | 6,00                      | 27,50                  | 21,50        |  |
| Ripoldsau        | Schwaben  | 7,50                      | 10,00                  | 2,50         |  |
| Reichenhall      | Baiern    | 9,00                      | 16,25                  | 7,25         |  |
| Selters          | Raffau    | 10,00                     | 16,87                  | 6,87         |  |
| Riffingen        | Franken . | 10,00                     | 20,00                  | 10,00        |  |

Befanntere absolute Thermen finb:

| Orisnamen.     | Land.       | Mittellufts<br>temperatur | Quellen:<br>temperatur | Unterfchieb.  |
|----------------|-------------|---------------------------|------------------------|---------------|
| Leufer Bab     | C. Wallis   | 3°,00                     | 50°,70                 | 470,70        |
| Gensir         | Island      | 4,00                      | 100,00                 | 96,00         |
| Gaftein        | Salzburg .  | 6,50                      | 47,50                  | 41,00         |
| Karlsbad       | Bohmen .    | 7,50                      | 75,00                  | 67,50         |
| Baben          | C. Aargau   | 8,80                      | 51,00                  | 42,20         |
| Pfeffere       | C.St Gallen | 9,00                      | 37,20                  | <b>28,</b> 20 |
| Schinznach     | C. Aargau   | 9,30                      | 31,50                  | 22,20         |
| Laven          | C. Waadt    | 9,50                      | 45,00                  | 35,50         |
| Aachen         | Niederrhein | 9,50                      | 57,50                  | 48,00         |
| Baben          | Baben       | 10,00                     | 67,50                  | 57,50         |
| Chaudes-Aigues | Cantal      | 10,00                     | 80,00                  | 70,00         |
| Isahia         | Reapel      | 16,00                     | 99,00                  | 83,00         |

Die Temperatur ber Thermalwasser ist, so weit die Beobachtung zurückzugehen vermag, diesetbe geblieben. Zwar sind zuweilen in vulkanischen Gegenden, oder unter dem Einsuf von Erdbeben sowohl Erddhungen als Erniedrigungen du Duellenwärme beobachtet worden, doch sind dies Ausnahmo Erscheinungen. So sand Boussingault z. B. die Temperatur der sehr starken Duelle von Mariara in Benezuela p 64°, während Humboldt sie, 23 Jahre früher, zu 59°,3 bestimmt hatte. Ein so großer Unterschied, daß er weder den Instrumenten, noch den Beobachtern zur Last gelegt werden kann.

Eine oft wiederholte, und im großen Aublicum allgemein geglaubte Behauptung schreibt den Thermalwassern eine größer Wärmecapacität zu, als dem gewöhnlichen Wasser. Dahet jent unter gleichen Verhältnissen langsamer als dieses erkalten sollen Genaue vergleichende Versuche ausgezeichneter Physiser haben zwar bewiesen, daß dieser Unterschied durchaus nicht statisinden nichts desto weniger wird wohl noch eine geraume Zeit hingehen mussen, bis der Glaube an dieses Phanomen verschwunden sein wird. Der Glaube verlangt eben nur, daß eine Sade glaublich erscheine, und da das Wasser der heißen Dursten sicherlich nicht auf dieselbe Weise erwärmt worden ist, wie

unsere funftlich erwarmten Fluffigfeiten, so meint ber gemeine Berftand, es fonne bie Barme auch wohl in eine andere, innigere Berbindung mit dem Wasser getreten sein, als wir fie funftlich hervorzurusen vermögen. Dem ift jedoch nicht also.

Wird ber Begriff einer Therme auf die oben entwickelte Beife festgestellt, fo findet man, daß dieselben gang allgemein auf ber Erbe verbreitet find, ja fogar, bag fie an manchen Orten noch häufiger ale bie falten Quellen vorfommen. finden fich in Orten, die unter bem Riveau ber Meeresflache. über ihr und bis zu vielen Taufend Fuß Sohe liegen. Die Schwefelguellen von Juan mit 32° und von Aguatibia mit 36° liegen in 12000 Fuß Sohe in ben Anden und bie heiligen Quellen von Gaurifund im Simalayah, beren eine 52° zeigt, befinden fich 7000 Fuß über bem Meere. Gie werben unter allen Breiten vom Acquator bis zu ben Bolarlandern angetroffen und fommen in allen Gebirgeformationen vor, in ben jungften wie in ben alteften, neptunischen und vulfanischen Bildungen. Indeffen find fle besonbere haufig, wie wir bereits erwähnt haben, auf ber Grenze zwischen ben geschichteten und ungeschichteten Formationen.

Aus biesem Umstande wird es erklärlich, daß in manchen Ländern, wie z. B. in Schweden und Norwegen, die absolut warmen Quellen zu den Seltenheiten gehören. Diese Länder enthalten zwar Thermen von constanter Temperatur, aber eigentlich warme Quellen sehlen ihnen gänzlich. Dies rührt ohne Zweisel davon her, daß dort keine jüngeren sedimentären Formationen, welche von krystallinischen Gesteinen durchbrochen worden sind, zum Borschein kommen. Daher ist eine Zerklüftung bis zu großer Tiese auf der Grenze zwischen geschichteten und massigen Bildungen nicht vorhanden, und damit sehlt eine Hauptgelegenheit für die Bildung aussteigender Quellen; denn im krystallinischen Gebirge selbst ist die Zerklüftung nur selten von der Art, daß aussteigende Quellen gebildet werden.

ţ

1

So lange man nur diejenigen Quellen beachtete, welche im gemeinen Leben warme ober heiße genannt werden, konnte man ihren Ursprung localen Ursachen zuschreiben, sobalb man aber die Temperatur-Berhältnisse der Quellen im Allgemeinen in's Auge faßt, erkennt man deutlich, daß die Ursache ihrer

Erwärmung eine ganz allgemeine, in ber ganzen Erbobefläche verbreitete sein muß. Früher bilbeten sich mancherlei, zum Ihrl selltsame Hypothesen über ben Ursprung dieser Barme aus. Einige glaubten, daß eigenthümliche chemische Processe im Innern der Erde sie veranlaßten, Andere suchten die Ursache ihm Entstehung in galvanischen oder elektrischen Processen zu suben, welche durch die Berührung verschiedener Gebirgsarten auftehen sollten u. dgl. m. Bei dem gegenwärtigen Standpunste der Wissenschaft durfte es eine unnöthige Rühe sein, die Hypothesen widerlegen zu wollen.

Die Temperatur-Zunahme nach dem Innern unserer Eite, eine durch unzählige Thatsachen bewiesene Erscheinung, ist die Hauptursache der Wärme der Thermen. Seitdem anesische Brunnen erbohrt worden sind, seitdem sich die Erscheinung an allen Orten wiederholte, daß die Wasser dieser, auf tunstlichem Wege erhaltenen, aussteigenden Quellen um so wärmer werden, je tieser gebohrt wird, kann es nicht mehr bezweiselt werden, daß eine allgemeine Wärmequelle im Innern der Erde vorhamben sein müsse, welche nicht bloß die Ursache der Wärme der Thermen, sondern ebenso vieler anderer Erscheinungen ist, welche wir zum Theil schon berührt haben, zum Theil in der kolze noch kennen lernen werden.

Außer biefer hauptursache giebt es allerdings noch lecale Beranlaffungen, von welchen die Erwarmung ober Abfühlung mancher Thermen abhangig ift. Steigen gefchmolzene, obn auch nur ftart erhipte Maffen aus bem Innern ber Erbe auf, welche fich entweder über ihre Oberfläche erheben, ober nate unter berfelben eingeklemmt bleiben, fo werben bie Gewiffa in der Erdfrufte, welche mit biefen Maffen in Berührung fom men, erhipt, und auf biefe Weise fonnen fich warme Duellen bilben. Dieselben werben aber, mit ber allmäligen Erfalung biefer erhipten Maffen, fich nach und nach bis zu dem Grute abfühlen, welcher ber Temperatur bes Orts entspricht, wo ft entspringen. Saben biefe Maffen einen fehr bedeutenben Um fang, fo konnen Jahrtausenbe verftreichen, ebe fie ganglich de Warme Quellen, welche auf ihre Roften entflanden find, konnen baber mabrend ebenfo langer Beitraume, ment auch mit einer allmälig fich verminbernben Temperatur ausflichen.

Diese Erscheinungen haben sich in früheren Perioden unserer Erbentwickelung, wo die gewaltigen Massen der krystallinisschen Gesteine ausgestiegen sind, und sich theils über die Erdoberstäche erhoben, theils nur Hebungen und Zerreißungen der obersten Erdrinde bewirkt haben, gewiß sehr häusig wiederholt. Manche Absähe, deren eigenthümliche Art und Beschaffenheit darauf hindeutet, daß sie wahrscheinlich durch heiße Quellen gebildet worden sind, und die wir heut zu Tage an Stellen sinden, wo entweder gar keine Quellen oder doch nur kalte hervorkommen, dürsten Beweise für die frühere Eristenz solcher warmen Quellen sein.

ı

1

!

ţ

į

ţ

In der Rahe turzlich erloschener Bulkane sinden sich Beisspiele einer ziemlich schnellen Erkaltung heißer Quellen. So hat die Temperatur der heißen Quellen am Jorullo, einem mericanischen Bulkane, welcher gerade vor 100 Jahren entstand, aber nur ein Jahr lang in Thätigseit blieb, von dem Besuche Humboldt's die zu dem Burkard's, innerhald 24 Jahren um 22°,5 abgenommen. In ähnlicher Beise hat sich nach Humboldt's und Boussingault's Beobachtungen die Temperatur des Gasgemenges, welches aus den Klüsten aus dem Passe von Quindiu, in der Quedrada del Alzustal, aussströmt innerhald 26 Jahren von 47°,75 die zu 19°,12 abgefühlt. Wenn an dieser Stelle eine Quelle gewesen wäre, so würde deren Temperatur ebenfalls abgenommen haben. Umgesehrt zeigt sich auch manchmal eine Junahme der Temperatur, wie das schon oben von den Quellen von Mariara erwähnt wurde.

Nach vielfachen, genauen Beobachtungen, welche vor fast 100 Jahren begonnen und bis in die neueste Zeit fortgesett wurden, sind die heißen Quellen, welche unter dem Namen la Pisciarella in der Nähe von Reapel, am äußeren Regel der Solsatara entspringen, außerordentlichen Beränderungen in ihrer Temperatur unterworfen. Man hat bei ihnen sowohl 37°,5, als 92°,5 beobachtet. Selbst innerhalb ganz kurzer Perioden zeigen sich manchmal auffallende Beränderungen. So berichtet Forster, daß in der Nähe des Bulkans von Tanna, auf einer der Hebriden, eine warme Quelle eristirt, deren Temperatur von einem Tage zum andern um mehrere Grade wechselt. Solche schnelle Beränderungen in der Temperatur der Quellen deuten

barauf hin, daß in den Umgebungen des Quellenlaufs Lawperatur-Beränderungen in Folge von Schwanfungen in der vulfanischen Einwirfungen vorkommen, oder, was noch natischeinlicher ist, daß Wasserbämpse, welche bald mehr, bald weisger häusig in den Spalten des Gesteins aufsteigen, eine webselnde Erhitzung der Quellwasser herbeiführen.

Die merkwürdigsten Beispiele von Ausbruchen heißer Wassers geben unzweifelhaft die heißen Quellen Islands. Et haben in den früheren Briefen eine umfassende Schilderung derselben erhalten und eine Auseinandersetzung der Erklärung.

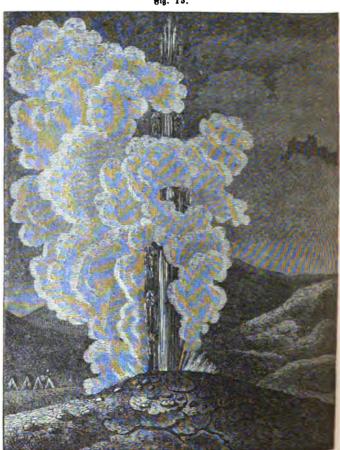

welche Bunsen für die Erscheinung gegeben hat. Ich gebe hier vorstehend eine Abbildung, welche den Genstr im Ausbruche darstellt, so wie ihn ein Abbild im Besitz von Bunsen, durch den Maler der Expedition gefertigt, möglichst naturgetreu darstellt.

Die Erklärung, welche Bunfen für die wunderbar regelmäßigen Paufen zwischen den stoßweisen Ausbrüchen giebt, ist zwar ganz mit den Temperatur-Beobachtungen an Ort und Stelle in Uebereinstimmung, indessen muß ich gestehen, daß sie mir doch bei der ersten Kenntnisnahme den Eindruck der Kunstlichseit hervorries. Das konnte allerdings so sein, aber konnte es nicht auch wohl anders sich erklären lassen? Da wurden von zwei Seiten Apparate construirt, welche die Erscheinung nachsahmen sollten, und vor meinen Augen habe ich die merkwürzbigen intermittirenden Ausbrüche des Gehstr sich ganz von selbst und stetig wiederholen sehen.

Der Apparat, ben die nebenftehende Abbildung barftellt, besteht aus einer ungefahr 5 Fuß hohen Blechröhre. von 5 Boll Durchmeffer, Die unten geschloffen ift und oben in ein flaches Beden von Blech endigt, welches etwas über 2 Ruß im Durchmeffer bat. Etwa in der Mitte ber Bobe ift an Diefem Rohre ein Rohlenbeden von burchlochertem Blech be-Der gange Apparat feftiat. wird burch einen hölzernen Ring getragen, welcher auf 3 Beinen ruht: bas Rohr wirb ungefahr bis ju feiner Dunbung mit Baffer gefüllt, fein , unteres Enbe in einen mit





glühenden Rohlen gefüllten fleinen Ofen gefenkt und auch ber mittlere Rohlenbehalter mit glühenden Rohlen gefüllt.

Die Baffermaffe zwifchen ben beiben Rohlenbeden wird

nun nach einiger Zeit bis zur Siedetemperatur erwärmt im welche bem auf ihr laftenden Drud entspricht. Beginnt um an der Stelle des oberen Kohlenbedens die Dampsbildung, is werden die ersten Blasen nur ein Auswallen des Basserd in Beden bewirken, die endlich nach einigen solchen, gleichen vergeblichen Bersuchen, eine stärkere Eruption erfolgt, welch das siedende Basser einige Fuß hoch über das Bassin in die Höhe scheife Rohr zurud, erwärmt sich allmälig wieder, und nach einigen Minuten sindet ein neuer Ausbruch stan. Se kann man die Erscheinung sich beliebig oft wiederholen lassen Die Richtigkeit der Bunsen'schen Erklärungsweise ist durch biesen Apparat auf das Entschiedenste erwiesen.

Bon wunderbaren, beißen Quellen auf Reu-Seeland gin Dieffenbach in feiner Reife, Die leiber bisher nur englife erschienen ift, nabere Nachricht. Um 1. Juni 1841, so mil er, bestiegen wir einen Sügel, ber ein wenig nordwans m unferm Bege lag. Er war von einer ansehnlichen bobe m hatte fein urfprungliches Geftein burch heiße Dampfe, mich überall an feiner Oberflache bervorbrangen, fast gang in with ober weißen Thon vermandelt. Begen Abend erreichten wir it Bugel, welche auf allen Seiten ben Rotu-Mahana (manna See) umgeben. Als wir auf ber Bobe biefer Bugel anfama öffnete fich vor unfern Augen eine ber großartigften Ausfichen bie ich je erblickt habe. Doge fich ber Lefer einen tiefen Et von ichoner blauer Farbe benten, von grunenben Sugeln at gefaßt; in bem See verschiebene Infeln, beren einige ben w ten Fels, andere eine Bebedung von Strauchwerf zeigten, mit rend auf ihnen allen, aus einigen Sundert Deffnungen, Dim hervorstiegen, die boch ber Frische bes grunen Laubes frim Eintrag zu thun schienen; auf ber anbern Seite am Ufa i Reihe von breiten Stufen in marnorweißer Farbe, mit eine leichten rofigen Unflug, und über fie hinmeg eine Radcabe 16 bampfenbem Waffer bis zu bem Spiegel bes Sees herah . Theil bes Sees war von bem übrigen burch eine Reife 16 Felsen getrennt, eine fochende Lagune bilbend, bie ihr Bo in ben Rotu-Mahana fenbete. Bir ftiegen zu bem Set bind aber ein schwerer Regen und bie Racht überfamen une.

Nachdem wir uns bennoch über ein Flüßchen von Blutwarme gewagt hatten, befanden wir uns bis über die Knie in einem schlammigen Sumpfe, ohne daß wir wußten, wohin wir uns wenden sollten, da unsere eingebornen Begleiter noch weit hinster uns zurück waren. Endlich famen sie an und führten uns zu einer höheren Stelle im Grund, wo wir unser Zelt aufschlugen. Wir wagten es nicht in der Dunkelheit weiter vor zu dringen, obgleich alle unsere Vorräthe aufgezehrt waren, da unsere zwei Führer, die in der Gegend wohl bekannt waren, beide aussagten, daß ein sehr schlimmer Sumpf noch zu übersschreiten sei, ehe wir die nächste Ansiedlung von Eingebornen erreichen sonnten, und daß es überdies zweiselhaft sei, ob wir die Bewohner derselben dort antressen würden. Sie selbst machsten sich indessen auf und versprachen früh am Morgen mit einem Kanoe und Nahrungsmitteln zur Stelle zu sein.

Beim Anbruch bes nachsten Morgens fanben wir ben See mit Wasservögeln bedeckt, unter benen wir ben schönen Porphyrio, Enten, Schnepsen u. a. m. bemerkten, die meist auf einen kleinen Fisch Jagd machten, ber in großer Menge im See lebt. Balb barauf kamen einige Eingeborne in einem Kanoe, um



Ria. 17.

uns über ben See in ihre Ansteblung zu holen. Obgleich fe bisher wohl nur einen Europäer, Herrn Chapman ver Rotu-rua gesehen hatten, ber vor uns biesen See besucht, is waren sie boch sehr freundlich und brachten Kartoffeln und Fische für uns herüber. Sie führten uns zuerst zu der Lebende, welche wir am Abend vorher gesehen hatten, und die fe Wastatara nennen.

Die Stufen zeigten fich aus ben fiefeligen Abfaben gebil bet, welche bas Waffer bes oberhalb gelegenen beißen Teint abfest. Wir fliegen bie Stufen binauf, beren ungefahr 50 fm. Sie haben einen bis zwei Fuß Breite und viele find noch it Unterabtheilungen getheilt. Das BBaffer, welches über fit ber abfiel, mar leiblich warm. Die Stufen waren fest wie Ber gellan, und hatten mitunter eine schwache Rarminfarbung (Gang wie bie Riefelabfate am Genfir.) Die Riebenfolig nehmen mitunter tropffteinartige Formen an, und baben lam bie mildweiße Farbe bes Chalcedons. Dem fochenden Link auf der Sohe, der blau und flar war, fonnte man fich nicht gang nahern, ba bie Abfane an feinem Ranbe fehr bunn mi brodlich waren. Er hatte 30 Fuß im Umfana und lag wo fahr 100 Fuß über bem See. Das Waffer, welches von it fem Teiche und von anderen Stellen bem See augeführt with erwarmt benfelben bis ju 35°.

In dem See selbst brechen ebenfalls Quellen herver, not man an dem Aufteigen von Luftblasen an vielen Stellen is merken kann. Auch an den Usern strömt aus vielen Desimmegen Dampf aus. Wir landeten nachher an einem kleinen sie sen in dem See, der aus feldspathreicher Lava bestand; is Eingeborenen hatten einige Hütten darauf und kochen ist unsere Speisen über einer dampfenden Spalte, während ich in warmen See badete. Der Rotu-Mahana hat ungefähr im Viertelmeile im Umfang und steht durch einen Ranal mit im Tera-Wera-See in Verdindung. Das Wasser des Ranals ist 29°,5. Es ist reißend, und der Lauf eng und gewunden. In den User-Rändern entspringen viele heiße Quellen und an im Stelle steigt auch eine Riefelstusen-Reihe, wie am Wassen, den Hügel hinan. Die User des Tera-Wera sind jah und selfig von trachhtischem Gestein gebildet.

Wenn ber Genfir sowohl als bie Quellen von Reu-Seeland unzweifelhaft vultanischen Diftricten angeboren, fo tommen boch auch außerft beife Quellen in Gegenben gum Borichein. welche feine Spur vulfanischer Gefteine aufzuweisen haben. Die beißen Quellen ber Rolonie, fagt Rrauß in feinen Rachrichten über bas Cap, find faft ohne Ausnahme alle am Ruge ber Grooten-3marte-Berge ju finden. Auf biefein langen, ftellenweise über 3000 Ruß anfteigenben Bebirgezuge, welcher ben öftlichen Theil ber Rolonie vom Breedes bis jum Camtoos-Rivier in ber Richtung von Weft nach Oft burchschneibet, entspringen fie aus ben Spalten bes bunten Sanbfteins, ber au feinem Liegenden die Graumade und ben Thonschiefer hat. Rirgends fteht ber Granit ober irgend ein anberes plutonisches Gebilbe bei einer ber Duellen felbst an. Rur an Brandvalley, bas amischen bem weftlichen Enbe ber Grooten-3marte-Berge und ben Bebirgen von Worcefter liegt, umgeben nach Lichtenftein Blode von Granit bas Beden; aber gleich über ihnen erhebt fich wieber ein machtiges Thonschiefer-Lager. Es findet fich auch fonft im gangen füblichen Afrita feine außere Andeutung einer vulfanifchen Thatiafeit.

Die stärste und heißeste von allen Quellen ist die Brandvalley, nicht weit entfernt von der Districts-hauptstadt Borcester. Die Quelle bildet ein Bassin von 50 Kuß im Qurchmesser
und ist so staat, daß der Bach gleich beim Austritt aus dem
Bassin Rühlen treibt. Das Basser hat, nach den Angaben
von Lichtenstein, eine Temperatur von 82°,5 und ist slar,
geschmad- und geruchlos. Die Quelle sprubelt in dem Beden
lebhast auf und läst ihre hohe Temperatur an dem dampsenben Basser noch viele hundert Schritte von dem Bassin ersennen. Das entwidelte Gas ergiebt sich als ziemlich reine Rohlensäure. Rirgends zeigt sich ein Absas von Eisenoryd, der
bei den anvecen Quellen der Gegend in so großer Menge vorhanden ist. Die Quelle verdankt daher ihre Wirtsamkeit wohl
hauptsächlich der hohen Temperatur, und wird vorwaltend bei
Haut-Krankheiten und veralteten Uebeln mit Ersolg gebraucht.

#### Adtzebnter Brief.

# Bestandtheile und Bortommen der Mineral-Quellen.

.. Welcher Art die Erden find, folcher Art find auch it Quellen, welche burch fie fliegen".\*) Go bezeichner Plinius eine wichtige Naturerscheinung, in ihren einfachften Berbalun fen, flar und leicht verftandlich; ohne daß er eine nahere Remt niß ber beweisführenden Thatfachen hatte. Er fannte wete bie Beftandtheile ber Erben und Befteine, noch bie ber Gat Batten feine Rachfolger mit fo nuchternem Blide, wir a Die Sache betrachtet und verfolgt, fo wurde eine große 3th verkehrter Spothesen ber Wiffenschaft fern geblieben sein.

Der Gehalt ber füßen Baffer an mineralischen Befind theilen erflärt fich auf eine einfache und genügende Beije theil nur burch Auslaugung ber Gebirgsgefteine, theile burch 3 febung berfelben mittelft Rohlenfaure haltiger Quellen. Ste im Jahre 1826 bat Struve burch Berfuche bargethan, baf mu burch Einwirfung fohlenfauren Baffere, unter einem Ind von 11/2 bis 3 Atmosphären, fünstliche Mineralwaffer aus m ichiebenen froftallinischen Besteinen erzeugen fann.

Schwerlich giebt es eine Quelle, welche gang fri M feften Bestandtheilen ift. Der im gemeinen Leben gebraucht Unterschied zwischen sußen und mineralischen Duellen bu N her feine wissenschaftliche Bedeutung. Es giebt Brunnenwich welche mehr feste Bestandtheile enthalten, als Quellen, with man allgemein Mineralquellen nennt. Raum wird fich i Brunnenwaffer finden, welches fo wenig fremde Bestande enthielte, ale die heißen Quellen zu Gaftein und Bfaffert, # boch nimmt Niemand Anstand, die letteren für Mineralmase ju halten. Der Unterschied in ber Temperatur fann nur de Eintheilung der Quellen in falte und warme begründen, it biefer Unterschied steht in gar feiner Beziehung jum Gebu an mineralischen Substanzen. Es giebt, wie bas eben af

<sup>\*)</sup> Tales sunt aquae, quales sunt terrae, per quas fluunt.

führte Beispiel zeigt, heiße Quellen, welche außerordentlich arm an festen Bestandtheilen sind, und umgekehrt kalte, oder solche, beren Temperatur sich nur wenige Grade über die der benach-barten kalten erhebt, die aber sehr reich an Salzen sind, wie z. B. die Salzsoolen. Eben so wenig kann der Behalt an gassörmigen Bestandtheilen einen Unterschied zwischen süßen und mineralischen Quellen begründen, da das am meisten verbreitete Gas, die Kohlensaure, in keinem Quellwasser sehlt. Ein kaum merklicher Gehalt steigt die zur völligen Sättigung.

Wie wenig der Kohlenfaure-Gehalt allein den Reichthum einer Mineral-Quelle an festen Bestandtheilen bedingt und wie sehr diese von einem langeren unterirdischen Laufe abhängig sind, zeigen folgende Bestimmungen. Taufend Theile Wasser lieferten an festen Bestandtheilen aus

einer Mineral-Duelle am Laacher-See 2,8 Th.

au Lamscheid a. d. Hunderud 5,9 = Alle brei Quellen sind ungemein reich an Kohlensaure, welche sich auch ununterbrochen aus ihnen entwidelt.

ł

Ç

Dagegen lieferte das Waffer zweier, offenbar durch ben Rhein gespeisten Senkbrunnen zu Bonn

unter bem chemischen Laboratorium 5,4 Th.

in der Rachbarschaft desselben 5,8 = dabei enthielten diese letzteren Basser nur so viel Rohlensaure, als die Kalk und Magnesia-Salze zu ihrer Austösung erforderten. Diese waren aber in größerer Menge vorhanden, als in senen an Kohlensaure so reichen Mineral-Quellen. Die Frage nach der Herfunft der mineralischen Bestandtheile einer Quelle bezieht sich also eben so wohl auf die süßen als auf die sogenannten mineralischen Quellen. Hat man nachgewiesen, wie die Brunnenwasser oder die süßen Quellen ihre sestendtheile ausenehmen, so ist damit im Allgemeinen auch die Entstehung der Mineralquellen erklart. Indes stoßen wir hier doch auf einen Unterschied, den wir naher in's Auge sassen müssen.

Obgleich nämlich die Beimischung mineralischer Bestandstheile ein reiner Auslösungsproces schon vorhandener Stoffe ist, so sind boch zwei Fälle zu unterscheiben. Entweder sinden sich die Bestandtheile ber Duellen schon gebildet in Gesteinen vor, IV. 2.

wie 3. B. das Rochfalz, und werden vom Waffer bloß anzeloft, oder sie sind in anderen Berbindungen in den Gestimn vorhanden, wie die Alkalien, die Erden, Eisen- und Mangan- Oryde, Kieselsaure u. s. w. und müssen erst durch einen zesehungsproces frei und löslich gemacht werden. Bei dien Zersehungen bedient sich die Ratur nur in sehr wenigen Film einer andern Säure als der Kohlensäure, und daher bilden sich sieft immer aus den in den Gesteinen enthaltenen Alkalia, Erden und Metall-Oryden doppelt sohlensaure Salze, weiche sich im Wasser auslösen.

In ben meiften Kallen finden beide Brocene, ber Auflojung und ber Berfetung, augleich ftatt, indem die in ben Gesteinn fcon gegenwärtigen Salze entweber unmittelbar vom Boffe ober mit Sulfe freier Rohlenfaure, und bie ale fiefelfaure Salt vorhandenen Alfalien, Erden und Metall-Orobe nach vorantgegangener Berfetung burch Roblenfaure aufgeloft weden Manchmal abforbiren Bewäffer erft, nachbem fie aus Befteins Calze unmittelbar aufgelöft haben, die Rohlenfaure und biefe wir rige Roblenfaure gerfest bann fieselsaure Salze, wodurch boppet fohlensaure Berbindungen gebildet und von den Gemaffern nad träglich aufgenommen werben. Es ift namentlich bei Edi foolen nicht felten ber Fall, daß fie, nachdem fie fteinsalzhalnge Schichten burchfloffen und bavon aufgeloft haben, Stromen wil Rohlenfauregas begegnen, fie absorbiren und hierauf ent 30 setungen veranlaffen. Dber es tritt ber umgefehrte Kall in, baß fie erft Rohlenfaure aufnehmen, Gefteine gerfeten u. f. p. und bann erft Rochsalz auflosen. Uebrigens find nicht alt fohlensaure Salze in ben Mineralwäffern Berfepungeprobut von Rieselverbindungen, benn alle Gewäffer, welche freie Rob lenfaure enthalten und burch Ralfftein ober Dolomit fliefen, bilden in reichlicher Menge boppelt kohlensaure Ralf: und Magnefia-Salze. Bur Auflösung schon vorbandener fohlenint rer Alfalien ift nicht einmal die Gegenwart von Roblenfam nöthig.

So wie der Chemifer die kiefelsauren Salze, welche metere Basen enthalten, durch Salzsäure zerset, und dabund Chlorverbindungen erhält, so zerset die Ratur dieselben Salk (Silicate) durch sohlensaure Wässer und erhält doppelt sohlen

faure Salze (Bicarbonate). Bas in furger Belt bie ftarfere Salgfaure bewirft, erreicht bie ichmachere Roblenfaure in langeren Zeiträumen. Sphroftatischer Drud beforbert bie Aufnahme ber Roblenfaure burch bie Bemaffer, und fo fann in großer Tiefe ein Baffer mirten, welches viel Dal mehr Roblenfaure enthält ale bie zu Tage fommenben Roblenfaure führenben Duellen (Sauerlinge). Eine folche magrige Roblenfaure wirft aber viel fraftiger, ale bie unter einfachem Luftdruck gebilbete. Daß gleichwohl bie Berfepung ber Gilicate burch wäßrige Rohlenfaure im Innern ber Erdrinde fehr langfam vor fich geben muffe, erfeben wir aus ben geringen Mengen aufgelofter Bicarbonate in ben fogenannten Mineralwaffern. Selbft in ben reichsten von ihnen fteigt bie Menge berfelben und aller anbern Salze zusammengenommen wohl nie über ein halbes Brocent. -Rie finden wir, daß etwa ein Mineralwaffer gang ober wenigftens faft gang mit toblenfaurem natron gefättigt mare, wie manchmal Salzsoolen nabe mit Rochfalz gefättigt zu Tage Der Grund hiervon ift, daß das fohlensaure Ratron erft nach einem langere Beit bauernben Berfetungsproces auflösbar wird, bas Rochfalz hingegen ichon im auflösbaren Buftanbe vorhanden ift. Bahrend jener lange bauernben Berfetung können burch bie unterirbische Mineral-Werfstätte große Mengen Baffere circuliren, und je bebeutenber biefe Baffermaffen, je geringer die Mengen ber gebilbeten fohlensauren Salze find, besto verdunnter werden bie Auflofungen, bie Mineralwaffer.

Die heißen Quellen zeichnen sich, wie wir gesehen haben, keineswegs durch einen größeren Gehalt an festen Bestandtheislen aus, denn die Temperatur der Quellen ist unabhängig von der chemischen Beschaffenheit des Quellwassers. Die einen Thermen, von geringer oder hoher Temperatur, enthalten weniger seste oder gassörmige Bestandtheile, als gewöhnliche Brunnenwasser, wie Gastein, Pfässers, Lureuil, die anderen absoluten Thermen gehören umgekehrt zu den an ausgelösten Stoffen reichsten Mineralwassern, wie Montesalcone, Wiesbaden, Meshadia, Karlsbad. Ihre sesten und gassörmigen Bestandtheile sind von mannigsaltigster Art, und doch sinden sich dieselben Stoffe auch in Quellwassern, die keineswegs eine auffallende Wärme besigen und kaum zu den Thermen gezählt werden können.

Und bennoch laffen sich mitunter zwischen der Temperatu und den Bestandtheilen der Mineralwasser einige Beziehungen auffinden, welche nicht zufällig zu sein scheinen. Ich will weschen in der nachfolgenden kurzen Uebersicht dieselben zur Assichauung zu bringen. Man kann die Mineralwasser nach ihm Zusammensehung in folgende Gruppen bringen:

1. Reine Quellwaffer. Sie zeichnen fich durch ihre Wemuth an festen und gasförmigen Stoffen aus und find griftentheils absolute Thermen; so

| Lureuil        | mit | 0,27 | festen | Th. | p. | m. | unb | 56°,0 | Temp. |
|----------------|-----|------|--------|-----|----|----|-----|-------|-------|
| Pfåffer8       | =   | 0,29 | *      | *   | *  | 2  | =   | 37,2  | £     |
| <b>Gaftein</b> | 5   | 0,35 | •      | =   | 2  | =  | =   | 47,5  | *     |
| Plombières     | =   | 0,48 | *      | 5   | =  | =  | *   | 65,0  | s     |
| Wildbad        |     | 0,56 | 2      | 5   | =  | *  | =   | 37,5  | 5     |
| Bormio         | =   | 0,57 | =      | =   | •  | =  | *   | 40,0  | 5     |

- 2. Eisenwasser. Basser, welche kleine Rengen boped kohlenfauren Eisenoryduls enthalten. Sie sind gewöhnlich kain Duellen, deren Temperatur entweder von der mittleren der Oberstäche nicht abweicht, oder sie doch nur wenig übersteigt; so Spaa mit 10°, Driburg mit 10°, Rohitsch mit 11°,25, Franzensbad mit 11°,7, Pyrmont mit 13°,75, Blumenstein mit 15°.
- 3. Bitterwaffer. Durch ansehnlicheren Gehalt an schwefelsaurer Magnesia ausgezeichnet. Meist kalte ober fast kalte
  Duellen; so Bulna mit 8°,75, Saidschuß mit 15°,6.
- 4. Glaubersalzwasser. Enthalten schweselsaures Ratron in verschiedener Menge. Zeigen sehr ungleiche und zum Theil hohe Temperaturen; so Marienbad 12°, S. Gervais (Savoyen: 41°,25, Laven (Baadt) 45°, Bath 46°,25, Reris (Dep. de l'Allier) 52°,5, Karlsbad 75°. Die kalten Quellen dieser Abtheilung führen in der Regel viel Kohlensaure und find daher pegleich Säuerlinge, die warmen enthalten auch kohlensaur, schweselsaure und salzsaure Salze.
- 5. Alfalische Baffer. Kohlensaures Ratron ift ihr vor herrschender Bestandtheil, dabei sind es theils kalte, theils mame Duellen. Bu ben ersteren gehören Rosenlaui Berner-Oberlandt mit 8°, Tarasp (Unter-Engadin) mit 9°, Fachingen mit 10; zu ben letteren Schlangenbad mit 31°,25, Bichy mit 35°, S.

Rectaire mit 38°,75, Toplis mit 49°,4, Ems mit 56°,25, Chaubes-Aigues mit 80°.

6. Kaltführende Waffer. Sie lagern oft beirächtliche Kaltstein- und Tropfsteinmassen ab und kommen mit allen Temperaturen vor. Diesenigen, welche sich durch mächtige Kalkablagerungen auszeichnen, sind aber stets Thermen und meist von hoher Temperatur. Kalte Quellen dieser Art sind die in allen Kalkgebirgen häusigen Tuffwasser, welche den Kalktuff oder Duckstein absehen, die Sinterwasser, welche den Kalktuff oder Duckstein absehen, die Sinterwasser der Tropfsteinhöhlen, die Sumpswasser in den Ebenen von Ungarn, der Bellino bei Terni, der Anio del Tivoli. Berühmtere heiße Heilquellen von starkem Kalkerdegehalt sind S. Allyre dei Clermont mit 24°, S. Filippo in Toscana mit 24°, S. Bignone in Toscana mit 32°,5.

ı

ļ

- 7. Sypswaffer. Syps bilbet ben Hauptbestanbtheil vieler, sowohl kalter, als warmer Quellen. Die kalten Schwefelwasser von Gurnigel, Lalliaz. Ber und viele andere enthalten bavon, so wie bie heißen Quellen von Wyffenburg mit 27°,5, von Pisa mit 44°, von Bagnères be Bigorre mit 50°, von Leuk mit 50°,7, von Lucca mit 54°.
- 8. Kiefelquellen. Riefelfaure ift zwar auch falten Quellen nicht ganz fremb (Marienbad in Böhmen, Suliguli in Sieben-burgen), fommt aber in einigermaßen beträchtlicher Menge nur in heißen Quellen vor, wie im Gehsirwaffer, beffen feste Bestandtheile 1 p. m. zur Hälfte aus Riefelfaure bestehen, im Waffer ber Calbera von S. Miguel unter ben Azoren, und in ben heißen Quellen von Neu-Seeland.
- 9. Soolwasser. Der Kochsalzgehalt dieser Wasser ist theils so gering, bas er im Geschmad verschwindet, theils so bedeutend, daß er sast die Jur Sättigung steigt, die Temperatur dabei von den verschledensten Graden. Zu den befannteren Thermen, die sich sowohl durch hohe Temperatur als größeren Salzgehalt auszeichnen, gehören Bourbonne-les Bains mit 58°75, Baden-Baden mit 67°,5, Wiesbaden mit 70°, Burtscheid bei Nachen mit 77°,5 und Ischia mit 99°. Laue und falte Soolwasser von beträchtlichem Salzgehalt sind die von Dobberan an der Ostsee mit 5°,5 Temperatur und 14,3 p. m. Salzgehalt, von Homburg mit 10°,6 und 10,3 p. m., von Kissingen mit

11°,25 und 13,9 p. m., von Sulz in Medlenburg mit 12° md 44,5 p. m., von Kreuznach mit 30° und 9,5 p. m. Salzebet.

10. Schwefelwasser. Der Gehalt an Schweselwasserköszubedingt die Eigenthümlichkeit dieser Mineralwasser. Sie fent men eben so häusig von niedrigen als von mittlern und hohen Temperaturen vor, doch sind die letteren in der Regl die stärksten. Schwächere kalte Schwefelwasser führen in in Regel auch Gyps. Sie sind nicht selten, Renndorf ist in Demidland die stärkste der kalten Duellen. Warme Schweselguelle sind die von Baden und Schinznach im Aargau, von Aaden und Burtscheid, von Baden bei Wien, die Hertuled-Baden wer Mehadia dei Orsowa an der Donau, Bareges in den Pernaden, Air in Savoyen, Abano in den Euganeen u. a. m.

11. Sauerwasser. Die stärkeren Sauerwasser oder Simlinge, die in einem Pfund Wasser 20 bis 60 Kubitzoll seklensäure enthalten, sind meist relative Thermen von so niew ger Temperatur, daß sie als kalte oder laue Quellen betracker werden. So S. Moris im Ober-Engadin mit 7°, S. Benne bino im Misocco-Thal mit 9°, Schuols im Unter-Engadin mi 10°, Driburg mit 10°, Brückenau mit 10°, Rippoldsau mi 10°, Geilnau mit 11°, Rohitsch mit 11°,25, Schwalback mi 11°,25, Selters mit 16°,87.

Ueberbliden wir nun diefe 11 Abtheilungen, fo feben wir, baß einige Arten ber Bufammenfetung nur bei falten Duellen andere nur bei warmen, die übrigen sowohl bei falten ale te warmen Quellen fich finden. Sauerwaffer, Gifenwaffer w Bitterwaffer find bisber nur in falten ober faft falten Duffe vorgefommen; reine Quellwaffer und Riefelwaffer nur in bi Ben; bie übrigen feche Arten finden fich in Baffern von M verschiedensten Temperaturen. Man konnte hieraus ben Golin gieben, daß die eine Art ber Mineralquellen fich nur in M Rabe ber Oberfläche, Die andere nur in ber Tiefe ber Erbicit ten bilbet, bag bie übrigen Arten aber fich in verschiedener In zu bilben vermögen; boch fteht biefer Schluß nicht auf gan ficheren Fußen, weil bie Temperatur ber Quellen nicht blof !!! ber Tiefe, aus ber fie hervorkommen, abhanaia ift. Auch it Ratur und Beschaffenheit bes Bobens, so wie bie Rabe ville nischer Barmequellen ift bier von Ginfluß.

l

ţ

ţ

Wir haben gefehen, bag man Thermen jeder Temperatur unter allen Breiten findet, auch die Erhebung über die Meeresflache fieht in feiner Begiehung zu ber Temperatur ber Thermen, nur zwischen ber Lage vieler Thermen und ber Bobengeftaltuna ihrer Umgebung besteht ein auffallendes Berhaltniß. Die Mehrgahl heißer Quellen, Die in Gebirgelandern entspringen, treten aus bem Grunde tiefer und wilber Schluchten hervor, fie liegen in engen Spalten ober Reffelthalern umschloffen von himmel= hohen meift nadten Felswänden. Go bie Thermen von Baftein, Pfaffere, Leuf, Bpffenburg, Bervais, Bormio, Rarlebab, Blombieres, Mont-Dore, Bareges. Auch die heißen Quellen bes Simalanah entspringen in ichauerlich tiefen Relethalern. Dber die Thermen liegen in Engpaffen im Querschnitt großerer Retten : fo Laven an ber Rhone bei G. Maurice. Baben bei Burich, Schingnach, Digne in ber Brovence. Freilich zeigt fich Diefe Begiehung bei einigen heißen Quellen weniger beutlich, wie bei Machen, Toplis, Mir, Lucca, Abano, Wiesbaden u. a. m., aber boch lagt fich immer leicht bie Berbinbung mit größeren nahegelegenen Bebirgemaffen nachweisen. Die Duellen brechen bann meift am Ranbe berfelben bervor.

Eine unverfennbare Beziehung macht fich auch zwischen ben Thermen und ben Gefteinsarten ihrer Umgebung fichtbar. In vulfanischen Gegenden find heiße Quellen befonders häufig; es mag bie vulfanische Thatigfeit noch fortbauernd wirtsam fein, wie in ber Umgebung von Reapel, auf Island, auf Neu-Seeland, ober nur aus ben Brobucten, bie fie hinterlaffen hat, aus Lavenmaffen, aus Trachpten und Bafalten erfannt werben, wie in ben Euganeen, in Toscana, in ber Auvergne und in In den Alpen, im himalanah und am Cap vermißt man zwar diese Beziehung zwischen ben Thermen und ber Befteinsart, aber, ale ob ber eine Charafter ben anberen vertrete, fo find gerade biejenigen Thermen burch bie fcbluchtartige Bestaltung ihrer Umgebung ausgezeichnet, in beren Rabe feine Spur vulfanischer Besteine gefunden wirb. Gie quellen aus bem Innern bes Gebirges, bas burch jene tiefen Spaltenthaler aufaeschloffen worden ift, und bringen von dort die hohe Temveratur und die eigenthumlichen Bestandtheile mit bervor.

#### Reunzehnter Brief.

### Gas-Quellen und Galfen.

Die Erflärung bes Ursprungs ber heißesten Thermen aus ber Berbichtung heraufdringender Wasserdämpse wird unterstütt durch das Ausströmen von Wasserdamps aus Spalten und Deffnungen des Bodens in nächster Umgebung solcher Quellen. Der Boden in der Nähe des großen Geysir auf Island zeigt eine Menge von Deffnungen, zuweilen im Gipfel kleiner Kegel von Kieselssinter, aus denen entweder Wasserdamps oder heißes Wasser ausströmt.

In noch größerer Mannigfaltigfeit zeigen fich biefe Ausftrömungen von Wafferdampf (Fumachi, Fumarole) in ben Lagoni von Toscana, im westlichen Sügellande ber Broving Siena. Die Lagoni find fleinere und größere, mit fcmarglich grauem, schlammigem Baffer erfüllte Pfügen, burch welches aus Spalten bes Bobens (Suffioni), in furgen Intervallen, mit bumpfem Betofe heiße Dampfe aufsteigen und bas Baffer in Regeln erheben, ober oft auch viele guß hoch emporschleubern. Buweilen fehlt bas Baffer und bie Dampfe bringen unmittelbar aus bem feften ober erweichten Schlammboben ober aus Felsspalten hervor. Ihre Gewalt ift babei oft so bebeu- . tend, daß auf die Spalte gelegte Steinchen niehrere Rlafter hoch geworfen werben. Mitunter verlaffen die Dampfe eine alte Deffnung und brechen fich neue Wege, wobei fie jedoch immer in bestimmter Richtung, vom tieferen Abhang nach bem hoheren bin, fortschreiten. Behn bis zwanzig Teiche und eine größere Bahl trodener Deffnungen find, meift ftaffelweife, lange einem Abhange bes fehr burchschnittenen Sugellandes vertheilt, und bie Dampfausströmungen hullen die Gegend in weiße, schwefel- und laugenartig riechende Rebel ein. Der Boben ift ohne Spur von Begetation, an vielen Stellen brennend heiß und unter ben Tritten wiederhallend. Die Oberfläche wird burch eine Rrufte von verhartetem Schlamm gebildet, aus welchem

hin und wieber auch fester Fels hervorragt, in geringer Tiefe aber ift ber Schlamm weich und fluffig und ber barüber Schreitenbe läuft, wie auf Torfmooren, Gefahr burchzubrechen und in bie siebend heiße Masse zu versinken. Die Temperatur in ben Löchern ber Suffioni schwankt zwischen 97° und 100°, diesenige bes Wassers in den Lagoni steigt auf 93° bis 95°.

Zugleich mit bem Wasserdampf entwideln sich durch die Suffioni mannigfaltige andere Gase und Dampse, unter benen besonders Kohlensaure, atmosphärische Luft, Sticktoff und Schweselwasserstoff, letterer in kleinen Mengen, anzusühren sind. Außerdem sindet sich Borsaure, Salzsaure und Schweselsaure im Wasser der Lagoni gelöst. Lettere bildet mit den Bestandtheilen des Bodens Gyps, Alaun, Eisenvitriol, Bittersalz und andere Salze, die sich hin und wieder ausscheiden. Auch Schwesel wird durch die Zersetzung des Schweselwasserstoffs gebildet und bekleidet krystallinisch oder dicht die Spalten im Boden und in den Kelsen.

Auch in anderen Gegenden kommen solche Dampfausströmungen zum Borschein. So auf der Nordseite des Epomeo auf der Insel Ischia, wo an vielen Stellen, in der Umgebung der heißen Duellen, Wasserdämpse aus Feldspalten hervordringen und zu Dampsbädern benutt werden. Auch in dem Meerbusen von Bajae, zwischen Ischia und Neapel, dringen reine Wasserdämpse, deren Temperatur dem Siedepunkte nahe steht, aus Höhlungen des vulkanischen Tusses hervor und dienen seit den ältesten Zeiten zu Bädern. Sie führen noch heute den Namen der Bäder des Nero.

Dieselben Erscheinungen zeigt in größeren Berhaltnissen bie Solfatara bei Puzzuoli, unweit Reapel. Heiße rauchahnliche Dampsfäulen, mit Schweselwasserstoff gemengt, steigen im östlichen Theile bieses alten Kraterbodens aus einer zahllosen Wenge von Spalten und Deffnungen, in den durch ihre Einwirtung zersetzen Laven und Tuffen hervor. Durch die Berbichtung des stärfsten Dampsftroms erhielt man eine Quelle, die in 24 Stunden 80 Kubitsuß Basser lieserte, was in der Winute beinah 4 Pfund Basser austrägt. Der ausgeschiedene Schwesel bildet an den Ausgangsstellen der Dämpse Krystallgruppen und Krusten oder durchdringt in Abern und Knollen

bie aufgeloderte Oberflache in Bereinigung mit Gifenfies, Gyps, Salmiaf, Alaun, Gifenvitriol, Bitterfalz und Glauberfalz.

Aehnliche Ausströmungen sinden sich auf den Liparischen Inseln, bei Sciacca auf der Subseite von Sicilien, auf der ganz vulkanischen Insel Pantellaria, zwischen Sicilien und Afrika, und bei den berühmten Thermen von Hammam=messkutin (die verwünschten Bäder) in der Provinz Constantine. Hier sindet ein reiches Ausströmen von Wasserdampf statt, welches die Wasser der Hauptquelle auf 95° erhält und die Umgebung in Nebel hült. Dabei zeigt sich Entwicklung von Kohlensaure und Schweselwasserstoff, mächtige Ablagerung von Travertin (Kalktuss), Incrustation von Schwesel, Bildung von Gyps, Eisensies und Vitriol, und der Boden unter dem Ausstreten wiederhallend, und an vielen Stellen sehr heiß.

Alle bisher angeführten Localitäten, in denen Wasserdampse ausgestoßen werden, stehen mehr oder weniger direct mit der vulfanischen Thätigseit in Berbindung, seltener sindet man Aussströmungen von Wasserdamps in nicht vulfanischen Gegenden. In der Nähe von Montpellier, dessen mittlere Temperatur 17° beträgt, dringen Wasserdämpse von 23° Wärme aus Spalten von Kalfselsen hervor und in Höhlen, welche über 100 Fußabwärts sühren, hält sich die Temperatur constant auf 21°,5. Auch in der Nähe entspringende Quellen zeigen 21° bis 22° Wärme. Das sind zwar niedrige Temperaturen, doch weissen sie auf das Bestimmteste darauf, daß für die Wasserdampsen sierelbe Ursprung anzunehmen sei, dem wir die Thermen zugewiesen haben.

Obgleich bedeutende Mengen von Kohlenfaure mit Duellwaffern zugleich hervordringen, fo finden fich doch auch fortbauernde Ausströmungen von gasförmiger Kohlenfaure (Wofetten) getrennt von den Sauerwaffern, eben so wie Ausströmungen von Wafferdampfen unabhängig von Thermen vortommen.

"Wir können, fagt hoffmann, ben ansehnlichen Landsfirich auf bem linken Ufer ber Weser, in ber Strede von Karlsbasen bis Blotho und bis an ben Abhang des Teutoburger Waldes, als eine siebähnlich durchlöcherte Oberstäche ansehen, aus beren am vollkommensten geöffneten Berspaltungen sich heute noch die Gasarten hervordrängen, welche fortwährend

in ber Tiefe, auf ber Bertftatte bes vultanischen Seerbes, burch uns noch unbefannte Broceffe entwidelt werben." Dit Dineralquellen fommt in biefer Gegend bie Rohlenfaure vor au Rehme, Byrmont, Driburg, Meinberg und Sof-Beismar. in Gasquellen erscheint fie in ber Dunfthöhle bei Pyrmont und an vielen anderen Stellen. In der Dunfthoble schwantt bie Sohe ber Gasichicht ju verschiebenen Beiten zwischen 2 und 8 Auf, boch auch in biefer Schicht find nur 13,5 p. c. Rohlenfaure, bas Uebrige ift atmospharische Luft. "In ber sumpfigen Biefenflache von Iftrup, fagt Soffmann ferner, fah ich Schlammhugel von 15 bis 20 Fuß Sohe und wohl 100 Fuß Umfang burch biefe Gabstrome aufgeworfen und an ihrer Dberflache gabilofe fleine Bafferbehalter ober Pfügen, beren Oberfläche fast fortwährend in brobelnder Bewegung burch fauftgroße Blafen von Rohlenfaure erhalten wirb. Die Gasquelle am füblichen Abhange eines Sugels bei Bratel hat Gefteine ausgeworfen, welche fast an die Rabe bes durch jungere Bilbungen weithin verborgenen Uebergangegebirges erinnern und bie fich nirgends mehr auf biefer Sochflache wieberfinben."

Auffallend reich an Ausströmungen von Rohlenfaure find bie Eifel und bie Umgebungen bes Laacher-Sees. Bir haben burch Bisch of über biefe Erscheinungen eben fo genaue als umfaffende Belehrung erhalten. Es fommen biefe Erhalationen feineswegs aus ben alten Rratern biefer Gegenden herauf, fondern fie brechen zumeift in benachbarten, tief eingeschnittenen Thalern hervor. Rur ber Laacher-See felbft und bas Reffelthal bei Wehr machen eine Ausnahme. Richt nur am Ufer bes Sees, sonbern auch in bem See felbft bemerft man Entwidelungen von Roblenfaure, boch nur an Stellen, wo bas Baffer nicht über 2 Fuß tief ift. Gine einzige Gasquelle im Broblthal, feineswegs bie ftarffte ber Wegend, gab nach Bifchof's genauen Meffungen taglich 4250 bis 5650 Rubiffuß Rohlens. faure, mas jahrlich ungefahr 200,000 bis 250,000 Bfund aus-Rach ungefährer Schabung betragen bie fammtlichen Ausftrömungen in ber Umgebung bes Laacher - Sees gewiß 1000 Mal foviel, fo daß taglich dort 600,000 Rubitfuß Rohlenfaure auffteigen. Außer biefen Quellen in ber Umgebung bes Laacherfees und im Broblibal, fommen bergleichen auch in ber

hinteren Eisel vor, so in dem Brudeldreis bei Birresborn und dem Wallerborn bei Hetzerath, wo die Rohlensaure aus Spalten des Grauwadengebirges, wie aus einem Blasebalge, durch das sie gewöhnlich sperrende Wasser mit solcher Heftigkeit ausströmt, daß man das Geräusch mehrere hundert Schritte weit hören kann.

Rohlensaures Gas steigt auch in außerordentlich großer Menge in der Rähe von Warienbad in Böhmen aus der Erde. Borzüglich durch das große Moorlager hinter dem Badehause. Es herrscht auch auf jenem Moor ein statler Geruch nach Schweselmasserstoff und an vielen Stellen sest sich Schwesel ab. Eine der mittleren Gasquellen von Marienbad giebt täglich 3600 Kubiksuß Gas. Die vulkanischen Gegenden der Auvergne und des Bivarais im südlichen Frankreich zeigen ebenfalls häusige Erhalationen freier Kohlensäure. Ueberall um Elermont, zumal aber am Wege nach Royat, in der Ebene von Salins, giebt es Mosetten; wo man nur ein Loch in den Boden stößt, da strömt Gas aus und in den Bergwerken von Barbecot bei Pont-Gibaud dringt es aus allen Klüsten des Erzganges braufend und pfeisend hervor.

In Italien sind vorzüglich die Mosetten von Bereta im südwestlichen Toscana, von Latera südlich von Acquapendente und die Hundsgrotte vom Agnano-See bei Reapel genauer untersucht worden. Bei Pereta entwickelt sich die Kohlensaure zugleich mit Schweselwasserstoff in den Schweselgruben und auch zu Latera wird seit ältester Zeit Schwesel gewonnen. In der befannten Hundsgrotte wird die Schicht von Kohlensaure nur auf 8 bis 10 Zoll vom Boden angenommen, die Grotte selbst von geringer Breite und Tiefe scheint kunstlichen Ursprungs zu sein. In geringer Entsernung vor derselben besinden sich heiße Ausströmungen von Wasserdampf und Schweselwasserstoff.

Bon außereuropäischen Gegenden verbient besonders Java noch genannt zu werden, wo viele Rohlensaure-Quellen in der Nahe der dortigen Bulfane vorfommen. Das sogenannte Thal des Todes oder Pakaraman im Gebirge Djeng, hat eine gewisse Berühmtheit erlangt, indessen haben sich frühere Reisende große Uebertreibungen bei den Schilderungen desselben erlandt. Junghuhn, der durchaus zuverlässige Kenner von Java, hat

bieses berüchtigte Todesthal 13 Mal besucht und fand nur 4 Mal Kohlensäure darin. Es ist ein länglich runder Kessel, oben etwa 100 Fuß, unten 50 Fuß im Durchmesser, bessen von üppigem Gebüsche bedeckte Wände ziemlich steil absallen. Aus dem Grunde dieses Kessels entwickelt sich, auf einer Stelle von ungefähr 15 Fuß im Durchmesser, dann und wann, bessonders nach vorhergehenden Regen, viel Kohlensäure, durch die allerdings sowohl Menschen als Thiere, welche in die Tiese gerathen, um's Leben kommen.

Die Temperatur ber Mosetten ist, wenn nicht gleichzeitig heiße Wasserdampse ausströmen, von der Mitteltemperatur des Erdbodens wenig oder gar nicht verschieden. Dennoch glaubt man durch das Gefühl in den Höhlen, worin Mosetten vorstommen, besonders an den unteren Ertremitäten, einen beträchtlich hohen Wärmegrad wahrzunehmen. In der Grube von Duindiu, erzählt Boussing ault, würde man die Temperatur auf 40° schägen, das Thermometer zeigt jedoch nur 20° an. Auch in der Schweselgrube von Bereta scheint die Hise außersordentlich groß, obgleich das Thermometer unter 20° bleibt. In der Hundsgrotte ist die Temperatur dieselbe oder nur um wenige Grade höher, als in der außeren Lust. In den Schwesselhöhlen von Büddshezy in Siebendürgen hat man sogar nur 11° bis 12°,5 im Innern beobachtet, während die Lusttemperatur 22°,5 bis 24° betrug.

Wofetten und Sauerwassern, an vielen Orten seit Jahrtausenben ohne Unterbrechung, ausströmt, muß wohl einstweilen unentschieden bleiben. Daß überall der nämliche Proces ihr die Entstehung gebe, ist nicht wahrscheinlich. Die Rohlensaure, welche sich in Rohlenbergwerken sindet, kann nicht wohl einerlei Ursprung haben mit den Ausströmungen in unmittelbarer Rähe der Bulkane, und od diese wieder auf dieselbe Weise gebildet werde, wie die Rohlensaure in Sauerlingen und artesischen Duellen, ist sehr fraglich. Bisch of vermuthet, daß eine fortdauernde Bildung von Laven im Erdinnern, auf Rosten von kohlensaurem Kalk und anderen Steinarten, Ursache der so mächtigen Entwickelung der Rohlensaure sei. Er berechnet, nach dem Ralkerbegehalt des Basaletes, daß die Bildung eines Bafaltlegels von 2500 Fuß Höhe im Stande sei, die ftartste Gasquelle der Eifel beinahe eine Million Jahre hindurch zu speisen. Indessen bedarf diese Art der Erklärung doch noch bebeutender Stügen, um eine wissenschaftliche Wahrscheinlichkeit zu gewinnen.

In Rohlengruben erscheint gar häusig eine entzündliche Gabart, welche bei den Bergleuten unter den Ramen schlagende Wetter oder seurige Schwaden bekannt ist. Auch aus Sümpsen entwicklt sie sich und führt dann den Ramen Sumpsgas. Auch die entzündlichen Gasarten, welche zuweilen aus dem Erdboden oder aus Bohrlöchern und Steinbrüchen hervordrechen und in hohen Flammen Wonate und Jahre lang fortbrennen, sind Gase ähnlicher Art, nämlich Kohlenwasserstoff, meist gemengt mit etwas Kohlensäure oder Kohlenorphaas.

Seit alterer Beit find brennbare Gafe befannt, welche in ben Salzwerfen von Rlein-Saros in Ungarn und zu Szlatina in Siebenburgen ausströmen und jum Theil benutt werben. Gin ahnlicher Gasftrom finbet fich auf ber Saline Bottesgab bei Rheing in Westphalen. Befannt find bie Reuerbrunnen im westlichen China, beren im Rosmos ausführlicher gebacht ift; auch fie tommen zum großen Theil aus Bohrlochern, welche augleich Salaquellen liefern. Man leitet Bas und Soole burch Bambueröhren fort und focht bei bemfelben Bafe bas Salge maffer ein, bas mit ihm ben Erbtiefen entftromte. Die Gasquellen im Apenninen-Gebirge find feit mehreren Jahrhunderten berühmt und vielfach beschrieben worben. Sie finden fich befonders an ber Bietra mala, zwifchen Bologna und Florenz, bei Barigazzo, zwischen Mobena und Bistoja, und bei Belleja im Bergogthum Barma. An biefen Orten bringt bas brennbare Gas an mehreren Stellen aus bem Boben und bilbet, wenn es angezundet wird, fleine blaue und größere gelbe Flammen, bis etwa 6 Fuß hoch, ohne Rauch, bie Unterfeite ber Steine jeboch mit ichwachem, ölichtem Ruß befchlagenb. Die Temperatur bes nicht brennenben Gafes ftimmt mit ber mittleren Bobentemperatur gang nahe überein. Da in benfelben Gegenden ber Avenninen, wo biefe Erbfeuer vorfommen, auch Salzquellen und Bergolquellen befannt find, fo fcheint Bies auf einen Busammenhang aller brei Erscheinungen bingumeifen, ben

fcon frühere chemische Untersuchungen wahrscheinlich gemacht baben.

Die berühmteften, feit wenigstens 900 Jahren befannten Rohlenwafferftoffquellen, find die heiligen Feuer, au Ateldeaab (Reuerheerb), 2 Meilen von Batu, auf ber Salbinfel Abscheron, am Beftufer bes faspischen Meeres. Die Gasquellen find von ben bortlebenben feueranbetenben Berfer in einzelne Ranale geleitet und in tempelartige Bebaube vertheilt worben, aus beren schlottbilbenben Bfeilern fie in machtigen Flammen bervorbrechen. Sie vertheilen fich auf einen ansehnlichen Raum, ber, ahnlich wie unfere Rirchhöfe, größere und fleinere Monumenten abnliche Gebäube tragt, welche alle mit Flammen geschmudt find. Die Menge ber entwidelten Gafe ift fehr bebeutend, benn nicht bloß auf bem Festlande, fondern auch im ' Baffer brechen fie hervor. Abich berichtet von einer Stelle im Golf von Bafu, wo bas Gas mit folder Seftigfeit und in fo großer Menge aus einer Tiefe von 11 Ruß herauftommt, baß fich ein Rahn in ber Rabe faum ju halten vermag. Uebrigens findet fich hier wieber ein Busammenvorfommen von Bas. Bergol und Steinfalz. Ebenfalls feit Sahrtaufenben beilig verehrt und mit einem Sindutempel überbaut ift ber Reuerbrun= nen Juglamufi bei Nabaun im Alvenlande bes Benbichab. In Mesopotamien, zwischen Mosful und Bagdab, so wie im fublichen Theil von Rurdiftan find Quellen von brennbarem Gafe und von Bergol an fehr vielen Orten befannt.

Auch in Nord-Amerika sind Ausströmungen von Kohlenswasserstoffgas eine sehr häusig vorkommende Erscheinung. Soswohl im Staate New-York, als auch an vielen anderen Punkten im Gediete der großen Nordamerikanischen Salzsormation, liesern die meisten Bohrbrunnen mit der Salzsoole nicht nur eine große Wenge Kohlenwasserstoffgas, sondern auch viele zusgleich Naphtha. So in den Staaten Pennsplvanien, Ohio, Kentucky und Virginien, wo mitten im Zuge der Salinen eine natürliche sehr statke Gasquelle (the Burning Spring) zum Vorschein kommt. Im Dorfe Fredonia sammelt man das Gas, um es zur Beleuchtung zu benutzen. Die ewigen Feuer Merapi bei Tjohra, östlich von Samarang auf Java, brechen in thonigem Boden aus einigen trichterförmigen Löchern von 8 bis

14 Boll Tiefe hervor. Bei Tage taum fichtbar follen bie Flammen bei Racht eine grunliche Farbe haben.

Birb zugleich mit bem Roblenwafferftoff-Gas feuchter Schlamm ausgestoßen, fo entstehen fogenannte Schlamm-Bulfane ober Salfen. Das mit bem Thonschlamm hervortretenbe Baffer enthält nicht nur gewöhnlich etwas Rochfalt, fonbern führt zuweilen auch Raphtha, wie benn überhaupt Bergolguellen in ber Rabe ber Salfen vorzukommen pflegen. In ber Regel ift biefer Schlamm falt und nur felten zeigt er eine etwas bobere Barme ale bie Mitteltemperatur ber betreffenben Begenb. Die Gafe, burch beren Entwidelung er hervorgetrieben wird, find in verschiedenen Gegenden nicht gang Diefelben. Bormaltend bestehen fie aus Roblenwafferftoff, mitunter wird nur Rohlenfaure, ja fogar nur Stidftoff angegeben. Offenbar find fle nur Gasquellen, welche an Stellen zu Tage fommen, wo fie Gelegenheit finden einen feuchten, oft falzhaltigen Schlamm mit fich fort au führen. Indem nun Diefe, meift unter einem gifchenben Geräusche betvorbrechenben Gafe ben halbfluffigen Schlamm mit fich heraustreiben, fo hauft fich berfelbe allmalig um bie Ausbruchsöffnung zu einem fegelformigen Sugel an, beffen Gipfel mit einem fleinen trichterformigen Rrater verfeben ift, aus welchem ber Schlamm hervorquillt. Das Gas treibt ihn in Blafen auf, welche oben zerplagen, worauf ein Theil überfließt, mahrend ein anderer in ben Erichter gurudfinft, um mit den nachquillenden Daffen baffelbe Spiel zu wiederholen. Bei manchen Salfen findet bie Bas-Entwidelung jeboch beftiger ftatt, fo daß ber Schlamm ftarf aufbrobelt ober auch mehrere Fuß hoch aufgeschleubert wirb.

Die so gebildeten Regel sind meist klein, selten mehr als 100 Fuß hoch. Die kleineren kommen gewöhnlich in großer Zahl nahe bei einander vor. Dann bilden sie auf diese Beise eine große Thonstäche oder einen flachen Hügel, der bei anhaltenden Regen sich in einen großen Schlammpfuhl verwandelt, aus dem die Gase an verschiedenen Stellen hervordrechen. Tritt wieder trodene Witterung ein, so stellen sich die alten Zustände wieder her. Diese ruhigen, gleichsormigen Vorgänge werden bei den Salsen jedoch mitunter durch heftige Ratastrophen unterbrochen. Unterirdische Donner und erdbebenartige Erschütte-

rungen gehen Ausbrüchen voran, bei benen Schlamm, Steine, sogar Felsblöcke weit umher geschleubert werden und Flammensund Damps-Massen hoch in die Luft aufsteigen. Dabei werden auch ansehnliche Schlammströme ausgestoßen und über die Umgebung verbreitet.

Strabo erwähnt bereits ber Schlammfegel norblich von Agrigent auf Sicilien. Gine genauere Befchreibung ber Dertlichfeit, so wie ber gangen Erscheinung, befigen wir burch Dolos mieu, welcher bie fogenannte Moccaluba im Jahre 1781 untersuchte. Sie bilbet einen febr flachen abgeftumpften Sugel von etwa einer 1/2 Miglia Umfang und 150 Fuß Bobe, beffen Gipfel mit einer großen Menge fleiner Regel befest ift, von benen bie größten etwa 31/2 Ruß, bie fleinsten oft nur einige Linien boch find, mahrend jeder auf feinem Gipfel eine trichterformige Bertiefung hat. Der Boben, auf welchem biefe Regel fteben, ift ein grauer, nach allen Richtungen zerborftener Thon, und bas ftarte Schwanten, welches man beim Beben empfindet, beweist beutlich, bag man fich nur auf einer Rrufte von ausgetrodnetem Thone befindet, Die einem weichen halbfluffigen Grunde aufliegt. Aus ber Tiefe eines jeden ber fleinen Regel quillt fluffiger Schlamm aus, welcher bis an ben Rand bes fleinen Rraters auffteigt, und fich bann zu einer Salbfugel aufblaft, Die endlich mit einem Geraufche, abnlich bem, wenn ber Rort aus einer Flasche gezogen wird, zerplatt. Dabei wird ber bie Blafe bilbenbe Schlamm umbergeschleubert. wahrend ber übrige in ben Rrater jurudfintt, um nach 2 bis 3 Minuten wiederum aufzusteigen. Die Bahl ber auf biefe Weise arbeitenden Regel betrug über 100, ift aber fehr veränderlich, eben fo wie ihre Lage und Große. Außer ihnen giebt es auch Löcher von 1 ober 2 Boll im Durchmeffer, mit trübem. falzigem Baffer erfüllt, aus welchen unaufhörlich Luftblafen auffteigen.

Anders beschreibt ein neuerer Reisender Barthen, ber zwar fein Raturforscher, aber überall ein feiner Beobachter ift, ben Buftand ber Stelle und ber Umgegend von Girgenti\*) im

<sup>\*) 3</sup>ch habe bie vortreffliche Schilberung ficilianischer Lanbichaft nicht fortlaffen mogen, obgleich fie nicht nothwendig ju bem Bilbe bes Moccaluba gebort,

Digitized by Google

Jahre 1822. "Arub um 6 Uhr fliegen wir zu Pferbe, um ben Schlamm-Bulfan, Die Moccaluba, zu besuchen. Man hat 4 bis 5 Stunden zu reiten, und ba in ber gangen Begend fein Unterfommen zu finden ift, so thut man wohl fich mit Mundvorrath zu versehen. Der Weg zieht fich nordwestlich von ber Stadt in die Berge binein, bleibt aber ohne Unterbrechung auf einer hohen fornbededten Ebene, wo man immer eine gwar weite, aber einformige Aussicht hat. In großen Entfernungen liegen die unbedeutenden Ortichaften meift auf fteilen Bergfpipen, au manchen Kelbern muffen bie Besteller meilenweit berfommen. Raum ein Baar Menfchen begegneten uns auf bem langen Wege, und ich mag nicht laugnen, bag biefe fruchtbare Ginfamfeit etwas hochft Ermubendes, ja Langweiliges hatte, je langer wir barin fortzogen. Die wogenden Kornfelder find nur bann für bas Auge erquicklich, wenn gleich baneben sich bie freundlich beschattete Wohnung bes gandmannes barftellt, wodurch Arbeit und Genuß fich in unseren Gebanten verbinden; aber hier ift ein eben fo großer Mangel an Baumen als an Deniden, und man tam in Berfuchung, Die herrliche Frucht für ein freiwillig auffproffendes Befchent ber Demeter au halten. Die Baumlosigfeit, welche im Allgemeinen in Sicilien berricht. fteht in genauer Bechselwirfung mit bem Mangel an Duellen und Bachen, mabrend bie mehlreichen Grafer nur wenig Raffe brauchen, um zu gedeihen. - Rach und nach gelangt man in bas völlig mufte Bebirge, bleibt aber immer auf einer weit gestrecten hugeligen Flache. Als ber Fuhrer in ber Ferne bie Moccaluba zeigte, faben wir vergebens nach irgend einer Erhöhung aus; bag fein hervorragenber Spitfegel, wie etwa ber Befuv, zu suchen fei, hatten wir ichon in Girgenti erfahren; aber nicht einmal ein bedeutender Sugel war ju feben, ber bas Borfommen biefer merfwurdigen Erscheinungen bezeichnete. Bir ließen bie Pferbe am Wege und fliegen ein fanft geneigtes Feld hinauf, auf beffen Sohe fich bas munberbarfte Schauspiel entfaltete. Rings umber am Boben öffneten fich eine Denge unscheinbarer locher, aus benen in regelmäßigen 3mifchentaumen mit Begifch fleine Luft-Erplofionen erfolgten. Bugleich erhob fich ein weißer, außerft feiner Mergelfchlamm, ber im trägften Laufe von ben hoheren Stellen herabfloß; je mehr er

fich von bem kleinen Luftloch entfernte, besto grauer warb er, und es zeigte fich balb, bag bas ganze Feld, worauf wir ftanben, bamit überbedt mar. Die Erscheinung bes Aufftogens lagt fich, fo gemein bas Bilb auch ift, mit Richts vaffenber vergleichen, als mit einer schlecht verforften Bierflasche, wo bie entweichende Luft etwas Sefe und Schaum mit fortreißt, Die fich neben ber Deffnung ansehen. So wenig Auffallenbes, geschweige benn Imposantes, Die Stelle hat, so gereute uns boch ber Beg nicht. Da bie Löcher nur flein finb, fo versuchten wir eins mit bem Stode au verftopfen; bie Erplofionen horten adnalich auf; aber unvermuthet öffnete fich an einer tiefer gelegenen Stelle, ungefahr 5 bis 6 guß von ber erften, ein fleiner Rrater, und fpriste mit großerer Seftigfeit bie weiße Daffe umber. Der Berfuch ließ fich öfter wiederholen, und zeigte beutlich, daß alle die fleinen Luftfanale in geringer Tiefe unter bem Boben in Berbindung fteben."

An der Rorbseite des Apennin liegt eine ganze Reihe solcher Salsen in der außersten Hügelreihe gegen die Ebene hin. Feste Gesteine stehen hier nicht mehr an, sondern Geröll, Thon und Sandmassen bilden die Borberge, mitunter die zu ansehnlichen Höhen. Die nordwestlichste ist Lusignano in Parma, dann solgen Canossa, Sassuolo, Duerzola, Maina u. a. in Modena, und als südöstlichste Bergullo, jenseit Imola. Alle tragen denselben Charatter, ganz mit dem der Moccasuda übereinstimmend. Kleine Schlammtegel stoßen brennbare Gase, so wie Bergöl aus und zeigen von Zeit zu Zeit heftigere Ausbrüche.

Großartiger tritt die Erscheinung auf der Halbinsel Taman, die man jedoch keineswegs als eine Fortsesung des Raufasus ansehen darf, und auf dem gegenüberliegenden Oftende der Krim, bei Rertsch, aus. Dort ragen die Schlammkegel zum Theil als Hügel von 100 bis 250 Fuß Hohe hervor, zeigen aber sonft ganz dieselben Erscheinungen wie die Moccaluba und die Salsen am Apennin. Der Rufu-Oba, ein auf der Spitze der Halbinsel Taman, saft aus der Meeresstäche, sehr regelmäßig aufsteigender 260 Fuß hoher Regel, hatte im Jahre 1794 eine sehr starke Eruption, bei welcher unter donnerahnlichem Gestöse und einer über 50 Stunden weit verspürten Erschütterung eine hohe Feuersaule ausstlieg, welche von diden schwarzen

Rauchwolfen begleitet war, worauf ein Ausstuß von sechs Schlammströmen erfolgte, beren einer 2500 Fuß lang war, während die ganze Masse des von ihnen gelieferten Schlammes auf 22 Millionen Rubiffuß veranschlagt wird. Aehnliche Eruptionen sind in neuerer Zeit wiederholt vorgesommen. Bergölquellen sinden sich auch hier in der Rahe, und das ausströmende Gas ist durch genaue Analysen als vorwaltend Rohlenwasserstoff nachgewiesen worden.

Auch die Gegend von Batu, welche nordlich vor bem anderen Ende bes Raufasus vorliegt, am Ufer bes Raspischen Meeres, beren Gas- und Bergolquellen wir ichon ermahnt haben, hat Schlamm-Bultane aufzuweisen. Die meiften berfelben liegen auf einem Sugel bei bem Dorfe Balfhany, mitten im Gebiet von 84 Raphthabrunnen; ein anderer bedeutenderer Schlammhugel, der mit vielen bis 20 Fuß hohen Thonkegeln befest ift, erhebt fich in Sud-Sud-Beft von Batu. 3mei Meilen weftlich von Baku, bei bem Dorfe Jokmali, fant 1827 aus einer gro-Ben Salfe ein heftiger Ausbruch ftatt, beffen im erften Bande bes Rosmos naher Erwähnung gefchieht. Ebenfo giebt Sumboldt speciellere Rachweisungen über bie Salfen von Turbaco, unweit Carthagena in Columbien, fo wie über einen Ausbruch in iener Begend im vierten Rosmos-Banbe. Bir geben nachftehend eine Abbilbung ber Salfen von Turbaco nach Sumbolbt's Ansichten aus ben Corbilleren, ba uns Abbilbungen anberer Salfen nicht befannt finb.

Auf den Inseln Ramri und Tschebuda an der Kuste von Hinter-Indien kommen ebenfalls Salsen vor. Auf Tschebuda erheben sich mehrere Hügel von 100 bis 1000 Fuß Höhe, welche aus grauem Thon bestehen, an ihren Gehängen vom Regenwasser tief durchfurcht, und auf ihrem Gipfel kahl sind. Dort liegen viele, einige Joll bis mehrere Fuß hohe, sehr regelmäßig gestaltete Regel, welche theils slüssigen Thonschlamm, theils nur heißes Wasser ausstoßen. Bei Regenwetter arbeiten sie am heftigsten und wersen bisweilen sogar Steine aus; auch sollen mitunter Feuerslammen aus ihnen aussteigen. In der Rahe besinden sich viele Quellen von Erdöl.

Endlich verdient noch die Salse von Kuwu auf Java um ihrer Anwendung Willen erwähnt zu werben. Süblich vom

Fig. 18.



Dorfe Kuwu, brei Meilen von Purwodadi, breitet sich eine völlig kahle Schlammsläche von 5000 Fuß Länge und mehr als 1000 Fuß Breite aus. Der Schlamm ist meist trocken, stellenweise aber weich und stüssig. An diesen Stellen schwillt er von Zeit zu Zeit blasensörmig auf bis zu 10 und 15 Fuß Höhe, worauf die großen Schlammblasen mit einem dumpfen Knalle zerplaten. Der Schlamm wird dabei 20 bis 30 Fuß hoch nach allen Richtungen fortgeschleubert und bläuliche Dämpse von einem jodähnlichen Geruche entweichen. Das Wasser dieser Salse enthält 2,75 p. c. Kochsalz und wird daher von den Bewohnern der Gegend eingedampst, wodurch jährlich 1 ½ Mill. Pfund Rochsalz gewonnen werden.

Aus der ganzen vorhergehenden Darstellung ergiebt sich beutlich, daß wir es bei den sogenannten Schlamm-Bulkanen keineswegs mit einer vulkanischen Thätigkeit zu thun haben, sondern
daß es Gasquellen sind, wahrscheinlich von der sortschreitenden
Zersetzung sossiler Pflanzen herrührend, die bei ihrem Hervorbringen durch nasse Thon- oder Mergellagen jene kleinen vulkanähnlichen Erscheinungen hervorrusen, welche, mitunter in größere
Erplosionen ausartend, ihnen den Rus ber Bulkane gebracht haben.

#### 3mangigfter Brief.

## Busammenhang ber Erbbeben und Bultane.

Wenn wir in ben letten Worten bes vorigen Briefes ben unmittelbaren Zusammenhang ber Salsen und Bulkane geläugnet haben, so wollen wir dagegen jett ben innigen Zusammenhang nachzuweisen suchen, in welchen Erdbeben und eigentlich vulsanische Erscheinungen von der Natur gebracht sind. Es handelt sich hier nicht um eine kunstliche Berknüpfung einander fernstehender Natur-Erscheinungen, es handelt sich allein darum, die von der Natur verbundenen Vorgänge als solche und gemeinverständlich nachzuweisen. Wer beibe Arten der Erscheinungen als eng verbunden ansieht, solgt, wie Sie später sehen werden, einsach dem Gange der Natur, wer sie aus einsander reißen wollte, würde offenbar von diesem Gange sich entsernen.

Bu Beiten Werner's, um bas Enbe bes vorigen und ben Anfang biefes Jahrhunderts, als bas Baffer fur ben ausschließlichen Erager geologischer Borgange gehalten murbe. hat man zwar Erdbeben und vulfanische Erscheinungen getrennt, weil man die weit verbreiteten Erschutterungen nicht mit ber localen Wirfung ber Bulfane, bie man nur fur bie Rolge vereinzelter Erbbranbe hielt, vereinen mogte; allein bie aufrichtigen und unbefangenen Schuler biefes großen Deiftere, bie wahrlich nicht die Absicht hatten, ihren Lehrer hintenangufeben, Buch fo wie Sumboldt, tamen boch, gang unabhangig von einander, bei bem Studium vulfanischer Erscheinungen gu ber Anficht, daß man hier eng vereinte Phanomene vor fich habe. Es wird fur ben 3med biefer Darftellungen von Bebeutung fein, hier eine furze Ueberficht von ben Grunben gu geben, welche uns noch jest bestimmen, Diefer Anficht als ber richtigften zu folgen.

Fr. Hoffmann hat die Gründe, welche uns nothigen biefen Zusammenhang anzuerkennen, auf eine anschauliche Weise dargestellt. Zunächst ist es nothwendig, darauf hinzuweisen, daß alle vulkanischen Ausbrüche, so weit wir bis jest von ihnen

Kunde haben, immer von Erdbeben begleitet zu sein pflegen, welche um so energischer und in größerer Berbreitung auftreten, je frästiger der vulkanische Paroxysmus ist, welchem sie angehören. Erdbeben sind die gemeinsten, ja die wohl nie sehlenden unter den Borzeichen, welche dem Austreten seuriger Massen aus den Schlünden der Bulkane gesehmäßig vorangehen; sie stellen sich immer zuerst und oft schon dann ein, wenn auf dem Gipsel der in Zwischenräumen ruhenden Feuerberge noch keine Spur neu erwachender Thätigkeit sichtbar ist. Sie nehmen in der Regel sortwährend an Heftigkeit und Stärke zu, dis zum Beginnen der Ausbrüche selbst, und nur während die Bulkane im Auswersen der Lava und im Ausstoßen der Dämpse und Gasmassen begriffen sind, deren Bersuche einen Ausweg zu sinden die Erschütterungen veranlassen, ruhen sie gänzlich.

Diese Thatsache ift so durchaus befannt in allen vulsanisschen Gegenden der Erde, daß wir Beweise dafür von den entserntesten, wie den nächsten, gleichartig vorlegen könnten, wenn die Erscheinung nicht gar zu einsach wäre. Es möge daher hier nur erwähnt werden, daß es in Reapel, in Messina und Catania eine allgemein vom Bolke anerkannte Regel ift, daß man von den Besorgnissen vor den Wirkungen der Erdbeben befreit sei, sodald sich der Besuv oder der Auswersens besindet, ja beide Erscheinungen stehen dort selbst in einem so in's Einzelne gehenden Jusammenhange, daß man auf diesen Bergen vor jedem einzelnen Lava-Erguß, selbst vor jeder hervorschießenden Dampsblase während eines Ausbruches, eine Erschütterung in den nächsten Umgebungen des Kraters empfindet.

Sanz eben so ist es auch nach Humbolbt's Berichten bei den Bulfanen Amerika's. Riemals, so bemerkt er, fürchtet man sich am Fuße des Tunguragna und des Cotopari mehr vor den Erdbeben, als wenn lange keine Dampf-Entwickelung auf ihren Sipfeln stattgefunden hat, und die Reihenfolge von Unglücksfällen, welche das Hochthal von Quito durch furchtbare Erdbeben mehrfach erlitten hat, wird nach der allgemeinen Meinung der dortigen Bewohner aushören, wenn einst die Ruppel des Chimborasso sich wieder öffnen und auswersen sollte, wie es vor Zeiten der Fall war.

Allein nicht nur in dem mehr oder minder eng begrenzten Birkungskreise einzelner Feuerberge zeigt sich dieser erwähnte Zusammenhang der Erdbeben und vulsanischen Ausbrüche, sondern auch bei den weit verdreiteten Erschütterungen, welche, wie wir gesehen haben, ganze Welttheile betreffen. Iwar scheint dieser Meinung der Umstand nicht günstig, daß die Mittelpunkte vieler, selbst der bedeutendsten Erdbeben sich oft in Gegenden besinden, wo weder gegenwärtig thätige Bulkane noch Spuren einst erloschener Krater sich vorsinden; wenn man jedoch bedenst, daß Erdbeben nur die Versuche zu sein scheinen, den Ausbrüchen den Weg zu bahnen, so darf diese Erfahrung nicht weiter befremdend erscheinen. Es wird vielmehr natürlich sein, daß Erdbeben sich da gerade am heftigsten einstellen, wo die natürlichen und leicht zu eröffnenden Ausführungswege durch die Bulkane am weitesten entsernt sind.

In diesem Falle sind die Erdbeben von Lissadon, von Ca-labrien, Carracas, dem unteren Mississpri-Thale u. a. m. Bessonders scheint der so häusig von den zerstörendsten Erdbeben heimgesuchte Theil von Calabrien sich in einer ganz charakteristischen Lage zu besinden, da die am meisten erschütterten Gegenden desselben ziemlich gleich weit von den beiden vulkanischen Hauptkanalen, vom Besuv und vom Aetna, entsernt sind. Eben so sindet sehr auffallend der gleiche Fall mit der Kuste von Carracas statt, welche zwischen den Heerden der Bulkanreihe der Antillen und jener des Hochlandes von Quito mitten inne, und muthmassich sogar auf der Berbindungslinie beider liegt; wie das der Lauf der Gebirge anzudeuten scheint.

Bon Lissabon, bem Mississpi-Thale und anderen Gegenben läßt sich zwar Aehnliches nicht nachweisen, boch sehlt es ben Erbbeben dieser Gegenden, so wie den oben erwähnten, nicht an Beziehungen zu deutlich vulkanischen Borgängen. Schon oben haben wir darauf ausmerksam gemacht, daß während des Erbbebens von Lissabon der Besuv eine sehr aussallende Unterbrechung seiner Thätigkeit zeigte, und gewiß ist dieses eine hochst merkwürdige Thatsache, welche ganz für unsere Ansicht spricht, denn wir ersehen daraus, daß die Thätigkeit der Herbebeider Erscheinungen, der großen Entsernung zwischen den Punkten ihres Austretens unerachtet, in sehr naher Berbindung

zu stehen scheint. Eben so soll auch ber fortwährend in Eruptionen begriffene kleine Bulkan ber Insel Stromboli, etwa 10 Meilen von ber italienischen Kufte entsernt, während bes grossen Erdbebens von Calabrien in Ruhe geblieben sein und zu rauchen aufgehört haben. Danach wurde also diese, an der Oberstäche völlig von vulkanischen Producten entblößte Gegend, als die Decke von einem Theile des vulkanischen Herdes der Liparischen Inseln erscheinen.

Bie verbreitet in Sub-Amerika ber Glaube an einen folden Bufammenbang ber vulfanischen Thatigfeit und ber Erbbeben ift, geht aus einer Anführung von Darwin hervor. Die unteren Rlaffen ber Einwohner von Talcahuano glaubten, bag bas Erbbeben von 1835 burch einige Indianer Weiber veranlagt worden fei, bie, vor zwei Jahren beleibigt, ben Bulfan von Antuco geftopft hatten. Diefer thorichte Glaube, fahrt-Darmin fort, ift barum bemertenswerth, weil er zeigt, bag bie Erfahrung fie gelehrt hat, bas beständige Bechfelverhaltniß amifchen ber unterbrudten Thatigfeit ber Bulfane und bem Bittern bes Bobens zu beobachten. Es war ziemlich naturlich. an bem Bunfte, wo bas Biffen aufhörte, bie Bererei malten ju laffen, und biefe war hier bas Schließen ber vulfanischen Deffnung. Der Glaube ift um fo mertwurdiger in biefem befonberen Kalle, weil Capitain Fibron's Untersuchung ergab, baß ber Antuco burchaus nicht afficirt war, mag bies auch mit ben weiter norblich gelegenen Bulfanen ber Kall gewesen fein.

Roch auffallender ist ein Beispiel des Jusammenhanges von Erdbeben und Bulkanen, welches Humboldt aus Peru angeführt hat. Dort hatte der Bulkan von Paoto, nördlich von Duito, im Ansange des Jahres 1797 eine dicke, schwarze Rauchsäule lange ununterbrochen ausgestoßen, plöglich, am 4. Februar, soll diese ganz verschwunden sein, und genau zu derzielben Zeit erfolgte 40 Meilen weiter südlich das furchtbare Erdbeben von Riodamba, eine der schrecklichsten Ratastrophen dieser Art, welche das Hochland von Duito se erlitten hat. Allein es zeigte sich bei dieser Gelegenheit, daß noch viel entsternter liegende Erderschütterungen und vulkanische Ausbrüche unter einander in Berbindung zu stehen scheinen, und es mag die Erwähnung hierher gehöriger Umstände sowohl dazu dienen,

auf ben Zusammenhang ber Erbbeben und vultanischen Ausbruche hinzuweisen, als auch überhaupt auf die tiefgreifende Berbreitung ber vulfanischen Thatigfeit aufmerksam zu machen. Raum mar namlich bas Erbbeben von Riobamba vorüber, fo murben bie Bewohner ber öftlichen Antillen durch beftige Erbftoge beunruhigt. Diefe hielten 8 Monate an, und ruhten nicht früher, ale bie ber lange erlofchen gewesene Bulfan von Guabeloupe am 27. September wieber aufbrach. Als er fich wieber beruhigt hatte, begannen auf's Reue Erbftoge auf dem Feftlande von Gub-Amerifa, Die am 14. December mit ber Berftorung von Cumana enbigten.

Aehnliche Bechsel ber Thatigfeit zwischen Bulfanen und Erbbeben entfernter Begenden finden, wie Sumbolbt febr wahrscheinlich gemacht hat, zwischen ben vulfanischen Diftricten von Beru und Mexico ftatt. Es laffen fich bort amischen ben Sabren 1577 und 1717 vier folder Bechselverioden unterfcheiben, namlich:

| in | Æ | eri | CO | : |
|----|---|-----|----|---|
|    |   |     |    |   |

| in exerco:             | in Petu:            |  |  |
|------------------------|---------------------|--|--|
| ben 20. November 1577, | ben 17. Juni 1578,  |  |  |
| - 4. Marz 1679,        | = 17. Juni 1678,*)  |  |  |
| - 12. Februar 1689,    | = 10. October 1688, |  |  |
| = 27. September 1717,  | - 8. Februar 1716.  |  |  |

Roch großartiger und boch wahrscheinlich in irgend einem ursprünglichen Busammenhange ift ber Bechsel von Erbbeben und vulfanischen Ausbruchen, welcher bei einer ber beftigften Erreaungen ber Erboberfläche fich zeigte, bie mit bem oft ermahnten Erbbeben von Carracas verflochten war. Sumbolbt bat biefe Erscheinungen fehr ichon zu einander in Beziehung gebracht und wir lernen baburch bie Möglichfeit von Communis cationen awischen noch viel entfernteren Theilen ber vulfanischen Berfftatten fennen.

Die Reihenfolge ber hierher gerechneten Phanomene begann am 30. Januar 1811 mit ber Erscheinung einer neuen Infel bei St. Michael in ben vulfanreichen Azoren, genannt Sabrina, welche unter heftigen Erberschütterungen und fpater unter Rauch und Flammen - Entwidelungen aus einer Tiefe von 120 Auf

<sup>\*)</sup> Diefes Datum ift fein Drudfehler.

emporftieg und seitbem wieber verschwunden ift. Balb nach biefem Greigniß begannen auf ben fleinen Antillen, Sunberte von Meilen gegen Subweften von ben Azoren entfernt, außerorbentlich heftige Erschütterungen, Die vom Mai 1811 bie gum April 1812 anhielten und besonders auf St. Bincent, in ber Rabe eines ber brei thatigen Bulfane biefer Infelgruppe, mutheten. Sie behnten fich feit bem 16. December 1811 nordwarts auf bas nordamerifanische Festland aus, und gleichzeitig fanden bort bie heftigen Erschütterungen in ben unteren Theilen ber Thaler bes Diffifippi, Arfansas und Dhio ftatt. Bahrend berfelben Beit empfand man querft im December 1811 in Carracas einen Erbftoß, welcher andeutete, bag nun die unterirbifche Berbindung hierher fich zu eröffnen begann, und mahrend bie Erfchutterungen in Nord-Amerita noch fortbauerten, erfolgte Die oft genannte Rataftrophe vom 26. Marg 1812, ber bis aum 5. April wiederholte Erschutterungen folgten. Endlich am 30. April 1812 brach ber Bulfan von St. Bincent, welcher feit bem Jahre 1718 geruht hatte, mit einer ungeheuren Erplofion auf, und wir haben bereits erwähnt, bag biefelbe fich bis au bem Rio Apure in ben Steppen von Calabaro fortpflanzte. hiermit icheint biefe große Aufregung, biefe Berfettung von vulfanischen Ausbruchen und Erobeben völlig geenbet zu haben; ber größte Theil ihrer Ereigniffe ging an ben Ruftenrandern und im Innern bes tief zwischen ben Feftlanbern von Rord - und Gub-Amerika eingesentten Deerbufens von Mexico por fich.

Die Darstellungen von A. von Hoff machen es auch wahrscheinlich, baß bas große Erbbeben von Lissabon sich in einem ähnlichen Zusammenhange befunden habe und nur ein Glieb in einer Rette von großartigen vulkanischen Erscheinungen gewesen sei, welche, wenn sie wirklich so zusammenhängenden Ursachen ihr Dasein verdanken sollten, sich während der Dauer von mehr als 10 Jahren über einen Wirkungstreis erstreckt haben, der die Hälfte des Erdgürtels ausmacht. Schon seit dem Jahre 1750 waren mehrere Theile der alten Welt, insbesondere eine Zone von Ländern, die sich aus Persien, vom südlichen Rande des Raspischen Meeres, über die Küstenländer des Mittelmeeres und die zu den Azorischen Inseln verbreitete

(ein Gebiet, welches v. Soff fehr paffend mit bem Ramen bes Erschütterungsfreises des Mittelmeeres belegt bat) abmechselnb von gewaltigen Erschütterungen und einzelnen Ausbruchen beimgesucht worben. Der Befuv hatte, nachbem er zuerft 1751 Lava ausgeworfen, auf's Reue am Ende bes Jahres 1754 bis in ben folgenden Januar eine Reihe bedeutender Ausbruche gehabt. Als er fich endlich beruhigte, begannen im Februar bebeutende Erschütterungen auf ben Inseln bes griechischen Archipelagus, melde bereits bis in bas nordliche Europa verspurt Bergebens fuchten bie eingesperrten, elaftischen Daffen wurden. fich im Marg burch ben Schlund bes Aetna Luft zu machen; er hatte nur einen fehr unbebeutenben Ausbruch und bann schloß er fich wieder. Auch ber Besuv schien biesmal ben Brobucten vulfanischer Wirksamfeit ben Ausgang verfperrt zu haben, benn er rauchte nur ichwach und blieb noch funf Jahre lang ruhig. Da erfolgten nun die heftigen Budungen ber Erbrinde, welche Berfien besonders im Monat Juli beimsuchten, und von bort her über ben gangen angegebenen ganbftrich, ja felbft noch weiter hinaus, bis nach England und an die Beftfuften von Afrika fich verbreiteten. Das Erdbeben von Liffabon felbft bauerte vom 1. Rovember bis jum 27. December und wurde bald hier, balb bort in bem angegebenen Zeitraume mehr ober minder heftig empfunden. Auch in ben Jahren 1756, 57 und 58 fuhren Erschütterungen noch fort in Deutschland, in Rord-Franfreich, in England und felbft in ben norblichften Theilen von Standinavien aufzutreten. Das Jahr 1759 endlich begann mit einem ber verheerenoften Erdbeben in Borber-Aften, amifchen bem Tobten und Mittellandischen Reere, beffen Stofe 3 Donate lang anhielten, und welches viele ber bebeutenbften Stabte, Damastus, Sibon, Balbed u. a. zerftorte. Und biefes Sahr war auch auf bem Festlande Amerifa's burch eine ber furchtbarften vulfanischen Explosionen bezeichnet, welche im mericanischen Gebiete am 29. September einen neuen Bulfan, ben Jorullo, entstehen ließ, fo daß es vielleicht nicht zu gewagt ift, biefes Er eigniß mit ben vorerwähnten Bewegungen berfelben Beriobe in Berbindung zu fegen. Im December 1760 fand einer ber verheerenbsten Ausbruche bes Besuv ftatt, bei bem fich an ben Abhangen bes Berges 12 neue, Lava ausftogenbe Seiten-Rrater öffneten, und Liffabon erlitt balb barauf von Reuem, am 31. Marg 1761, einen verheerenden Erdftog, beffen Birfungen wieber bis zu ben Azoren und ben Antillen, auch an ben Ruften von England und Island, nur nicht fo allgemein auf bem Continent von Europa mit empfunden wurden, ale bie von 1755. Dann aber erhielt fich bie Rube 6 Jahre lang ungeftort in allen Theilen bes oben genannten, bisher bewegten Landergebietes, und felbft in ben Umgebungen bes Mittelmeeres erfolgten noch lange nachher nur bin und wieder fo unbedeutenbe Budungen, bag wir es wohl mit v. Soff ale eine wahrscheinliche Thatsache ansehen burfen, es hatten bie unter ber Erbe entwidelten, gasformigen und geschmolzenen Substangen burch biefe furchtbaren Entladungen ihren Ausweg gefunben und baher mehrerer Jahre bedurft, bevor fie fich auf's Reue in großer Menge angesammelt hatten und im Stande maren. neue Beunruhigungen zu erregen.

Indeffen nicht nur diefer auffallende Antagonismus oder die Gleichzeitigkeit sich an einander reihender Borfälle von Erdbeben und vultanischen Ausbrüchen in verschiedenen Theilen der Erdrinde, wovon sich noch eine große Jahl von Beispielen wurde beibringen lassen, erweisen, daß die Erdbeben zu der Reihe der vultanischen Erscheinungen gerechnet werden muffen, sondern es giebt auch noch einige andere Thatsachen, die ich Ihnen in den nächsten Briefen vorzusühren gedenke, welche die Erdbeben direct, ohne die Rothwendigkeit der Boraussehung eines oft dunkeln oder zweiselhasten Jusammenhanges, in die Reihe der eigentlich vulkanischen Erscheinungen einführen.

## Ginundzwanzigfter Brief. Bilbung nener Infeln im Meere.

Wo Erdbeben längere Zeit die Erde erschüttern, da fürchten die Menschen, es mögte ein neuer Ausweg von Innen sich öffnen, ein Bulkan entstehen. So schickten sich die Bewohner der Insel Meleda, als diese in den Jahren 1822 und 23 so

vielsach erschüttert wurde, schon an die Insel zu verlassen, weil sie befürchteten, es mögte ein Bulkan dort ausbrechen, und so kommt es noch in unsern Tagen gar nicht selten vor, daß bald von hier, daß von dort, wie jüngst erst aus den Benetianer Alpen berichtet wird, es wolle ein Bulkan zum Durchbruch kommen. Aber wenn auch in vielen Källen solch ein Glaube nur ein Aberglaube ist, so kann er sich doch auf die Ersahrung stüßen, denn es sind vulkanische Ausbrüche als Begleiter und als Kolge bei großen Erdbeben erschienen. Es haben wahre Eruptionen an Stellen sich ereignet, welche sonst keinen Bulkan besitzen, und sie sind nur durch Erdbeben vorherverkundet worden. Obgleich solche Erscheinungen im Allgemeinen nicht gewöhnlich sind, so giebt es doch unzweideutig beobachtete Beispiele dieser Art, welche als Argumente dienen können.

Schon früher ist erwähnt worden, daß hin und wieder bei beftigen Erschütterungen der Erdboden sich öffnete und Wasser, Schlamm, Steine, selbst Rauch- und Flammen-Ausbrüche hervorgetreten sein sollen. Indessen läßt sich diesen Borkommnissen doch in der Regel ein localer Grund unterlegen, ohne daß man genöthigt ist, sie für direct vulkanisch zu halten, wo aber Ausbrüche wahrer Lavamassen, und das Auswerfen von Schlaken und Asche stattsinden, da kann man die Identität beider Arten von Erscheinungen nicht läugnen. Den auffallendsten Beleg für die Vereinigung derselben theilt Darwin mit, in seinem Berichte über das schon öfter erwähnte Erdbeben von Chili aus dem Jahre 1835.

Bei diesem großartigen Beispiel eines machtigen Erbebens warf in berselben Stunde, als das ganze Land um Conception auf die Dauer erhoben wurde, eine in den Anden, der Insel Chiloe gegenüber gelegene Bulkanreihe zu gleicher Zeit eine schwarze Rauchsäule aus, und blieb während des folgenden Jahres in ungewöhnlicher Thätigkeit. Zugleich brach weiter nördlich, in mehr als 100 Meilen Entsernung, ein Bulkan aus dem Grunde des Meeres, in der Rachbarschaft der Insel Juan Kernandez hervor, und mehrere von den großen Schornsteinen in den Cordilleeren von Central-Chili singen eine neue Thätigkeits-Epoche an. Wir haben daher die allgemeine Erschütterung eines außerordentlich großen Landstriches, die dauernde

ľ

i

:1

ţ

1

Erhebung einzelner Gegenben, Die erneute vulfanische Thatigfeit durch gewohnte Deffnungen und einen untermeerischen Ausbruch an außergewöhnlicher Stelle, als Theile einer und berfelben großen Raturerscheinung ju betrachten. Die Ausbehnung bes Landes, über welches bie Zeichen ber Wirfung unterirbifcher Rrafte unaweibeutig fich verbreiteten, mißt 700 geographische Meilen in ber größten gange und 400 in ber außerften Breite. Man wird vielleicht eine richtigere Ibee von bem Daafftabe ber Erfcheinungen bekommen, fahrt Darwin fort, die bas Erbbeben von Conception begleiteten, wenn man fich vorftellt, baß Europa von ber Rorbfee bis jum Mittellandischen Meere erschüttert - ein großer Theil ber Oftfufte von England auf bie Dauer erhoben - eine Reihe von Bulfanen an ber Rordfufte von Solland in Thatigfeit verfest worben fei - bag ferner ein Ausbruch im Grunde bes Meeres nabe an bem nordlichen Enbe von Island ftattgefunden, und daß bie alten Rrater ber Auvergne, bee Cantal und Mont Dor nebft anberen, bie lange erloschen waren, von Reuem eine bunfle Rauchfaule jum Simmel emporgeschickt hatten.

Es ist keine so gar seltene Erscheinung, daß Erdbeben, als Borläuser vulkanischer Ausbrüche und mit diesen vereint, neue Inseln im Meere und neue Berge auf dem Festlande bilden. Manche Gegenden sind seit vielen Jahrhunderten der Schauplat solcher Borgänge gewesen und unter allen zeichnet sich besonders die Umgebung der griechischen Insel Santorin aus, da seit 2000 Jahren bort zu wiederholten Malen der Meeresboden sich gehoben hat.

Santorin, bei ben Alten Thera genannt, bilbet ben subwestlichsten Punkt ber kyklabischen Inselgruppen, welche von
ben sublichsten Borgebirgen von Attika und von Euböa gegen
Südwest sich fortziehen. Sie hat, wie die nachfolgende Karte
zeigt, eine sast halbmondförmige Gestalt, und die Berge, welche
sie zusammensezen, bilben nach innen einen steilen scharfen Rand,
ber nach außen hin allmälig abfällt. Diesem innern, steilen
Rande gegenüber, gleichsam den Umfang des Kreises ergänzend,
liegen zwei kleinere Inseln, Therasia und Aspronist, andere, die
sogenannten Kaimeni, in der Mitte zwischen diesen und Santorin. Seit dem Jahre 237 v. Ch. G. ist zu zehn verschiede-

nen Malen die Gestalt und Zahl dieser Inseln und Klippen verändert worden, zulest im Jahre 1707. Theils wurden durch Erhebung des Meeresbodens neue Inseln gebildet, theils stiegen Felsmassen empor, welche sich den alten anschlossen, theils kamen und verschwanden Klippen wieder. Rur über die Entstehung der letzen Insel, der sogenannten Nea Kaimeni, besitzen wir aussührlichere Berichte. Ich gebe Ihnen hier einen Auszug aus dem Briese eines Italieners, Giorgio Condilli, welcher sich zu jener Zeit aus Santorin besand, an seinen Landsmann den Prosessor Valesnieri in Padua.



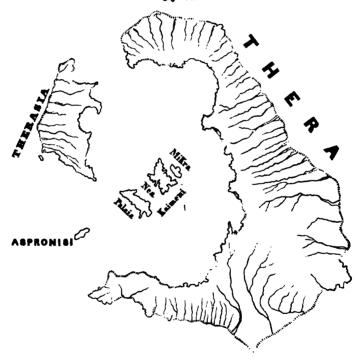

Am 23. Mai bes Jahres 1707, an einem Montag, bemerkte man im Golf ber Insel Santorin, zwischen ben beiben Bracianischen Inseln, gewöhnlich die kleine und große Kaimeni genannt, einen schwimmenden Gegenstand, den man beim ersten Anblick für das Wrack eines verunglückten Schiffes hielt.

Einige Rischer beeilten fich ju biesem vermeintlichen Schiffe bingufommen, aber wie groß war ihr Erftaunen, als fie fich überzeugten, daß es eine Rlippe war, welche begann aus bem Grunde bes Meeres emporaufteigen. Am folgenden Tage mollten mehrere Berfonen, theils burch bie Reugierbe getrieben. theile, weil fie bem Berichte ber Rifcher feinen Blauben ichentten, fich felbft über bie Sache aufflaren und wurden balb von ber Richtigfeit berfelben überzeugt. Ginige ber fühnften landeten fogar an ber Klippe, die noch in Bewegung war und fich auf eine fühlbare Beife vergrößerte, und bestiegen fie. brachten egbare Dinge von ihr berab, unter Anberem Auftern, bie in bem Bufen von Santorin eine Seltenheit find, von außerorbentlicher Größe und von fehr gutem Beschmad. fanben fie auf ihr eine Art von Stein, ber einem Bebad fehr ähnlich fab, in Birflichfeit jeboch nichts weiter, als ein fehr feiner Bimftein mar. 3mei Tage por bem Auffteigen biefer Rlippe war am Nachmittag auf ber Insel Santorin ein Erbbeben verspurt worden, bas wohl nur den Anstrengungen juguschreiben ift, welche gemacht werben mußten, um biefe große Relomaffe, Die ber Schöpfer fo viele Jahrhunderte hindurch vor unfern Augen verborgen hatte, vom Grunde bes Deeres loszulofen. Das war aber auch ber einzige Schreden, ben bas Bervortreten biefer Rlippe ben benachbarten Ginmohnern bereitete, benn bis jum 4. Juni fuhr fie fort gang geräuschlos zu machfen. Sie war bamale ungefahr 500 Schritt lang und 25 Rug hoch. In ihrer Umgebung war bas Meer ftart getrubt, nicht fowohl burch neuerdings aufgewühlten Boben, als burch bie Beimischung einer ansehnlichen Maffe von verschiedenen Materien, Die Tag und Racht aus ber Tiefe biefer Abgrunde heraufstiegen. Dan bemertte eine große Abwechselung ber Substanzen, je nach ber Berfchiedenheit ber Farben, welche fich bis an bie Dberflache bes Baffers verbreiteten. Unter biefen herrichte aber boch bas Gelb bes Schwefels vor, und verbreitete fich bis auf 20000 Schritt im Umfreise. Auch zeigte fich im Baffer, zunächft um bie Klippe, sowohl eine große Bewegung, ale eine ansehnliche Sige, in Folge beren eine große Menge von Fifchen ftarb, bie man hier und bort umberschwimmen fah.

Am 16. Juli, beim Aufgang ber Sonne, sah man ganz IV. 2.

beutlich zwischen ber neuen Insel und ber kleinen Raimeni eine Reihe von schwarzen Kelfen aus bem Grunde bes Deeres berporfteigen. Man gablte beren 17 einzelne, von benen es aber schien, daß fie sich wohl unter einander und mit ber neuen Infel, Die weiß mar, vereinigen mußten. 3mei Tage barauf, um 4 Uhr Rachmittage, fab man jum erften Dal einen biden Rauch, bem eines großen Ofens vergleichbar, und hörte babei ein unterirbisches Getofe, welches von ber neuen Infel bergufommen ichien, aber ju dumpf war, um beutlich unterschieden au werben. Mehrere Familien, von Schreden ergriffen, fuchten auf ben benachbarten Infeln bes Archipele Buffucht. Juli vereinigte fich bie Rette ber schwarzen Felsen ganglich und bilbete eine eigene Infel, von der fich ebenfalls ein Rauch erbob. Buerft mar er nur fcmach, verftarfte fich aber in bemfelben Dage, ale bie Infel an Große junahm. Enblich erfchien auch Reuer, bas jugleich einen unerträglich ftinfenben Geruch verbreitete, welcher bie gange Begend erfüllte. Ginigen benahm er ben Athem, Anderen verurfachte er Ohnmachten, bei faft Allen rief er aber Erbrechen bervor. 3m Monat August verbreitete fich ein bider Dampf über Santorin, in einzelnen fehr bichten, falzigen Wolfen, ber innerhalb brei Stunden bie ganzen Trauben, bas hauptproduct ber Infel, verbarb, welche man in wenig Tagen hatte einheimfen wollen. Die weiße Infel fing nach bem wieder an fich au erheben und zu vergrößern, fo bag bald bas Bange ju einer Insel vereinigt mar. Das Reuer hatte fich babei mehrere Deffnungen gebilbet, aus benen es mit einem Donner, ahnlich bem Entladen mehrerer Ranonen, eine große Menge glubender Steine in Die Luft fcbleuberte. Sie wurden mitunter zu einer fo großen Sobe emporgeworfen, bag man fie aus bem Beficht verlor, und bag fie erft in 3000 Schritt Entfernung niederfielen. Begen Ende bes Monate August mutben biefe furchtbaren Explosionen feltener, nahmen aber im September wieder an Saufigfeit zu, und erschienen im October täglich. Wenn fie begannen, fo fab man eine große Feuer-Erscheinung, ber ein erschredlicher Dampf folgte. Manchmal war biefer Dampf mit Afchen gemischt, die in ber Luft ein Gewolf von verschiebenen Farben und von ungeheurer Dichtigfeit bilbeten. Allmälig loften fie fich in einen feinen Staub

auf, und fielen wie ein Regen auf bas Meer und bas umliegenbe Land; in folder Menge, bag bie Erbe bavon gang bebedt Andere Male ichienen bie Explosionen aus feurigen Afchen zu bestehen, ober es waren vielmehr glubenbe Steine von mittlerer Große, welche fo gablreich maren, bag fie beim Rieberfallen bie gange fleine Infel bebedten und eine Art von Mumination hervorbrachten, welche die Einwohner nicht mube wurden zu betrachten. Die Infel hatte bamale ungefähr 3000 Schritt im Umfang und 40 Ruß in ber Sobe. Bahrend im Juli und August bas Feuer nur an einer Stelle, auf ber Spite ber fcmargen Infel, hervorgetommen war, öffnete fich am 5. September ein zweiter Schlund auf ber Seite gegen Therasta bin. Doch bielten bier bie Ausbruche nicht lange an, nach einigen Tagen ichon borten fie wieder auf. Auch trat am 18. September ein Erbbeben ein, welches bie Ausbruche verftarfte und die Insel wefentlich vergrößerte.

Auf ähnliche Weise sesten sich die Ausbruchs-Erscheinungen Jahr und Tag fort, ließen jedoch allmälig an Heftigkeit nach. Indessen nahm die Insel doch noch bis in das Jahr 1711 mindestens an Größe zu, besonders in der Richtung gegen Therasia, so daß sie zuleht über eine Meile Umsang und mehr als 200 Kuß Höhe hatte. Die Feuer-Erscheinungen und Detonationen waren damals zwar nur schwach, aber doch noch nicht ganz verschwunden. Rach und nach verlor sich das Alles wieder, die Ausbrüche hörten auf, die Dessnungen schlossen sich, das Meer erkaltete und die Insel stand sest. Da das Meer vorher an dieser Stelle 500 bis 600 Kuß Tiese hatte, so ist die Höhe, bis zu der sein Boden emporstieg, nicht unbeträchtlich zu nennen.

See Pelaia Non Miken Spiegel

Roch großartiger, boch in ben Einzelheiten ber Borgange nicht bekannt, ist die Erhebung ber Insel St. Johann Bogoslow unter ben Aleutischen, welche ungefähr in bas Jahr 1796 fällt. Seehundsjäger kannten an ber Stelle, wo sie sich später 15\* erhob, einen einzeln im Meere gelegenen Felfen, ber jeboch mehrere Jahre hindurch in bide Rebel gehüllt mar und beshalb von ihnen nicht besucht wurde. Als endlich einer von ihnen mit feinem Boote fich in ben Rebel bineingewagt batte, tam er mit ber Rachricht gurud, bag ber vermeinte Rebel Rauch fei, und bag bas Meer in ber Rabe bes Relfens foche. Jahre 1800 gerftreute fich ber Rauch und man fah an ber Stelle jenes Relfens eine Insel, in Bestalt eines Bic, ber Feuer und Rauch aus feinem Gipfel fließ. Seefahrer fanden im Jahre 1806 bie Infel von 4 (See-?) Meilen \*) Umfang und ben Berg fo boch, bag man ihn auf 12 bis 15 Seemeilen Entfernung feben fonnte, also wohl über 3000 Ruf. 3m Jahre 1819 hatte bie Infel nicht gang eine geographische Deile Umfang und eine Bobe von 2100 Rug, ale fie aber 1832 untersucht wurde, hatte fich ihr Umfang auf fast die Balfte und bie Bobe auf 1400 Fuß vermindert. Der gange Meeresgrund awischen Diefer neuen Infel und Umnaf ift erhöht worben, benn mabrend Coof und Unbere por 1790 mit vollen Seegeln barüber hinfahren fonnten, fo fperren jest gabllofe Riffe und Rlippen Die Schifffahrt.

Cotta hat Ihnen bereits in den Briefen zum ersten Bande des Rosmos das Erscheinen der Insel Ferdinandea\*\*) zwischen Sicilien und Pantellaria geschildert, lassen Sie mich noch einige andere Beispiele anführen, damit Sie sehen, daß das Erscheinen neuer Inseln nicht auf das Mittelländische Meer oder auf Inselgruppen beschränkt bleibt, welche sich, wie die Aleuten, den Continenten unmittelbar anschließen. In den meisten Fällen stehen freilich die neuen Inseln nicht isolitt. So erschien im Jahre 1757 in der Nähe von Pondicherry eine Insel im Meere, die gegen 5000 Kuß im Durchmesser hatte und eine kegelsörmige Gestalt. Sie hatte einen Krater, aus dem, unter Feuererscheinung, Bimsteine, Sand und Aschen in solcher Wenge ausgeworsen wurden, daß die Schiffe davon bedeckt wurden

<sup>\*\*)</sup> Sie ift von Deutschen, bem König beiber Sicilien zu Ehren, Ferbinandea, von Engländern Graham, von Italienern Julia u. f. w. gernannt worden, so daß sie, die Wiederverschwundene, nicht weniger als 7 Ramen bestist.



<sup>\*)</sup> Eine Seemeile ift ziemlich genau 1/4 geographische Deile.

und nur mit Muhe durch die schwimmenden Bimfteine ihren Weg fortsehen konnten. Ob diese Insel geblieben ober wieber zerftort worden ift, barüber mangeln die Rachrichten.

Im Mai des Jahres 1783, mehrere Wochen vor einem großen Ausbruch des Skaptar Jökul auf Island, fand im Südwesten der Insel ein Ausbruch im Meere statt. Der Punkt lag 7 bis 8 (See-?) Meilen von der äußersten Bogelöksippe, Fugleskior, vor Kap Reikianäs, entsernt. Das Meer war 20 bis 30 (See-?) Meilen weit mit Bimstein bedeckt und Rauch stieg davon empor. Es erhob sich eine Insel, welche einige Schiffer in vollem Brande sahen. Sie soll aus hohen Klippen bestanden haben. Am 26. Juni 1783 nahm die dänische Regierung Besitz von dieser Insel und gab ihr den Namen Ryde (Reue Insel). Aber sie wurde vom Meere wieder zerstört und im solgenden Jahre war keine Spur mehr von ihr zu sinden. Die Stelle, an der sie emporstieg, ist ungekähr dieselbe, an der sich im Jahre 1563 eine ähnliche Erscheinung gezeigt hat.

Bieberholt haben fich bergleichen Greigniffe in ber Rabe ber Infel S. Miguel unter ben Azoren zugetragen. Bon folchen Ausbrüchen, mit benen zugleich bie Bilbung neuer Infeln verbunden mar, wird aus ben Jahren 1638, 1691, 1719 und 1811 berichtet. Ueber bie lettere Begebenheit haben wir burch ben Bericht bes Schiffe-Capitaine Tillard, welcher bie neu entstandene Insel nach seinem Schiffe Sabrina nannte, nahere Rachrichten. Bahrend eines halben Jahres mar S. Miguel von wieberholten Erbbeben erschüttert worben, beren lettes am 31. Januar von gang befonderer Beftigfeit mar. Da verbreitete fich am 1. Februar ein eigenthumlicher, schwefelartiger Beruch und man erhielt auf ber Infel bie Rachricht, bag auf ber Rorbseite, bei bem Dorfe Ginetes, eine fleine halbe Meile von ber Rufte entfernt, Dampf und Reuer aus bem Meere auffteige. Die fich aus bem Gemäffer erhebende Dampf- und Afchen-Saule brachte bas Meer in große Aufregung und wurde viele Meilen weit gesehen. Sie bebedte Die Begend bis zu ber 10 Meilen entfernten Stadt Bonta Delgaba mit Auswürflingen und Afche, und ihren Feuerschein fah man bei Racht auf weite Ferne. Rach 8 Tagen enbete ber Ausbruch, ohne bag eine Infel fich über bas Baffer erhob, boch war der Meeresgrund, der sonft dort 300 bis 500 Fuß tief lag, bis dicht unter die Oberfläche getreten.

Erft mit bem 13. Juni fing eine neue Eruption an, welche jedoch nicht an berselben Stelle, sondern eine gute halbe Meile weiter westlich ausbrach und am 17. ihre größte Beftigfeit erlangte. Sie ftieß unter heftigen Detonationen eine gemaltige Saule von Rauch und Aiche aus, die fich viele hunbert Auß hoch erhob und fich bann in biden Bolten, aus benen gablreiche Blige gudten, mit bem Winde verbreitete. Rach bem Ende bes Ausbruches fab man eine etwa 300 Jus bobe Insel, die an einem Ende einen fegelformigen Berg trug, am anderen einen tiefen Rrater zeigte, aus bem beständig Feuer aufftieg, obgleich fein tieffter Rand jur Fluthzeit unter Baffer ftanb. Als Capitain Tillard bie Infel besuchte, mar ihr aus Schladen und Afche bestehender Boben noch fo beiß, bag man bie Sobe nicht erflimmen fonnte. Das Deer ftromte gwar gur Fluthzeit in ben Rrater, wo bas Waffer in beftiges Rochen gerieth, aber bas ftorte ben Gang ber Ausbruche nicht mefentlich. Der Berg, an ber einen Seite, wuchs burch bie fortbauernben Auswurfe von Steinen, Sand und Afche bis ju 600 Auß Sobe; nichts besto weniger war aber bie gange Infel in ben letten Tagen bes Rebruar bes folgenden Jahres ichon wie ber verschwunden.

Eine ber neuesten Erscheinungen dieser Art ereignete sich im Februar 1835 unweit ber Insel Juan Fernandez, beren wir schon bei dem Erdbeben von Conception gedacht haben. Wenn nun die Azorischen Inseln und die kleine Insel-Gruppe von Juan Fernandez auch nicht, wie Island, als eine Art von Continent betrachtet werden können, so sind sie doch immer noch Flecke von einiger Ausbehnung mitten im Oceane, so daß daß Aufsteigen einer neuen Insel nur den Charafter von der Bilbung einer neuen Spise auf einem gemeinschaftlichen Plateau hat. Da aber Darwin berichtet, daß mitten im Atlantischen Ocean, einen halben Grad süblich vom Acquator, in der Berslängerung einer von St. Helena nach Ascenston gezogenen Linie, also ungefähr halbweges zwischen Afrika und Südamerika, wiederholte vulkanische Ausbrüche stattgefunden haben, ohne je-

boch bleibende Spuren zu hinterlaffen, so sieht man, daß auch hier, weit von allem anderen sesten Lande entsernt, Bersuche zur Bildung einer einzelnen Insel, oder eines Archipels sich fortgesest haben; und wer kann es wissen, ob wir nicht bald einmal durch die Rachricht von dem Erscheinen einer neuen und bleibenden Station auf jener großen Wasserstraße überrascht werden.

3meiunbzwanzigfter Brief.

## Bilbung neuer Berge auf bem Lanbe.

Dbgleich humbolbt im ersten Bande bes Rosmos schon der Schilberung erwähnt, welche Ovid uns von der Bilbung eines neuen hügels auf der trozenischen halbinsel gegeben hat, so erlaube ich mir doch hier die metrische Uebertragung der betreffenden Stelle des römischen Dichters einzuschalten, welche ich der Freundlichkeit eines philologischen Freundes versdanke, weil die Lebhaftigkeit der Darstellung mir geeignet scheint einen bleibenden Eindrud zu hinterlassen:

Bei der Bittheischen Stadt Trozen ift ein hügel. der Baume Ganzlich entbehrend und steil, einst ebene Flache des Feldes, Aber ein hügel jehund, denn — Staunen erregt es zu hören — Buthender Winde Gewalt, in umnachteten höhlen verschlossen, Strebten in's Freie zu weh'n, zu genießen des heiteren himmels. Aber sie rangen umsonst, denn es sehlte dem dunkelen Kerker Zegliche Spalte, durch die den Lüften entstände ein Ausweg. Aber diese darauf, wie vom Athem des Mundes die Blase Anschwillt, oder die haut des doppelt gehörneten Geisbocks, Dehnen das Erdreich aus, daß empor es steigt von dem Windhauch. Also ward es ein Berg, durch die Länge der Jahre verhärtet.

Ahnungevoll hat ber Dichter hier die Buge entworfen, benen die wiffenschaftliche Anschauung noch heutigen Tages folgt. Es bestätigt sich wieder, daß auch in geistigen Dingen das gludlichste Geschent, welches die Götter dem Sterblichen bescheren können, ein schaffer Inftinct ift.

Ueber die großartigen Erscheinungen, unter benen die Emporhebung einer ausgebehnten Erdftrecke und die Bildung eines Bulkanes, des Jorullo, im westlichen Merico 1759 vor sich ging, hat Humboldt Aussührliches im letten Kosmos-Bande beigebracht. Es bleibt indessen eines Borganges zu erwähnen, welcher, nicht weniger merkwürdig als die Erhebung des Jorullo, sich vor drei Jahrhunderten auf europäischem Gebiete zugertragen hat. Ich meine die Bildung des Monte Ruovo, am Rande des Meerbusens von Bajae, unweit Reapel, im Jahre 1538. Preller hat uns in neuerer Zeit eine interessante Charafteristist dieser classischen Gegend gegeben, die ich der Hauptsfache nach hier folgen lasse.

Wie die classischen Länder überhaupt reich an Stellen find, wo zugleich Ratur und Geschichte die Merkmale ihrer großartigen Kämpfe und Krisen hinterlassen haben, so ist wohl keine reicher an solchen Merkmalen, als die Gegend im südlichen Italien, deren geschichtliche Verhältnisse sich zuerst von Cumae und von seinen kleineren Pflanzstädten, Dikarchia (Puzzuoli) und Neapel, später von Capua und dem campanischen Staate aus verfolgen lassen, und wo die wilden Naturkräfte einer vulkanischen Unterwelt lange vor aller Ansiedlung und mit



feliner Ausbauer neben jenen geschichtlichen Abwandlungen bis in die neueste Zeit hinab eine Umwälzung nach der anderen hervorgerufen haben.

Bas die bichterische Sage in ihren Ergählungen von ben phlegräifchen Felbern und ben Rampfen ber Giganten, von bem Riefen Tiphoeus, ber bier in ber Tiefe ausgeftrecht liege und ben Erbboben burch feine frampfhaften Bewegungen erschüttere. bas Reuer burch bie Bulfane ausspeie, von ber Schmiebe bes Sephaftos und feinem Martte, von ben Berfen bes Berafles und endlich von ber geheimnifvollen Welt ber Rimmerier und ben Schredniffen bes Sees, ben bie Bogel mieben, andeutet, bas hat jest bie wiffenschaftliche Forschung in einem großartigen Busammenhange aufzufaffen gelehrt, nach welchem bie gange Strede bes weftlichen und fublichen Italiens, von bem mittleren Etrurien bis nach Mifenum und Ifchia und binüber nach Sicilien, als eine gufammenhangenbe Werffidtte vulfanifcher Wirfungen ericbeint, welche Diefe Ruftenlander in grauer Borgeit aus ber Tiefe bes Meeres emporgehoben haben, um fie barauf ber menschlichen Geschichte und ben nicht weniger fturmischen Rampfen und Umwalzungen fo vieler auf einander folgenben Generationen von Bolfern, Staaten und Stabten gu überantmorten.

Im neapolitanischen Italien find die Mittelpunkte dieser vulkanischen Thatigkeit, die Rocca monfina, an deren Fuße die alte Suessa Aurunca lag, die Campi Phlegraei zwischen Puzzuoli und Cumae, die Inseln Ischia und Procida, der Besuv und endlich am meisten landeinwärts, schon an der apulischen Grenze, der Bultur, zu dessen Füßen Horca seine Jugend verledte, ein Bulkan, welcher, wie die Rocca monfina, längst erloschen ift, die deutlichen Spuren seiner früheren Thätigkeit aber noch jest bewahrt.

Desto wirksamer ist die Thatigkeit jener übrigen Punkte geblieben, unter benen von einer Seite die Insel Ischia mit dem Ipomeo, von der anderen der Besuv als End- und Hauptpunkte eines vulkanischen Bogens erscheinen, den die Alten in der ausdrucksvollen Weise, wie ste ihre geographischen Anschausungen zu bezeichnen pflegen, die Kratere schlechthin nannten. Der Ipomeo und der Besuv sind nur die End- und die ge-

sammelten Hauptpunkte dieses vulkanischen Halbkreises: während sich zwischen ihnen eine ganze Reihe kleinerer Bulkane besindet, die Insel Rista, der Lago Agnano, der Krater von Astruni, die Solsatara mit ihrer weißhügeligen Umgebung (colles Leucogaei), der Monte Barbaro, der Lago Averno, das sogenannte Mare Morto, die Mehrzahl von ihnen schon in vorhistorischer Zeit zur Ruhe gekommen, und daß die vielen Schweseldämpse, erstidenden Ausdünstungen, heißen Quellen, welche in der ganzen Umgegend sporadisch emporsteigen, die dauernden Merkmale des vulkanischen Processes sind, welcher sich von der Tiese aus noch immer fortsest und wer weiß in welcher Rähe oder Ferne mit neuen Wundern und mit neuen Krisen droht.

Bie bem auch fei, jum letten Dale haben bie alten Befahren fich ben Ginwohnern biefer bedenklichen Gegend burch eine Erplosion vergegenwartigt, welche in physitalischer Sinficht eben so mertwurdig ift, ale fie in historisch - geographischer für biefen Schauplat eines fo reichen geschichtlichen Lebens verhängnisvoll geworben ift. Sind nämlich biefe Bestade, wo ehebem Cumae, Bajae, Bauli, Mifenum und Buteoli, ber Damm bes Hertules, ber buftre Lacus Avernus und ber fischreiche Lucrinus fammt ben romantischen Sügeln und Anhöhen, die fich barüber bingichen, bas griechische und romische Alterthum in fo verschie benartiger Beife in Anspruch genommen haben, burch bie verheerenden Rrafte ber Beit und fo oft wiederholter Bolferfturme ohnehin in einem Grabe verheert und verwüstet, bag genauer eingehende topographische Bestimmungen nicht mehr möglich find, so hat jenes Ereignis nun vollends bie gange Physionos mie ber Begend veranbert. Selbft Cicero, felbft Lucullus ober Sulla, follten fie fich jest in biefen Begenben gurechtfinden, wo fle einft in ihren Billen ein genugreiches Leben ge führt haben, fie wurden es schwerlich vermogen. (S. Fig. 22.)

Reben bem Interesse, welches burch das Ereigniß der Bilbung eines neuen Berges an und für sich hervorgerusen werden muß, hat die Geschichte der Bildung des Monte Ruovo dadurch einen besonderen Werth gewonnen, daß ihre Deutung zu wissenschaftlichen Differenzen Beranlassung gegeben hat, welche noch heute nicht völlig geschlichtet sind. Erlauben Sie, daß ich



Capu Misene Bonte bi Calignia

Monte Joomes

Cerme bi Mero

Baine

Monte Massa

Monte Barbara

es versuche; Sie etwas näher über die Streitfrage zu orientiren. Daß der Monte Ruovo im Jahre 1538 in der Rähe von Buzzuoli entstanden sei, wird nicht bezweiselt; auch daß er plöplich entstanden sei, wird angenommen; aber wie? — das ist die Frage! Er ist aufgeschüttet, sagen die Einen, wie die Insel Sabrina; er ist gehoben, wie die Rea Kaimeni, sagen die Anderen; er ist erst etwas gehoben und dann etwas aufgeschüttet, meinen die Dritten. Hören wir, was die Augenzeugen und Beitgenossen über den Borgang der Sache berichten, vergleichen wir damit, was die Beodachtung noch seht an dem Schauplat des Ereignisses ermitteln kann, und entscheiden wir uns sodann über die Ansicht, zu welcher wir uns von dem ermittelten Thatbestande erbeben müssen.

Bas die Berichte der Zeitgenoffen anbetrifft, so besitzen wir deren sechs, die jedoch von sehr verschiedenem Berthe für und sind. Einer ist in deutscher, einer in lateinischer, vier sind in italienischer Sprache geschrieben. Drei derselben sind Berichte in der Form von Flugblättern, welche mehr den Charafter tragen, wohl gesammelte, merkwürdige Thatsachen in der Mit- und Nachwelt weiter verbreiten zu wollen, als den Eindruck machen, daß der Schreiber derselben großentheils Augenzeuge des Ereignisses gewesen sei.

Die brei anderen bagegen find: erstens, ein Rapitel (21) aus ber Lebensbeschreibung bes Don Bebro be Tolebo, bamaligen Bice-Ronigs von Reapel; zweitens ein Brief bes France 8co bel Rero, eines vornehmen Florentiners, ber fich in Auftragen bes toscanischen Sofes in Reavel aufhielt, an Ricolo del Benino in Rom; und fodann brittens ein Auszug aus bem lateinisch geschriebenen Berichte bes Simone Borgio, eines Reapolitaners, ber ein berühmter Argt und Philosoph feiner Zeit war, in einem Berte von Mazzella über Bugguoli, bas im Jahre 1606 erfchien. Jeber biefer Berichte hat feinen besonderen Werth; ber bes Fr. bel Rero, weil er von einem Augenzeugen herrührt, ber ben Berlauf ber Dinge gang in ber Rabe gefeben hat; ber bes Borgio, fowohl weil fich Fr. bel Rero auf biefen Bericht, als auf ben eines fenntnifreichen Mannes bezieht, als auch, weil Maggella, bem im Jahre 1606 wohl auch noch andere Nachrichten ju Gebote standen, doch nur diesen Bericht bes Porzio citirt; und endlich bas Rapitel aus dem Leben bes Bice-Königs, weil barin einige höchst wichtige Notizen über die Berschüttung und den damaligen Zustand der Gegend enthalten sind.

Francesco del Rero schreibt\*): Ich weiß nicht, ob Sie jemals in Pozzolo gewesen sind. Sechs Bogenschuffe von der Stadt fängt eine Ebene an, die ungesähr einen halben Miglio (2675 Fuß) breit, rechts vom Berge (Monte Barbaro?) einen Theil dieses Meerbusens einschloß: jest dagegen ist diese ganze Breite nur eine Ebene; ein Umstand der, obgleich natürlich, bennoch sehr bewunderungswürdig ist und genau untersucht zu werden verdient. Aristoteles erwähnt in seinem 2° Meteor. zweier ähnlichen Ereignisse, als der Erinnerung werth: das eine in Pontus, das andere in Insule Sagre vorgefallen.

Am 28. September Mittage wurde ber Meeresboben bei Bozzolo in einer Strede von 600 Braccie (3500 Rug circa) troden, so bag die Einwohner von Bozzolo die auf dem Trodenen gurudgebliebenen Fische magenvoll abholten. Am 29. um 8 Uhr Morgens senfte fich die Erbe ba, wo jest ber Feuerschlund fich befindet, um 2 Canne (13 Fuß circa) und barque fam ein fleiner Strom fehr falten, wie Ginige, Die wir befragt haben, berichten, nach Anderen lauen und etwas schwefeligen Waffers hervor; und ba alle Leute, die barum befragt find, Glauben verdienen, fo bin ich ber Meinung, daß fie alle ber Bahrheit gemäß fprechen, und bag bas Baffer erft auf bie eine, fobann auf die andere Beife hervorfam. Am Mittag beffelben Tages fing bie Erbe an ber ermahnten Stelle an aufzuschwellen, so bag ber Boben ba, wo er vorher gefunken mar, um 8 Uhr Abende ungefähr eben fo hoch ale ber Monte Ruofi war, nämlich eben fo hoch als genannter Berg ift, ba wo biefer fleine Thurm fieht; und um biefe Beit \*\*) brach bas Feuer empor und bilbete ben Schlund mit folder Rraft, mit foldem

<sup>\*\*)</sup> Richt um 2 Uhr in ber Racht, wie einige Uebersetzer von Berichsten gemeint haben, weil im italienischen Terte 2 Uhr fleht, was aber bie zweite Stunde ber Racht, b. h. 8 Uhr Abends nach unserer Zeitrechnung, bebeutet.



<sup>\*)</sup> Rach ber Uebersetzung, welche Saagen von Rathiefen gelies fert hat. Das Original ift mir leiber nicht juganglich.

Lärm und Glanz, daß ich, der ich im Garten stand, einen großen Schrecken bekam. Ehe zwei Drittheil einer Stunde verlausen waren, begab ich mich, obwohl halb frant, auf eine naheliegende Hohe, von wo ich Alles sah. Und, meiner Treue, es war ein schönes Feuer, das so viel Erde und so viele Steine emporgeworsen hatte, und fortwährend emporwars! Sie siesen wieder um die Feuermündung herum nieder, so daß dieselbe gegen das Meer gleichsam eine Armbrust ausfüllten, deren Bogen anderthalb Miglio (8000 Fuß) und deren Pfeil zwei Drittheil Miglio (3500 Fuß) gewesen sein kann.

Auf ber Boggolo-Seite hat es einen Berg, beinahe von ber Sohe bes Monte Morello, gebilbet; und in einer Entfernung von 70 Miglien (16 Meilen circa) find Erbe und Baume ringbumber mit Afche bebedt worben. Auf meinem Landfige habe ich weber ein Blatt auf ben Baumen, noch einen Grashalm; aber nahe bei Boggolo in einem Abstande von 6 Miglien (1 1/2 Meile) giebt es feinen Baum, beffen 3weige nicht abgebrochen find; ja oft fann man nicht einmal feben, bag es Baume gewesen. Die hier gefallene Afche ift grober, war auch weich \*), schwefelig und schwer. Sie hat nicht allein bie Baume umgeworfen, fondern auch eine Menge Bogel, Safen und fleinere Thiere, die fich ba befanden, getodtet. 3ch murbe geftern genothigt jur See nach Boggolo gurudzufehren in Besellschaft bes Deffer Cecco be Loffebro, ber bie Sache, melche Meffer Bavolo Antonio angeht, führt. Da waren viele Menschen, um zu seben, und ftaunten. Es war nichts Anberes ba, ale ber Berg: ich fage, Richte im Bergleich mit ber vorigen Racht, ba bie Erbe aufschwoll, bas beint, als ich mich babin begab. Und ba Riemand aus Reapel und überhaupt nur Benige, Die es wieder ergablen tonnen, bas Reuer biefer Racht faben, fo werbe ich gleichsam ber Ginzige fein, ber barüber berichten fann. \*\*)



<sup>\*)</sup> Bahricheinlich fteht im italienischen Texte "molle", was aber auch "naß, feucht" heißt. Das giebt einigen Berbacht gegen bie Genauigkeit ber Uebersetung bes herrn b. v. M.

<sup>\*\*)</sup> Man überfehe biefe Worte nicht, welche als glaubwurbig bie Bichtigfeit in hohem Grabe fleigern, fagt Frances co Balermo, ber hers ausgeber biefer Nachrichten.

Seit ber Racht, in welcher bie Brigaben (?) Die Stelle verlaffen haben, ift nichts Merkwürdiges vorgefallen, was nur im Beringsten mit bem bamals Geschehenen verglichen werden fonnte; weshalb ich es mit einem Beifpiele erlautern will. Stellen Sie fich por, es fei ber Reuerschlund bes Raftells Santo Manolo (?) mit Rafeten, bie angezündet werben, erfüllt. ift tein 3meifel, bag biefe Raketen, obgleich fie gerabe in bie Sohe steigen, bisweilen beim Riederfallen von ihrer Richtung abwichen, fo bag fie nicht wieber in's Raftell, woraus fie bervorkamen, gurudfallen, sondern in den Tiber und auf die umliegenden Biefen. Stellen Sie fich ferner vor, bag fo viele Rafeten-Sulfen in ben Tiber niederfturzten, bag fie biefen angefüllt haben, daß fie da 25 bis 26 Fuß did liegen, und daß gegen bie Wiefen fo viele bavon gefallen find, bag fie einen Berg hervorgebracht haben, ber von Meffer Bindo's Beinberg bis Monte Mari reicht und an Sohe bem Santo Silvestro in Tusculano nicht viel nachgiebt; gegen Santo Bietro, nehmen wir an, find wenige Rafeten gefallen, weil ber Bind aus Westen wehte und bieselben in ber angenommenen Richtung fübrte.

Auf ahnliche Beise machte es ber Schlund, ber Maffen Erbe und Steine von ber Große eines Ochsen au einer Sobe emporschleuberte, bie ich auf anberthalb Miglien anschlage. Darauf fielen fie wieber nahe beim Schlunde in einem Bogen von 1, 2 oder 3 Bogenschuffen Beite herunter; auf biese Beife füllten fie biefen Theil bes Meeres an und bilbeten ben befagten Berg. Diese ermahnte Menge Erbe und Steine fiel troden wieder herunter. Daffelbe Feuer warf gur felben Beit eine ge wiffe andere leichte Erbe und fleinere Steine bis zu einer viel größeren Sohe empor, und biefe fielen weiter vom geuer in weichem (?) und schlammigem Zustande herunter: ein beutliches Rennzeichen, daß fie die faltere Region erreichten und fich, wie andere Dampfe, die biefe Sohe erreichen, in Baffer verwandeln. Dies war auch Urfache, baß bie Afche weich (?) und mit wer nigem Baffer vermischt wieber herunterfiel, obgleich ber Simmel beiter war. 3ch fonnte jest bie natürlichen Ursachen zu ber Austrodnung des Meeres angeben und hervorheben, sowohl bie materiellen als formellen und wirksamen, welche Austrod

nung durch den kleinen Fluß mit zuerst kaltem und dann lauem Wasser bewirft wurde; außerdem die Ursachen der Senkung bes Bodens und der darauf folgenden Erhebung; endlich die des Feuer-Ausbruches, so wie die der Erderschütterungen, wo- von man hier, 10 Tage vorher, 10 in jeder Stunde fühlte, und die in Pozzolo unaushörlich die Erde erschütterten, und nach geschehenem Ausbruche weder hier noch dort gespürt wurden. Aber da ich weiß, daß Wesser Simone Porzio mit so gründlichen Kenntnissen diese dem Vice-König und dem hochehr- würdigen Farnese beschrieben hat, so will ich nicht das Aussehen haben, als wenn ich mich mit den Verdiensten Ansberer schmüdte.

Boggolo ift gang von Ginwohnern verlaffen und Sie murben nicht bas Meer wieber erfennen fonnen, welches Ihnen gepflügte Erbe ju fein fcheinen murbe, und oben mit einer Rinbe von Steinchen, welche fie hier Rapilli nennen, von ber Dide einer halben Balme (5 Boll circa), und welche oben auf bem Waffer schwimmen. Aber was ich nicht recht begreifen fann, ift bie Menge von Afche und Steinen, welche aus biefem Schlunde hervorgekommen ift, und wenn man Rudficht auf bas nimmt, mas von biefer Menge in's Meer gefallen ift, ferner auf ben entstandenen Berg und auf die Afche, Die, wie Sie wiffen, hierher geführt wurde und ein Ueberbleibsel von ben verbrannten Bestandtheilen ift, welche, wenn man fie auf einen Ort fammeln tonnte, einen außerorbentlich großen Berg bilben wurde. Diefen Morgen habe ich noch mit einem Manne gesprochen, ber von Jeboli, 45 Miglien (10 Meilen) vom Feuer entfernt, tam. Er fagte mir, bag biefelbe Afche auch ba gefallen mare, bag bas Feuer fich über 10 Miglien (2 Meilen) unter ber Erbe fortbewegt haben follte und auf biefe Beife bie außerorbentliche Menge Erbe in bie Bobe geworfen batte. Wenn dies nicht genugen follte, fo mußte es fich weiter unter ber Erbe ausgebreitet haben. Und Gott gebe, bag bie Bolbung fich nicht bis gerade unter Reapel ausbreitete! Roch geftern, ba wir über Land nach Pozzolo zurudfehrten, faben wir zwei Reuerschlunde, bie auf's Reue entstanden waren, in ber Entfernung breier Diglien (16000 guß) von Reapel.

Es find mancherlei Meinungen hieruber von fehr tuchtigen

Mannern ausgesprochen worden. Einige glauben, daß Reapel in großer Gesahr sei. Man hat einige Processionen abgehalten, und es soll eine unendliche Menge sehr tiefer Brunnen zwischen Reapel und Pozzolo gegraben werden, "um dem Feuer zur Aber zu lassen." In Rudsicht auf die Borbebeutung, die man hieraus entlehnen kann, so bedeutet der Umstand, daß die Raketen, wie oben erwähnt, von West nach Oft gegangen sind, daß der Kaiser die Türken angreisen will. —

Der Auszug aus bem oben angeführten lateinisch geschriebenen Berichte bes Simone Borgio, welchen une Dage gella giebt, lautet folgenbermaßen: Die Begend von Buzzuoli war ungefähr zwei Jahre hindurch von heftigen Erbbeben fo erschüttert worben, daß in berfelben fein Saus fteben geblieben mar, welches nicht in Balbe ben Ginfturg brobte. Aber am 27. und 28. September bes Jahres 1538 wurde bie Erbe unaufhörlich bei Tag und bei Racht erschüttert. Dabei trat bas Meer ungefahr 200 Schritte weit gurud, fo bag bie Anwohner an biefer Stelle eine außerorbentliche Menge von Rifden aufgegriffen haben; auch zeigten fich bort fuße Quellen. Um 29. endlich fab man, wie ein großer Strich Landes, ber awifchen bem Auf bes Berges Gaurus (auch Monte Barbaro genannt) und bem Meere, neben bem Averner-See liegt, fich erhob, eines plöglich entftebenben Berges Gestalt annehmenb. Rachbem Diefer Erbhügel fich um bie ameite Stunde ber Racht, wie burch ein Maul, geöffnet hatte, fließ er mit großem Betofe Reuer, Bimfteine, Steine und von einer icheuglichen Afche eine fo große Daffe aus, bag bie bis babin noch ftehenben Bebaube von Puzzuoli verschuttet, alles Gras und Rrauter bebedt, die Baume gebrochen und die hangende Beinlese bis jum fechften (Meilen=) Steine in Afche verwandelt murbe. Bogel und einige vierfüßige Thiere murben getobtet. Rach ber Aussage ber fliehenden Buzzuolaner, Die fich mit Beib und Rind und großem Beheul nach Reapel retteten, war die Afche nabe bei bem Schlunde troden, weiter bin aber fiel fie fotbig und feucht. Denn, mas alles Wunderbare übertrifft, man fab einen Berg um jenen Schlund herum (jest Monte Ruovo genannt) aus Bimftein und Afche zu mehr als 1000 Schritt Sobe in einer Racht aufgehauft, in bem viele Deffnungen

waren, von benen jest noch zwei übrig sind, die eine neben dwerner-See, die andere in der Mitte des Berges. Ein großer Theil des Averner-Sees wurde durch die Asche ausgefüllt. Die seit so vielen Jahrhunderten zahlreich besuchten Bäder, die so vielen Kranken heil brachten, liegen unter der Asche begraben. Es dauert der Brand noch bis auf diesen Tag fort, indessen mit einigen Unterbrechungen.

Mus ber Lebensbeschreibung bes Bice-Ronigs entnehme ich nur folgende Stelle: Diefes Ausspeien mahrte unaufhörlich zwei Tage und zwei Rachte. Freilich ift es mahr, bag es wachsend zu- und abnahm; jedoch, ale es am heftigsten war, fonnte man fogar in Reapel ein Drohnen, ben Wieberhall bavon, und ein Betofe, wie von ichwerem Beschute aweier fampfenden Armeen horen. Am britten Tage horte Diefe Ericheinung auf, ber Berg tam unbebedt jum Boricein ju nicht geringer Bermunderung eines Jeben, ber es fah; und vom oberften Gipfel biefes Berges tonnte man in bem Innern eine runde Bertiefung von ber Breite eines Biertel Miglio (1340 Ruß circa) mahrnehmen, in beren Mitte man bie gurudgefallenen Steine, wie Baffer in einem Grapen, ber über ein angegunbetes Feuer gefet ift, fochen fah. Die Ginwohner von Boggolo verließen ihre Wohnungen und flüchteten mit Frauen und Kindern, einige ju Baffer, andere ju Lande. Der Bice-Ronig ritt gleich an Ort und Stelle und, indem er auf bem Berge San Gennaro anhielt, fab er ben Schreden erregenben Anblid und die ungludliche Stadt gang mit Afche bebedt, fo bas man faum Spuren von Saufern entbeden fonnte.

Erschreckt burch biese Berheerung, beschloffen die Einwohner von Pozzolo die Stadt zu verlassen; aber der Bice-Ronig, der nicht zugeben wollte, daß eine Stadt, die so alt und so nüplich für die Welt, verfiele, befahl ihnen wieder umzukehren und des freite sie auf viele Jahre von Abgaben. Um dieselben nun zu ermuntern, ließ er einen Palast mit einem hübschen und starten Thurm bauen und richtete da öffentliche Springbrunnen ein; gab auch Besehl, eine Strecke von 1 Miglio zu ebenen. Der Beg nach Reapel wurde wieder hergestellt und die Grotte, welche sich auf diesem Bege besindet, erweitert und planirt, auf solche Beise, daß man sest ohne Licht hindurch kommen kann.

Digitized by Google

Ferner ließ ber Bice-König auf eigene Koften eine Kirche für San Francisco erbauen, und nach seinem Wunsche wurden von ben neapolitanischen Großen und von seinen Anhängern viele Paläste erbaut. Endlich wurden außerdem die Bäder möglichst wieder in Stand gesetzt und die Mauern der Stadt ausgebessert. Um alle diese Dinge zu fördern, beschloß der Vice-König selbst die Hälfte des Jahres daselbst zu wohnen; indessen fonnte er seiner Gesundheit wegen nur im Frühjahr sich dort aushalten.

Das sind die Aussagen der Zeitgenossen über das merkwürdige Ereignis. Seitdem ist der Berg unverändert geblieben.
Er ist gegenwärtig zum Theil mit Buschwert bewachsen und
sein Sipsel liegt 427 Kuß über dem Meere. Der etwa 1500
Kuß im Umfange haltende, tiefe Krater scheint ziemlich unverändert und setzt fast bis zum Meeresspiegel nieder. Im vorigen Jahrhundert hatte er sogar auf dem Boden noch eine erhöhte Temperatur, die aber jest verschwunden ist. Der Fuß
bes ganzen Berges hat etwa eine halbe Stunde (8000 Kuß) im
Umfange; an der Meeresseite desselben giebt es noch heute eine
Spalte, welche warme Wasserdämpse aushaucht. Was endlich
die Zusammensehung des Berges näher anbetrifft, so giebt ein
Brief von Buch an Naumann uns auch darüber einen bestimmteren Ausschluß. Buch schreibt:

"Bo hinaus liegt das Ziel Ihrer Wanderung?" — Mit dieser Frage kam mir der eble Marchese Lorenzo Pareto, der ausgezeichnete genueser Geognost, entgegen, als ich am 11. September 1845 Morgens 7 Uhr in das Casse de l'Europe, Strada Toledo in Reapel, eintrat, den Hammer in der Hand. Meine Absicht ist den Monte Ruovo zu besuchen. Ich war dort mit Dufrenon am 11. October 1834. Wir hatten uns überzeugt, der Berg könne nicht ausgeworfen sein, sondern müsse sich in Masse aus dem Innern erhoben haben. Die Tuff-Schichten, aus welchen das Innere besteht, erlauben gar nicht an ein Auswersen und Erheben des Berges durch ausgeworfene Steine und Schlacken zu benken. Es ist ein deutslicher Erhebungskrater. Aber Philippi, der so lange in Reapel lebte, setzt sich diesen Ansichten entgegen, und hält sie sogar für widersinnig. Er meint, da Wasserbampse ohne

Zweifel bei bem Ausbruch emporgeftiegen, fo mogen burch feuchte Dampfe wohl Bimfteinftude jufammengeleimt worben fein, mas zu unferem Irrthum Beranlaffung gegeben habe. folche zusammengeleimte Maffen für ankehende Tufficbichten ju halten. "herr Philippi fcheint wenig Bertrauen auf Ihre Beobachtungsgabe ju haben", fagte Bareto. - Das ift nun einmal beutscher Charafter; man muß fich barin finben. Meine Absicht ift mich ju überzeugen, ob ich und Dufrenov mirflich auf fo unverantwortliche Art une getäuscht haben. Um fo mehr bin ich begierig, biefen berühmten Ausbruch wieber au feben, ale ich ihn in einem Auffate (Boggenborffe Annalen 1836) jum Ausgangspunkt einer gangen Reihe zusammenhangenber pulfanischer Erscheinungen benutt habe. - "Darf ich Sie benn nicht begleiten?" fagte Bareto. - Berr Marchefe, Sie machen mich gludlich, Ihr Urtheil foll mich bestimmen und leiten.

Bareto hatte vorher biefe Begend noch niemals gesehen. Wir traten aus bem großen Thor ber Bofilippgrotte hervor. Bie boch nach Jahrhunderten bie Spuren bes gewaltigen Ausbruches fo wenig verwischt find! Alle biefe braunen und schwarzen Rapilli, welche noch fußhoch Felber und Wege bebeden, fie find alle vom Monte Ruovo ausgeworfen worben, und man begreift, wie ihr Kall alle Bewohner von Bugguoli aur eiligen Flucht nothigen fonnte. Allein, bemerten Gie wohl, es ift gerriebener Trachyt, fein Bimfteinftud lagt fich feben. Auch nahe bei Buzzuoli nicht, noch weniger auf bem Abhange felbft, werben Sie Bimfteine finden. Die burchbrochenen Tuff-Schichten haben, im Bergleich zur übrigen ausgeworfenen Raffe, au wenig Bimftein geliefert; er verliert fich zwischen Rapilli und Schladen. Wenn baber Berichte (jener alten Beit) von Bimfteinausbruchen reben, fo icheint es wohl am rathfamften, feinen eigenen Augen mehr zu trauen, und zu glauben, bie Berichte unterscheiben nicht eben fo forgfältig bie Brobucte bes Ausbruches.

Immer größer werben bie ausgeworfenen Stude, und ba wir nun am Abhang bes Monte Ruovo herauffteigen, rollen bie Schladenftude unter unfern Fußen über einander. Am ganzen Abhange weit und breit läßt fich nichts Anderes, als

biefe gefchmolzenen, gebrehten, gewundenen, aufgeblafenen Rlumpen entbeden; am wenigsten irgend eine anftebende Schicht Bafferriffe hatten bas Innere tief herunter eröffnet. Bareto, fehr nachbenfend, unterfuchte fehr forgfältig die Seiten biefer eröffneten Schlunde. Richts als rollende Schladen. Da wird er unruhig. "Das ift doch fehr bebenklich, fagte er; wie foll ich bas mit Ihrer Anficht ber Erhebung vereinigen?" - Bir find noch nicht oben, erwiederte ich. - "Run wohl, so laffen Sie une eilen." Und mit wenigen Sprungen ftanb er am Rande bes Rraters, bort, wo man fogleich, mit großer Ueberrafchung, ben gangen Rrater überfieht. Er ftand unbeweglich. - Sie icheinen erstaunt, herr Darchefe? - "Ja, ich bin es, fagte er, ich bin es mehr, ale ich fagen fann. Bas febe ich por meinen Augen! fann man boch faum ein Alongebirge w gelmäßiger zeichnen; fo liegen bie weißen Schichten über einanber."

Sorgfältig untersuchte er vom Abhange jum Boben bes Rraters biefe Schichten, ob man fie fur angelehnt ober in bas Innere eindringend halten muffe. Es ift fein Zweifel, fie neigen fich in ben Berg berein, am Abhange herunter. Es find anftebende Schichten von Bofilipp-Tuff. Bir umgingen ben Rrater. ,Bie ift es boch möglich, fagte er, bag man bier jemale an einen Aufschüttungeberg hat benfen fonnen? Bo wit nur hingeben, feben wir die zusammenhangenden Tufficionen fortfegen, und man tann fle faft ringeum im Innern bes Rraters verfolgen. Und wie schon find nicht hier die ausgeworfe nen Schladen von ben festen Tufficbichten getrennt! Sie bilben eine obere Schicht, welche fich scharf von der weißen Unterlagt abschneibet. 3ch glaube fogar, fuhr Bareto fort, man fann bie Richtung bes Windes bestimmen, ber bie Auswurflinge entführt und fie über bie gange Begend gerftreut hat; benn gegen Weft und Subwest ift Die Schladenschicht auf bem Tuff viel hober, ale nach Often bin." - 3hre Bemerfung ift febt gegrundet, erwiederte ich, um fo mehr, ba gerade auch borthin bie Schladen befonders groß, jum Theil auch jusammengefintert find, weshalb man fie auch oft für einen Lavastrom ge halten und als folchen befchrieben hat. - Und nun, scheint Ihnen nicht diese mertwürdige und höchft lehrreiche Thatfache

eines Besuches, einer befonderen Untersuchung der ganzen geognostischen Section der Raturforscher-Bersammlung höchst wurdig? — "So sehr, sagte Pareto, daß ich sogleich die Section veranlassen werde, sich nach diesem Berge zu begeben".

Und fo gefchah es. Schon am 23. September fuhr am Morgen eine lange Bagenreihe burch ben Bofilipp bem Monte Ruovo zu. Am Abhange verweilte man nicht lange, die Ungebuld trieb jum Rrater-Rande hinauf. Die Ueberraschung mar allgemein. Dehr ale breißig Geognoften brangten fich um bie Tufficbichten, fie in allen ihren Theilen zu untersuchen. Da fchrie ploblich Collegno, ber Turiner: "Turritellen, bier find Turritellen im Tuff!" Und fogleich mubiten bie breißig Sammer bis in bas Innere ber Schicht. - "Der Ausbruch hat ffe von unten aus dem Deere mit hervorgebracht, fagte Scacchi, ba ift nichts zu verwundern." - Rein, o nein! schallte es von allen Seiten. Sier find Betrefacten in Menge, Pocten opercularis; hier Cardium edule, Buccinum mutabile; unb bas wohl in ber Schicht felbft, die ben Korper bes Berges bilbet, fie liegen so tief berein, als man nur in biefer Schicht einbringen fann. "Wenn bas ift, meinte Bafini von Schio. ber Brafibent ber Section, fo mußte man biefe Berfteinerungen. biefe Muscheln, auch jenseits auffinden können; benn biefe Schicht last fich fast ohne Unterbrechung bis gur gegenüberftehenden Seite des Krater-Abhanges verfolgen." Dehr als ein Dupend Sammer waren bei biefen Worten ichon bie ameihunbert Buß bis jum Boben bes Rraters herabgesprungen und jenfeite wieber herauf, und balb ichallte es von jenfeite herüber: "Eccoli, Eccoli! Bang fo wie bort, vergraben im Tuff." -

Scacch i verstummte, und Reapel sahe keinen Geognosten zurucksommen, ber nicht von der Erhebung des Berges vollfommen überzeugt gewesen wäre. Am andern Tage erfreute uns Pareto in der Section mit einem eben so zierlich geseten, als gründlichen und klaren Bericht über Alles, was am Monte Ruovo gesehen und gelernt worden war. Wäre der Ausbruch noch stärker gewesen, so hätte sich, wie so schon im Astroni, aus dem Innern eine Trachystuppel erhoben, der Ansang eines neuen Bulfans. Diese schone Darstellung ist in den Berichten der Section gedruckt; allein Scacchi, ein gründs

licher Mineralog, Arpstallograph und Conchiolog, aber eiferfüchtig, wie alle Italiener, die jederzeit bestreiten, was ein Fremder gesehen hat, Scacchi erzählt in seinem Generalbericht, daß die Section den Monte Nuovo besucht habe, aber vom Erfolge des Besuches kein Wort.

## Dreiundzwanzigfter Brief. Theorie ber Erhebunge-Kratere.

Ich hatte es ber Manner, beren Ansichten ich wieder gegeben habe, und der Sache, die sie vertreten, für unwürdig gehalten, wenn ich dem Schlusse des vorigen Briefes noch ein Wort hatte hinzusügen wollen. Die Bedeutung, welche die Thatsache der Erhebung des Monte Ruovo für unsere Borstelslungen von der Bildung der Austane hat, wird Ihnen erst durch den Inhalt der nachfolgenden Zeilen vollständig klar werden.

Als Leopold von Buch, der unermüdliche Forscher auf dem Gebiete der Geologie und der verwandten Wissenschaften, von seiner berühmten Reise nach den canarischen Inseln zurucsgekommen war, veröffentlichte er eine Reihe von Arbeiten über die Theorie der Bulfane, deren Grundlage seine Lehre von der mechanischen Entstehung der Bulfane bildete, welche er zuerst in einer afademischen Abhandlung über basaltische Inseln und Ershebungs-Kratere veröffentlichte.

Buch hatte sich lange Zeit mit den vulkanischen Erscheinungen beschäftigt. Als eifriger Schüler Werner's, der zu Ende des vorigen Jahrhunderts fast ganz Europa zu der Lehre von der wäßrigen Entstehung aller Gesteine bekehrt hatte, war er als junger Mann mit diesen Ansichten zum Besuv und auch in das südliche Frankreich gekommen, wo zahlreiche erloschene Bulkane die Spuren ihrer großartigen Thatigkeit zurückgelassen haben. Die Macht der Erscheinungen überwältigte ihn, die vorgefaßten Ansichten singen an zu weichen. "So stehen wir bestürzt und verlegen, sagt er am Ende seiner classischen Briefe

aus der Auvergne, über die Resultate, zu denen uns die Ansicht des Mont Dor nöthigt." Aus dem treuen Anhänger des Nepstunismus war der Bater des neueren Bulkanismus geworden. Im Jahre 1805 besuchte er mit dem jüngst von Amerika zusrückgekehrten Jugendsteunde Humboldt und dem berühmten Physiker und Chemiker Gaysuffac abermals den Besuv, wobei sie vom Glücke so begünstigt waren, daß der die dahin ruhige Besuv eines Tages, als sie auf dem Balcon ihres Hausses in Neapel standen, einen glänzenden Ausbruch begann, dese sien Erscheinungen sie in ihrer vollständigen Reihenfolge zu besobachten vermogten.

Durch biese eigenen Erfahrungen belehrt und durch die Resultate der Humbold'schen Reisen bereichert, entschloß sich Buch im Ansang des Jahres 1815 die canarischen Inseln zu besuchen, deren vulkanische Jusammensehung und tropische Natur für sein Interesse gleich anziehend waren. Zu Ende dessels den Jahres kehrte er von ihnen zuruck. Er hatte die Inseln Tenerissa, Gran Canaria, Palma und Lanzerote einer näheren Untersuchung unterworfen. Zuerst war er auf Tenerissa gelandet. Der mächtige Pico de Teyde, der Hauptvulkan der ganzen Inselgruppe, hatte ihn lange beschäftigt, daraus hatte er die, von Tenerissa sehr verschiedene, Gran Canaria besucht, und endelich fand sich Gelegenheit auch nach Palma zu gelangen.

"Nachdem wir, sagt er in der vorerwähnten Abhandlung, Madeira gesehen, Tenerissa und Gran Canaria untersucht hatten, ward doch unsere Reugierde nicht wenig gereizt, wenn man und von Palma erzählte und von der großen Caldera, in die man nur mit Lebensgesahr sich hinein wagen könnte, und wenn wir lasen, wie in dieser Caldera der letzte Fürst der eingeborenen Guanchen, der tapsere Tanausu, gegen die Spanier und ihren kriegsersahrenen Ansührer Alonzo de Lugo sich viele Monate lang glücklich vertheidigt hatte, und nur durch verrätherisches Hervorlocken bezwungen werden konnte.

Wir erreichten die Insel bei der Stadt Sta. Eruz und begaben uns fogleich nach den Zuderplantagen von Argual auf der westlichen Seite. Den folgenden Tag waren wir auf dem Wege nach der Caldera. Ein tieses, senkrecht umschlossenes Thal, der Baranco de las Angustias öffnete sich dorthin,

mehr einer großen Spalte, als einem Thal ahnlich (Fig. 23). 3m hintergrunde, weit in ber Ferne, fah man fentrechte Felfen, völlig



in ben wunderbaren zerriffenen Formen einer alpinischen Aussticht. Das Thal selbst zertheilte die Schichten, aus benen seine Seiten bestanden, und man fah sie die ganze Länge fort sich regelmäßig gegen das Innere erheben. Mit ihnen die Berge.



Auf folde Art erschienen bie oberften Schichten ber Berge. am Ufer im Niveau bes Meeres, und beim Beraufgange im Thale burchschnitten wir, wie im vorstehenden Brofile (Rig. 24) angebeutet ift, bie gange Reihe ber Schichten, aus benen biefe Infel bestant. Schon im erften Berabsteigen von bem Stabtchen Arqual gegen ben Boben bes Baranco festen une Blode nicht wenig in Erftaunen, ba wir von ihrem Geftein bisber nicht eine Spur gefehen hatten, nicht auf Gran Canaria, nicht auf Teneriffa ober Mabeira. Es waren Maffen von frifchem Felbspath und gemeiner Hornblende, mit Glimmer, und auch wohl mit Granaten und Schwefelfies bagwifchen, ein Geftein, wie es am St. Botthardt und in Schlefischen Bebirgen, bem Blimmerschiefer untergeordnet, vorfommt. Diefe Blode maren aus bem oberen Theil des Thales ober ber Calbera hierher geführt, benn in ihrer Rabe ftand nur Bafalt an. Er mar bicht und ichmer. mit glanzenden Rroftallen von Augit und großen Rornern von Dlivin erfüllt; ein Bafalt, wie aus ben Bergen bes Mittelge= birges in Bohmen. Auch biefer Anblid mar uns neu, benn folder Bafalt ift auf biefen Infeln eine große Seltenheit. Darüber lagen Schichten von Beröll, und auch barunter wechselten

in großer Bahl Gerölllagen von 10 bis 15 Fuß Sohe mit bichteren Schichten, jum Theil mit Manbelftein.

Beiter im engen Thale herauf erschienen von ber Sobe Bange wie Mauern burch bie loderen Geröllmaffen und aus ihnen hervor. Sie waren mit feinfornigen Bafalt-Gefteinen erfüllt, welche svarsam Augit, Dlivin aber faum, und nur in fehr feinen Rornern umfchloffen. Je weiter wir in ber Enge porbrangen, um fo häufiger wurden biefe Gange und ba, mo endlich, wie in ben Schöllenen im Reußthal, Die Relfen nahe herantreten und ber Bach in ber Tiefe schaumend von Blod zu Blod fällt, ba liefen bie Gange in allen Richtungen von oben herunter, burchschnitten, verwarfen \*) sich in ber wunderbarften Art, fo daß die hohe Relswand von ihnen, wie von einem Ren. bebedt mar. Die Schichten in ihrem Kortlauf noch zu perfolgen, war nun nicht mehr möglich. Die Bange hatten fie vollig in Trummer geriffen und biefe Trummer hielten fie in chaotischer Wildheit burch ihre feste Raffe vereinigt. Ginige Schichten find fogar im Salbfreis gebogen, andere in fcharfen Winfeln gebrochen, von anderen verschwindet ber Fortlauf fo gang, bag man fie fur frembartige Blode halten mogte, maren fie nicht fest von ben Bangen umschloffen. Dabin ift es freilich muhfam ju bringen. Die Sonnenftrablen erleuchten nur für wenig Stunden die Enge, und man muß burch bas Baffer bes Baches von Blod ju Blod fpringen, ober fich mit ben Sanben um überhangenbe Felsftude herumschwingen. Es ift bas Tieffte, bas Innere bes Bebirges.

Das Gestein zwischen ben Gangen hatte schon lange bas Ansehen einer körnigen Masse, boch sahe man bei naherer Betrachtung bald, baß es bies Ansehen nur einer großen Zahl von kleinen Höhlungen verdankte, die innerlich mit Zeolithen ausgekleibet waren. Die Masse selbst ift Trachpt, dunkel rauchzgrau der Grund, glasige Feldspathe haben sich in großer Menge, aber nur in langgezogenen sehr dunnen Arpstallen darin auszeschieden. Wenig weiter ift dies Gestein vermengt und endlich weicht es demjenigen, das wir in Blöden unten im Baranco sanden. Reben den Speniten erscheinen Gemenge von Epidot



<sup>\*)</sup> So viel als verschoben.

mit Kalfspath und Granaten, wie man bergleichen im Sornsblendschiefer bei Kupferberg in Schlesien antrifft. Das sind offenbar Gesteine einer Primitiv-Formation und gewiß sind sie nicht weit von ihrer ursprünglichen Lagerstätte entsernt, denn es sind nicht ausgeworfene Blode, sondern zerrissene Schichten. Die basaltischen Gänge seben durch sie hin und halten sie als ein Ganzes zusammen.

Die Spalte hebt fich nun fcneller gegen die Calbera hinauf; man fteigt wieder ju früher gesehenen Schichten in Die Sobe, und ba, wo man endlich ben Boben ber Reffelumgebung betritt, 2164 Ruß über bem Meere, hat man icon wieber vollig bafaltische Beroll- und feinfornige Bafalt-Schichten erreicht. Das Innere bes ungeheuren Reffels befteht nun ganglich aus Schichten über einander, welche bier mit mehreren taufend Auß hohen Abfturgen umberfteben. Sie scheinen borizontal auf einander zu liegen, benn es find bie Ropfe+) ber Schichten, welche vom Meere aus mit ber Steigung ber außeren Flache herauffteigen, fo bag man bie Calbera ale bie Are bee Regele an= feben fann, ben die Infel felbft bilbet. Sin und wieder bringen auch noch hier bie Bange bis jum Bipfel herauf, burchschneiden die Felsen und fteben nicht felten wie ungeheure Banbe hervor. Auf bem Boben gieht ein flaches Thal gegen Sudweften bin, von flachen Sugeln umgeben.

Das ist dem Krater eines Bulfans nicht ähnlich. Hier sind keine Lavenströme, keine Schladen, keine rollenden Rapilli und Aschen. Und noch nie hat man wohl Kratere eines Bulkans beobachtet, von solchem Umfang, von solcher Größe, so tief und prallig eingesenkt. — Benige Tage spater stiegen wir von Sta. Eruz auf der äußeren Seite des Gebirges bis zum Gipfel-Rande kast immer nur auf feinkörnigen Basaltschichten. Bir fanden den Rand von Pico del Cedro 6756 Fuß, den Pico de los Muchachos gegenüber, den höchsten Punkt der Insele 7160 Fuß hoch.\*\*) Bon diesen Höchen fallen die Felsen sogleich bis in die Caldera herunter. Die Tiese dieses imposanten Kessels beträgt also nicht weniger als 4800 Fuß. —

<sup>\*)</sup> Die Ausläufer nach oben.

<sup>\*\*)</sup> Rach neueren Meffungen von Cap. Bibal 2277 = und 2356 =-

Oben auf diesen Sohen war von Schladen und Rapillifegeln nicht eine Spur. Das Gestein ift wieder dem Basalt sehr ahnlich, graulichschwarz, wenig schimmernd und schwer.

Bei dem Ueberblick dieser merkwürdigen, rund umher ausgebreiteten Insel, bei der Ansicht des Umfanges und der Tiefe
des Ressels der Mitte, bei dem Gedanken, wie hier nicht Lavenströme, sondern Schichten gleichförmig vom Meere dis zur hochsten Hohe sich erheben, sieht man gleichsam von selbst die ganze
Insel aus dem Boden der See heraufsteigen; die Schichten
werden von der hebenden Ursache, von den elastischen Mächten
bes Innern selbst mit erhoben und in der Mitte brechen diese
Dämpse hervor und eröffnen das Innere. Dieser Krater wäre
benn eine Wirkung der Erhebung der Insel, und deswegen
nenne ich ihn den Erhebungskrater, um ihn nie mit Ausbruchs-,
Eruptions-Krateren zu verwechseln, durch welche wahre Bulkane
mit der Atmosphäre in Berbindung stehen.

Į

Bielleicht find wenige Infeln an Deutlichkeit und Schonbeit biefer Berhaltniffe mit Balma zu vergleichen, allein nachbem fie uns hier fo flar fich bargestellt hatten, glaubten wir fie auch auf ben anderen canarischen Inseln wieder ju finden, wo fie weniger beutlich und einbringend hervortreten. Offenbar war Gran Canaria burchaus nicht anbers gebilbet. Infel ift girtelrund und erhebt fich eben fo regelmäßig vom Ufer bes Meeres bis jur Mitte. Als wir von las Balmas, ber Sauptstadt ber Infel, bas Dorf Tirarana besuchten, führte uns ber Weg einen halben Tag aufwarts fanft in bie Sohe bis 2874 Ruß über bas Meer, bann ploplich an fenfrechten bafaltifchen Schichten herunter, 800 guß tief. Da lag bas Dorf, auf ber anderen Seite noch von viel höheren fenfrechten Felswanden umgeben, in ber Mitte einer ungeheuren Calbera. Bir brauchten volle vier Stunden quer burch fie bin, jenfeits ben Rand wieder zu erreichen, und mußten dort bis 3611 Fuß heraufsteigen. Und ber Pico bel Bozo be Rieve, ber höchste Buntt ber Infel, fteht, wie in Balma, mit unerfteiglichen Abfturgen über ber Calbera, bis 5930 guß boch.

Der Circus, ber auf Teneriffa ben Regel bes Bic im gros ben Halbfreise umgiebt, mag wohl ebenfalls noch ber Reft bes Erhebungs-Rraters sein, in beffen Mitte ber Bulfan fich erhob. Die außere Umgebung besteht auch aus basaltischen Schichten über einander, die sich vom Meere aus mit der Reigung ber Oberstäche herausheben und nicht blos auf der Seite, wo jest noch die senkrechte Umgebung so aussällt, sondern auch dort, wo jest Obsidian-Laven des Pic sast Alles bededen. Das sieht man recht deutlich von Orotava aus an den Abstürzen der Felsen von Tiganga, die und die ganze innere Bildung dieses Theiles der Insel eröffnen. Man wird die Gesteine dieser Schichten nicht mit den seldspathreichen Laven verwechseln, welche vom Pic herabkommen, oder mit dem weißen Bimsteinstuff, der Tenerissa in den unteren Theilen umgiebt.

Die Erhebungs-Urfachen bafaltischer Infeln werben offenbar von ber Atmosphare burch eine große Daffe von Gesteinen getrennt, bie burch ein Uebermaaß von Rraft erft überwunden und gehoben werben muffen. Richt immer gelingt es jeboch, an ben auf biefe Beife erhobenen Stellen eine bauernbe Berbindung mit ber Tiefe berguftellen, und fo begreifen wir, wie nicht aus jedem Erhebungs-Rrater ein Bulfan entspringt. Wie ja gewöhnlich auch auf Continenten bie bafaltischen Schichten mit Bulfanen in gar feiner Berbindung fteben. Die oberen Schichten biefer Inseln mogen beewegen boch gefloffen fein, fie find es auch mahrscheinlich. Aber, gern spreche ich es Sutton nach, unter großem Drud; und bas unterscheibet fie, und mas fie enthalten, und ihre Lagerung gar machtig von Laven. Drud beforbert bie Unziehung ber Theile, benn er bringt fie naber aufammen, und erzeugt auf folche Art Roffilien, die ber Dberfläche naber nicht hervorgebracht werben fonnen. Durch Drud werben flüchtige Substanzen zurudgehalten und gezwungen in die Busammensegung ber Fossilien einzugehen, welche in Lavenströmen fehr balb in die Atmosphäre entweichen. Sehr viel mag baber wohl gefloffen fein, was einft als Schicht einer basaltischen Insel erhoben warb, so viel auf bem Boben bes Meeres wohl fließen fann."

Ich habe Ihnen eine furze Charafteriftit ber wiffenschaftlichen Ausbildung bes berühmten Mannes vorausgeschickt, befsen Ansichten ich so eben ausstührlicher mitgetheilt habe, damit Sie erkennen, daß man keine Ursache hat, die von ihm ausgesprochenen Meinungen obenhin zu behandeln. Er kam als ein Mann von ber grundlichften Borbilbung, als ein gereifter Renner ber Bulfane nach ben Canaren, er ging nicht barauf aus neue Theorien aufzustellen, er hatte feine Ansicht über Die Bulfane bereits in feinen Arbeiten über bie Umgegend von Rom und von Reapel und über bie Auvergne bargelegt, er fand bie Erscheinungen am Bic von Teneriffa mit biefen Anfichten in Uebereinstimmung - ba trat ihm ploblich auf ber Infel Balma ein Bilb gang neuer Art entgegen. Sier hatte, wie es ichien, Trachyt zuerft ben alten Spenit burchbrochen, und war mit biefem bann augleich von Gangen von Bafalt burchzogen worben, welche über ihm noch eine große Reihe von Lagen bafaltischer Conglomerate und compacter Schichten gebilbet hatten. Bahrscheinlich waren biefe Ausbruche aus verhaltnismäßig fleinen und zahlreichen Spalten auf bem Meeresgrunde hervorgebrungen, und fpatere vulfanische Aufblahungen hatten bann biefe gesammten Maffen nicht blos emporgetrieben, sondern auch, weil fie auf einem Buntte nur bebend wirften, in ber Mitte aufgefprengt. Trop biefer Sprengung hatte fich jedoch an biefer Stelle fein Bulfan gebilbet, weil fein offener Schlott entftanben war, ber von innen auswärts führte.

Die Eigenthümlichkeit biefer Beobachtungen brachte bie neue Theorie zum Borschein, aber diese Anschauungsweise blieb nicht ohne Widerspruch. Man wollte in den älteren Gesteinen, welche die Bulkane oft, nicht blos die bisher angeführten, manstelsormig ganz oder halb umgeben, nur die Producte älterer Ausbrüche sehen; man erklärte die Erhebungs-Krater nur für größere Krater älterer Bulkane und meinte, daß die geistreiche Lebendigkeit des großen Bulkanisten ihn zu einer Anschauungsweise fortgerissen habe, die nicht in der Wahrscheinlichkeit begründet sei. Directere Beweise für die neue Ansicht konnte man nicht beibringen, indessen bedurfte man derfelben auch nicht, da Buch auch für die seinige dergleichen vorzubringen die dahin nicht vermogt hatte.

Für ihn und für diejenigen, die feiner Ansicht folgten, handelte es sich nun darum Beispiele aufzusammeln, bei benen sich dergleichen Hebungen entweder wirklich gezeigt hatten, ober die sie doch in hohem Grade mahrscheinlich erscheinen ließen, und dabei dann zugleich die Ansicht zu bekämpfen, daß die Bil-

bung jener basaltischen Gebilbe in ben Umwallungen wirklicher Bulfane als die Abstüsse diterer Krater anzusehen seien. In dieser Beziehung trug eine Reise, welche Buch mit seinen Freunden Elie de Beaumont, Dufrenop und Link im Jahre 1834 nach Italien und Sicilien machte, reichliche Früchte. Er sand am Monte Ruovo, wie es ihm und Dufrenop erschien, ein ganz bestimmtes Beispiel von der Bildung eines Erhebungs-Kraters, freilich nur in kleinem Maaßstade, und überzeugte sich auch am Besuv, daß dessen mantelsörmige Umgebung, Monte Somma, welche im Halbkreis und in fast gleicher Höhe, als ein nach Innen steiler, nach Außen sanft absallender Bergwall, den Regel des Besuvs umgiebt, als ein Erhebungs-Krater anzussehen sei.

Er ging für biefen Berg noch weiter. Er wies nach, bag nach ber Beschreibung von Strabo und anderen alten Schriftftellern, Diefer Berg por feinem erften Ausbruche, ber Bompeji und herculanum verschuttete, nicht bie Geftalt gehabt hat, welche wir jest an ihm wahrnehmen. In der That war der Berg, nach übereinstimmenber Schilberung, nur ein auf ber Sobe eingesenkter Regel, beffen Bertiefung aber boch fo groß war, baß Spartacus fich mit 10000 Glabiatoren bahin gurudgiehen fonnte. Bellejus fagt ausbrudlich, baß fie biefen Berg gewählt hatten, weil er nur einen einzigen schmalen Bugang gehabt habe. Das erinnert unwillfürlich an Palma und bie Guanchen, und Buch hat es gewagt nach diefem Mufter ben Berg vor feinem erften Ausbruch als Erhebungs-Rrater barguftellen, wo ber Mantel ber Somma fast vollständig ift, und fich nur mit einer Deffnung gegen bas Meer bin verfeben zeigt. Sie feben feine altere und neuere Geftalt nachfolgend neben einander.





Fig. 26.



Doch fast noch wichtiger für die Entscheidung unserer Frage, als diese Rachweise, waren die Arbeiten, burch welche Beaumont ben Gegnern ben Boben, so zu sagen, unter ben Füßen fortzog. Dieser ausgezeichnete Gelehrte, in ber Schule

ber eracten Bissenschaften groß gezogen, erkannte balb, baß es sich vorwaltend um die Frage handeln werde, ob man annehmen könne, daß die basaltischen Gesteine, welche offenbar einst gestossen sind, und nun die Bande der Erhebungs-Krater bilden, in der Lage, in welcher sie sich jest besinden, können gestossen sein, oder ob nicht. Der Augenschein lehrt am Besuv, so wie am Aetna, daß Lavenströme nie auf start geneigtem Boden stehen bleiben. Sie häusen sich erst an, wo er fast eben wird, und Beaumont machte sich daher daran, die Reigungswinkel des Terrains genau zu messen, bei denen Lavenströme in compacten Massen sich aufgelagert haben. Das Resultat war einssach. Rein Lavenstrom bleibt stehen auf einer Fläche, welche mehr als 6 bis 8 Grad Reigung hat.

ı

Der Rudschluß ist eben so einfach. Da die Schichten ber Gesteine, welche in Palma und in der Somma anstehen, einen viel größeren Binkel, oft dis gegen 30°, in ihrer Reigung zeigen, so können sie in dieser Lage nicht gebildet sein. Das räumen jest auch alle Gegner der Erhebungs-Kratere ein, allein sie nehmen an, daß jene alten Ströme zwar nur auf flach geneigtem Boden sich erhärtet hätten, daß sie aber durch die große Jahl von Gängen, welche sie durchsehen, in ihrer Masse sovergrößert worden seien, daß sie sich nach und nach, bei der Erfüllung dieser Gänge, hätten erheben muffen, und daß dann später, nach der allmäligen Emportreibung, der sogenannte Erhebungsfrater durch einen Einsturz sich gebildet habe.

Das heißt an die Stelle einer einfacheren, auf beobachtete Analogien gestühten Erflärung eine viel verwickeltere setzen. Denn obgleich das Aufsteigen der ganzen Massen zugegeben wird, so soll boch die Ursache dafür nicht eine einzige Erhebung sein, sondern es soll ein wiederholtes, an sich ganz unbedeutendes, Ausdrängen durch die sich erfüllenden Gänge stattgefunden haben. Da man aber keine Beispiele für Hebungen durch Spalten-Erfüllung kennt, so nimmt man an, daß eine andere Erflärung für diese Erscheinung nicht zulässig sei. Eine so seichte Art der Argumentation halt aber gar nicht Stich. Wir haben Beobachtungen, welche das beweisen. Krug von Nidda sagt in seiner Arbeit über Island:

"Es ift eine allgemein wiederholte Erfahrung, daß bie

Gange bes Trappes\*), abweichend von den Erzgängen, durchaus keine Störung oder Berwerfung der durchschnittenen Schichten wahrnehmen lassen. Die Schicht, die man die an das liegende Saalband\*\*) des Ganges verfolgt hat, sindet man im Hangenden des Ganges in derselben Lage und in unverändertem Niveau wieder; so daß selbst die unglaubliche Anzahl von Trapp-Gängen nicht die geringste Störung in dem schönen horizontalen Schichtendau des (Basalt-) Gebirges verursacht hat.

Die Entstehung ber Spaltenräume, durch welche die feurig flüssigen Trappmassen hervorgestiegen sind, muß manches Rathfelhaste enthalten. Denn der feurig stüssige Trapp hat wohl schwerlich sich dadurch seinen Weg nach oben gebahnt, daß er die Massen, welche seinem Aufdringen Widerstand entgegensetzen, einschwolz und so auswärts steigend Alles, was er nach oben berührte, in sich auslöste, die er endlich seinen Ausgang an der Oberstäche fand; auf ähnliche Weise, wie eine starte Säure im Stande ist von unten ein Loch oder eine Rize in eine Metallplatte zu arbeiten. Die Gangräume, welche wir jeht mit Trapp gefüllt sehen, waren vielmehr jedenfalls einst leere Spalten durch mechanische Kräste ausgerissen. Die Trappmasse sand die Spalten schon vor, mögen sie auch, wie es wahrscheinlich ist, durch dieselben Kräste ausgerissen sein, welche im Erdinnern die Bestandtheile des Gesteins im seurigen Flusse vereinigten.

Es ist aber nicht gut einzusehen, wie die Trennung bes Gebirges durch Gangspalten von verhältnismäßig geringer Mächtigkeit anders entstanden sein könnte, als durch gewaltsame Berschiedung eines oder beider Gebirgstheile. Eine verticale Berschiedung ift nun aber bei den Trappgängen in den durchsetten Schichten gar nicht zu beobachten, dagegen zeigen sich an den Isländischen Trappgängen Erscheinungen, welche eine Berschiedung nach horizontaler Richtung in hohem Grade wahrsschiellich machen.

Als ich Islands Trappgebirge auf ber Oftfuste jum erften Mal betrat, wurde mir die Wichtigkeit, welche die gahlreichen

<sup>\*\*)</sup> Bebeutet bie Seitenwand bes Ganges.



<sup>\*)</sup> Mit biefem alteren ichwebifchen Ramen bezeichnet Rrug bas bas faltifche Geftein von Island.

Gange in der Bildungsweise bes Trappgebirges behaupten, sogleich flar; ich sah ein, daß in ihrer Untersuchung der Schlüssel zur Erklärung des ganzen Gebirges gefunden werden muffe; nur eine Erscheinung an diesen Gangen blieb mir lange Zeit rathselhaft, die ich sie, nachdem ich das Trappgebirge genauer kennen gelernt hatte, stets und regelmäßig wiederholt fand.

Bang auf ahnliche Beise namlich, wie man an Erzgangen Frictions- ober Spiegel-Rlachen findet, find ba, wo beibe getrennte Bebirgetheile bei ihrer Berichiebung fich berührt haben, auch faft an allen Trappgangen auf Island bergleichen vorhanden; die Frictionsflächen find noch weit deutlicher und bie eingegrabenen Kurchen viel tiefer und weiter. Die Streifung ber Frictioneflachen ift aber nicht mit ber Falllinie \*) bes Banges übereinstimmend; fie lauft ftete gang horizontal mit ber Streichungelinie \*\*) parallel. So fieht man ungablig oft lange bes Ausgehenden ber Trappgange lange tiefe Furchen, bie nur allein burch Reibung bervorgebracht fein tonnen, fich erftreden. Unfanglich fiel ich auf die Bermuthung, bag vielleicht Bafferfluthen mit großen Felsbloden fich über bie Oberflache bes Bebirges gewälzt und biefe Furchen ausgegraben batten; aber bald bemerkte ich, daß diese Erscheinungen nur auf die Ausfüllungen ber Gange beschrantt und burchaus nicht auf ber Oberflache ber Trappschichten zu finden seien; ja ich fab fie baufig an ben Seitenwänden von Spaltenraumen, beren Ausfüllung burch fvatere Berftorungen fortgeschafft mar. Satte ich biefe borigontalen Frictionsfurchen nur an einem einzigen Bunfte, an einem einzelnen Bange beobachtet, fo murbe ich fie trog ihrer auffallenden Sonberbarfeit nicht weiter ermabnt haben; fo aber fann biefe mertwürdige Erscheinung, ba fie an unzähligen Gangen bes Trapps schon und beutlich zu beobachten ift, nicht ftark genug hervorgehoben werben. Dag bie Borftellung, bag beibe burch eine Spalte getrennten Gebirgetheile fich in horizontaler Richtung an einander verschoben hatten, manches Schwierige haben, fo fann ich boch feine andere Erflarung fur bie

<sup>\*)</sup> Die Richtung, in welcher ein Bang ober Lager fich neigt.

<sup>\*\*)</sup> Die Richtung, in welcher ein geneigter Bang ober Lager fich boris zontal fortfest.

Entstehung der gewaltigen horizontalen Frictionsfurchen auf finden."

Wenn bemnach die basaltischen Gange in den Schichten basaltischer Gesteine auf Island von keiner Störung der horizontalen Lage, sondern nur von seitlicher Verschiedung begleitet sind, weshalb muffen dann Gänge derselben Art, auf Palma, am Vesuv und Aetna hebend gewirft haben? — Was endlich das Einstürzen so großer Massen, wie doch die Caldera von Palma erfüllt haben mußten, anbetrifft, so kann dafür, so viel ich weiß, die jest kein Beispiel, welches wirklich beobachtet wäre, angeführt werden.

Ich habe Ihnen hier noch nicht alle Argumente für und wider beibe Ansichten angesührt, aber ich habe das Wichtigkt berührt, und so mögen Sie aus diesem Beispiel wissenschaft licher Streitigkeit ersehen, in welcher Art bergleichen Fragen auftauchen, sich fortentwickeln und behandelt werden. Jum undesstreitbaren Abschluß ist auch diese noch nicht gelangt. Indessen wird dem unbesangenen Auge eines Laien es doch wohl wahrscheinlich erscheinen, daß auf der kleinen Abbildung, welche den Schluß dieses langen Briefes ausmachen soll, der kleine Feuerberg, der hier in der Mitte von der Barren Insel, aus dem nicht sichtbaren Meere auftaucht, sich durch den Kreis der Felsen, die ihn rings umgeben, Bahn gebrochen und sie vom Grund des Meeres mit emporgehoben habe.



Big. 27.

## Bierundzwanzigfter Brief. Sefialt und Größe ber Bulfane.

"Ein eigentlicher Bulkan entsteht nur ba, wo eine bleibende Berbindung des innern Erdförpers mit dem Luftkreise errungen ist." Diese nähere Bestimmung eines sogenannten seuerspeienden Berges giebt uns humboldt im ersten Bande des Rosmos. Demnach ist also weder die Insel im Busen von Santorin, noch der Monte Nuovo ein Bulkan, beides sind nur, daß ich so sage, Bersuche zur Bildung eines solchen. Ein Bulkan dietet uns daher ein weiter entwickeltes Gerüft vulkanischer Thätigkeit, als diese beiden bergartigen Erhebungen.

Rach einer folchen Definition ift ber Saupttheil bes Bulfanes alfo ber Schlott ober ber Ranal, welcher aus ber Tiefe an die Oberfläche bringt, und die erfte Frage, welche wir ju untersuchen haben, wird baber bie fein, ob ein folcher Ranal an gemiffen, naher zu bestimmenben Stellen, ausschließlich vorfommt, ober ob wir folche Ausbruche-Deffnungen unter ben verschiebenften Berhaltniffen vorfinden. Bunachft fonnen wir barauf antworten, bag bie Bulfane nicht allgemein über bie Erbe verbreitet finb. Rur an einzelnen, und nicht gleichmäßig vertheilten Stellen fommen fie vor; weite Streden bleiben gang von ihnen frei. Bas bagegen bie Beschaffenheit ihrer nachften Umgebung anbetrifft, fo findet barin bie größte Mannigfaltigfeit ftatt. Wir feben fie in Ebenen fich öffnen, welche bas niedrigfte Riveau einnehmen, wir finden fie auf mittleren Bochflachen unferer Bebirge, fie fommen in einzelnen Regelbergen und endlich auch in hohen und machtigen Bebirgezugen vor.

Riemals finden wir fie aber nur als Löcher ober Spalten entwidelt. Da es nicht bloß Kanale find, aus denen Gase und Dampse hervordringen, sondern Deffnungen, aus denen auch seuerslüssige, in der Temperatur der Atmosphäre bald erhärtende Massen und feste Gesteinsbroden ausgestoßen werden, so häusen sie jederzeit um ihre Mündung einen mehr oder weniger bedeutenden tegelsörmigen Berg an, welcher in seiner Mitte oder an einer Seite eine Bertiefung, von meist rundem

Umfang, ben Krater hat, in welchem die eigentliche Deffnung liegt. Der Berg ist dabei ebensowenig die Hauptsache, als es die Schutthalbe an der Mündung eines Schachtes ist; er ist nur der aufgeworsene Rand am Ende des aus großer Tiese aussteigenden Kanals, durch den, vermittelst Dampsestraft, die Massen emporgehoben worden sind, welche sich am Mündungsrande ausgestapelt sinden. Es ist ein Bergwert, das die Ratur allein hergerichtet hat. Rur bringt es keine Erze heraus, sondern höchstens Psastersteine. Seine Krast hat seit dem ersten Erhärten des Erdsörpers daran gearbeitet, in ausgefüllten Kanalen die sesten Pseiler für den Bau der Erdrinde zu liesern und hört nicht auf dafür thätig zu sein. Immer noch steigen biese Zeichen innerer Thätigkeit empor, und geben uns Beweis, daß die Entwickelung auch auf diesem Felde noch nicht ganz abgeschlossen ist.

Die Geftalt biefer Umgebungen ber Ausbruche-Deffnungen, bie man auch Ausbruchs - und Aufschüttungs-Regel genannt hat, ift mehr ober weniger vollfommen fegelformig. Regelform ift babei entweber vollstänbig, ober entbehrt ber Spige und zeigt fich abgestumpft; bas lettere wohl in ben meiften Fällen. Die Seitenflächen find gewöhnlich fteil, und wechfeln in ber Reigung awischen 18° und 37°, gewöhnlich fich bis gegen 30° erhebenb. Es ift bae eine außerorbentliche Steilheit, benn bie meiften Berge, welche bem Auge zwar ftete fteiler erscheinen, als fie find, ergeben boch bei forgfältiger Meffung eine wefentlich geringere Reigung in ihren Seitenwanden. In ber Spite folder Regel liegt in ber Regel bie Deffnung, welche wir, nach ber vom Alterthum überfommenen Bezeichnungsweise, Rrater \*) nennen. Ift ber Rrater verhaltnifmäßig flein gegen ben Berg, fo scheint ber Berg in eine Spite auszulaufen, ift er bagegen groß, fo ericheint biefer abgeftumpft.

Gewöhnlich stehen größere vulfanische Regel wieber auf einer kegelförmigen Unterlage von schwächerem Abfall, so baß bie beiben gerablinigen Regelseiten in einem stumpfen, einspringenben Winkel an einander ftogen, mahrend die Boschung bes

<sup>\*)</sup> Die Alten nannten Krater bas Gefaß, worin ber Bein mit Bafe fer gemifcht wurde, und aus bem man erft in Glafer ober Becher icopite.

unteren Regels allmalig in die weitere Umgebung des Berges sich verstacht. Mit einem Worte: auf einen flachen Regel ift ein steller aufgesetzt. Die Entstehung dieser tieferen Gehange ift ohne Zweisel der theilweisen Zerstörung des oderen Regels durch das Abrutschen der loderen Massen, der Anhäufung der größeren Auswürslinge und Schladentrummer, die auf den steileren oberen Abhängen sich nicht zu halten vermögen, der Ablagerung von Schladen, Sand- und Aschen-Massen, die durch stärfere Regen herabgeschlemmt sind, und vorzüglich den hier erst erstarrenden oder in größerer Zahl hervorbrechenden Lavenströmen zuzuschreiben.

Die, burch ausgeworfene Substanzen gebilbete, Daffe ber Regel wird noch burch Lavengange vermehrt, welche bie lode ren Gefteine burchfegen, und lange mauerabnliche Ausfüllungen barin bilben, bie, als festeres Geftein, oft an ben Rratermanden weit bervorfteben. Auch laffen fleinere Lavenftrome. welche vom Gipfel bes Berges herablommen, gablreiche Schladenrinden auf ihm jurud, und burch all biefes Material vergro-Bert fich ber Berg. Squier ergablt in feinem Berte über Ricaragua von dem Ifalco, einem Bulfan, ber erft am 23. Fe bruar 1770 entftanden ift, bag er zwar feit vielen Sahren feine Lavenftrome mehr ausgestoßen habe, aber boch in einem Buftande beständiger Eruption verblieben fei, und baburch feine Maffe vermehre. Seine Exploftonen erfolgen alle Biertelftunben. mit einem Betofe, bas bem Abfeuern eines Artillerieparfs gleicht. und in Begleitung von bichtem Rauch und einer Bolfe von Afche und Steinen, die nach allen Seiten berabfallen und bie Sobe bes Regels vermehren. Er ift jest gegen 2000 Fuß boch, aber ein fenntnifreicher Mann, welcher ben Berg feit 25 Jahren fennt, verfichert, bag er in biefer Zeit um ein Drittheil an Sobe zugenommen babe.

Wo eine solche Entstehung in Folge fortgesetzter Ausbrüche von Anfang an beobachtet worben ift, ba barf sicherlich tein Zweifel bagegen erhoben werden, daß der Berg nur burch Aufschüttung entstanden sei, wo dieses aber nicht der Fall ift, da bleibt es immer zweiselhaft, ob der Berg sich durch Erhebung oder durch Aufschüttung gebildet habe. Die Größe, welche ein Bulfan besitzt, giebt gar keinen Anhalt für seine Entstehung;

verhältnismäßig große Berge, wie ber Isalco, tonnen burch Aufschüttung, und verhältnismäßig kleine, wie ber Monte Ruovo, burch Erhebung gebilbet werben. Der Monte Ruovo ift zwar tein thätiger Bulkan, aber er hätte boch einer werben können, ba er einmal angefangen hatte auszuwerfen.

Ich fuge ein noch auffallenberes Beispiel für Erhebung im Rleinen von ber Insel Bolcano, unter ben Liparen, hier an. Der nördliche Abhang bes Bulfans biefer Infel zeigt in einer Localitat, la fossa vocchia (bie alte Grube, ber alte Graben) genannt, einen fleinen secundaren Rrater, an bem man einen fehr regelmäßigen Wechsel rother, grauer und schwarzer Tuffund Sand-Schichten mahrnimmt, Die oft faum einen Boll bid, vollkommen parallel, unter einem Winkel von 45° nach außen Auf biefen fteilen Schichtflachen haben bie fpater ausgeworfenen Sandmaffen fich nicht halten konnen und man finbet fie baber borizontal angelagert. Auch am oberen Rande und am Rufe bes fteil abfallenben Berges hat fich ber neuere Auswurf mit flacher Sentung ober horizontal abgesett. Offenbar befinden fich baher die steilen Schichten nicht mehr in ber Lage, in ber fie gebilbet find, und man ift baburch unzweifelhaft gur Annahme einer Sebung genothigt. Sier fieht man alfo. daß Erhebungs-Regel in noch viel fleineren Berhaltniffen als an bem Monte Ruovo auftreten fonnen, und es bleibt baber bei jedem Feuerberge, beffen Entwidelungsgeschichte wir nicht aans genau verfolgen konnen, ftete fraglich, ob in feinem fcheinbar aufgeschütteten Regel nicht ein Kern zuerft erhobener Dasfen ftede.

. Solche Ausbruchstegel erreichen an ben uns näher befannten Punkten keine sehr bedeutende Hohe. Am Besuv und am Aetna machen sie nur einen verhältnismäßig kleinen Theil von der Höhe des ganzen Berges aus. An dem ersteren erhebt der Regel sich erst von dem großen Lavenselbe aus, welches le Piane genannt wird, und da beträgt er nur 1400 Fuß ungefähr, und am letzteren steht er sehr scharf gesondert auf der Hochstäche des Piano del Lago, diesen nur um 1300 Fuß überragend. Ob die Bulkane, welche sich aus stachen Ebenen, wie auf Java und in Nicaragua erheben, ob diese, deren einzelne, wie der Momotombo, mehr als 6000 Fuß unmittelbare Höhe haben, nur als

Muffchattungefegel anzusehen find, muß wohl fur's Erfte, und vielleicht für lange, noch bahin gestellt bleiben.

Ì

i

į

1

ľ

į

ŀ

ľ

ı

Í

1

İ

Wir fonnen die Bulfane, in Bezug auf ihre Lage, in vier verschiebene Abtheilungen bringen. Gie treten entweber aus einer niedrigen Ebene hervor, wie viele Bulfane von Central-Amerika und von ben Sunda-Inseln; ober fie erheben fich von einer Sochfläche aus, wie die Feuerberge eines großen Theils ber Anden, wie die merifanischen Bulfane und auch wohl bie von Island; ober fie finden fich auf ifolirten Bergen, wie ber Aetna, ber Jorullo u. a.; ober endlich fie liegen in bem vollen ober gerftorten Rreise eines Circus, wie Barren - Island, Bolcano, ber Besup, ber Die von Teneriffa und viele mehr. Freilich ift bie Mannigfaltigfeit, in welcher biefe Typen fich entwideln, wiederum fehr groß und es wird in manchen Källen gar nicht leicht, auch wohl unmöglich fein, fich flar zu werben, zu melder Abtheilung man einen Berg ju rechnen habe, allein es läßt fich auf folche Beife am leichteften erfennen, bag alle biefe Berge bennoch einer Gattung find: ber furchtbar machtige Regel bes Cotopaai und die fleine Warze von Volcano, ber langgestredte Ruden bes Bichincha und ber bopveltgipfelige Befun, die ungeheuer hobe, fteile Maffe bes Schiwelutich und bas fanft anfteigende Gewolbe bes Metna.

Reine Betrachtungeweise ift mehr geeignet unfere Borftellungen über bie Bulfane ju verwirren, ale bie Betrachtung ihrer absoluten Soben. Die furchtbarften Bulfane, Die mir fennen. b. h. biejenigen, welche gang unftreitig bie größten Daffen von Beftein emporgetrieben und ausgestoßen haben, find Die islandischen Bulfane, und wer hatte nicht, geblendet burch bie Angaben gewaltiger Soben, bem Aconcagua ober Chimborano, ober bem Bovocatepetl viel größere Bedeutung jugefchrieben? Jeberzeit ift bie Sohe ber Umgebung bei ber Schapung ber Größe ber Bulfane in Betracht ju ziehen, und wenn wir biefe von ber absoluten Sohe abrechnen, fo werben mohl bie Bultane von Ramtichatfa, welche fich von einer wenig erhöhten Landflache bis zu faft 15000 Fuß erheben, vor Allen ben Breis bavon tragen. Indeffen bleibt es boch immer unmahrscheinlich, daß diese großartigen Regel, von denen ich einen der fleinsten, ben Wilfutschewster Berg bei Betropawlowet, in Abbildung hier folgen laffe, ganglich Aufschüttungs-Regel feien.

Sig. 28.



Richt i mmer ift bie Regelform fo regelmäßig als fie bei einigen ber Berge allerbings fich zeigt, ober nach Abbilbungen au fein icheint. Denn bei Abbilbungen von Bergen, wie von Menschen, sucht jeber Zeichner seinen Gegenstand so vortheilhaft als möglich barzustellen, und wenn baber ein Berg von ber einen Seite fegelformig, von ber andern aber langgeftredt erscheint, so mablt ein Zeichner sicherlich die erfte Seite, wenn er fraend eine Anficht von bem Berge in fein Stiggenbuch eintragen will. Daber find einseitige Zeichnungen fehr wenig brauchbar zur Beurtheilung von Berggeftalten, gang abgefeben von ber Ungenauigfeit, mit ber Landichaftegeichner bie Berg-Conturen ju behandeln pflegen. Gute Karten geben immer bas befte schärffte Bilb von ber Geftalt eines Berges, aber von wie wenig Gegenben ber Erbe befigen wir bis jest genaue Rarten. Go find wir benn vorwaltend auf Befchreibungen verwiesen, allein wie wenige leiften auch bier bas, was man wüniden mußte.

Die Gestalt der Deffnung, aus welcher die Ausbruche vor sich gehen, hat jederzeit einen wesentlichen Einfluß auf die Form des Berges. Hat der Ranal die Gestalt einer längeren Spalte, so wird auch der Kegel nicht rund, sondern elliptisch im Durch-

schnitt sein; oder erfolgt der Ausbruch auf mehreren Bunkten der Spalte neben einander, so werden, wenn sie sich nahe gelegen sind, die einzelnen Regel sich unter einander verbinden. Oft treibt der Bind die ausgeworsenen Schlacken und Aschen vorwaltend auf die eine Seite des Berges, dann erhebt sich der eine Rand des Kraters wesentlich höher als der andere. So soll z. B. in tropischen Jonen, in Folge des herrschenden Ostpassaus, der Westrand der Bulkane in der Regel höher sein als ihr Oftrand.

Richt selten sindet man in der Umgebung größerer Bulfane kleine Regel, aus denen einmal eine Eruption hervorgebrochen ift, doch niemals wieder, und diese sind an Umfang und an Höhe oft gar nicht unbedeutend. Der Aetna trägt auf seinem flacheren Gehänge mindestens 700 solcher Rebenkegel, von denen Beaumont die bedeutendsten, doch mehr, als 60, auf seiner Karte vom Aetna aufgetragen hat. Sie sehen deren einige auf der nachfolgenden kleinen Ansicht angedeutet, welche Ihnen den Berg aus ansehnlicher Ferne von Süden her, von Lentini aus zeigt.



Die Rebentegel erheben sich mitunter zu 800 Fuß selbstständiger Höhe, können aber barum boch nicht auf den Namen selbstständiger Bullane Anspruch machen. Auch am Besur kommen dergleichen vor. Der kleine Regel von Camaldoli della Torre, der westlich von Torre del Greco liegt, ist solch ein Rest von einem Eruptions-Regel, der einem Ausbruche aus undekannter Zeit seinen Ursprung verdankt. Noch weiter westlich sinden sich, ein wenig weiter an dem Berge hinauf, sechs Mündungen, aus denen 1760 ein Lavenstrom gegen Torre del Annunziata hinabging. Sie haben sich so wohl erhalten, daß sie beim Bolke einen eigenen Namen führen, und Boccole genannt werden.

. Die Außenflache ber Bultane findet fich in ber Regel von geradlinigen, scharf eingeschnittenen Thalern tief burchfurcht.

Alle Ausbruchstegel, welche nicht ftetig in Bewegung find, bie fleinen wie bie großen, zeigen biefe Erscheinung unverfennbar. Je fanfter und gleichformiger ber Abhang eines folchen Berges ift, um befto regelmäßiger treten fie hervor. Die fleinen erloidenen Bulfane, welche im fublichen Frantreich, erft nach ber Bilbung tiefer Thaler, im bortigen granitischen Gebirge aufge brochen find, zeigen bie Bilbung folder Thaler eben fo beutlich. wie bie große glodenformige Gestalt bes Chimborago. An bem außeren Abfall ber Erhebungefrater fieht man fie oftmale außerft beutlich fich entwideln. Balma und Teneriffa, Die Somma und bie Rocca monfina laffen fie beutlich genug hervortreten. Die arofe Regelmäßigfeit, welche fle manchmal befigen, verleitete zuerft fie fur Spaltenbilbungen in Folge ber Erhebung anzuseben. Allein ber Augenschein bei allen Regels ober Glodenbergen. welche aus leicht zerftorbarem Geftein gebilbet find, lehrt bald, baß man es hier nur mit tief eingeschnittenen Thalern ober Thalchen zu thun hat, welche nur burch ben schnellen Abfluß bes als Regen ober Schnee gefallenen Baffers, nicht burch Berfpaltung bes Befteins, gebilbet worben find.

Auf ber Spite ber Ausbruchstegel liegt gewöhnlich ber Rrater, mitunter aber auch am Abhange bes Berges. Indeffen fommt ber lettere Fall boch nur bei größeren Bulfanen vor. Manchmal finden fich auch mehrere Deffnungen mit vollstänbigen gesonderten Ausbruchsfegeln neben einander, wie ber Bico be Tende und ber Chahorra auf Teneriffa. In anderen Källen greifen zwei Rratere in einander, ober find nur burch einen schmalen Ramm getrennt; mitunter zeigen fich felbst an bemfelben Berge ju verschiebenen Zeiten anbere Deffnungen. sowohl in Bahl ale Stellung. Immer bleiben jedoch biefe Munbungen auf ben oberften Theil bes Berges beschränft, und niemals hat man fie in ber Mitte ober am Kuße eines Bulfans aufbrechen feben. Auf bem Grunde bes Rraters, bem Rraterboben, ber in ber Regel eben ift, liegen bie Deffnungen. welche die stetige Verbindung nach innen unterhalten, die Rraterschlunde. Balb zeigt fich beren einer, balb find es mehrere, bie in ber Regel fleinere Ausbruchstegel wieber um fich aufhäufen.

Diefe und Durchmeffer ber Rratere find fehr verschieben.

Richt immer giebt bie Sohe und ber Umfang eines Berges ben Maagftab für bie Große feines Rraters. Go haben Die verbaltnigmäßig nicht fehr hohen Bulfane Sava's befonders große Ausbruche-Deffnungen, beren Durchmeffer 10000 Fuß mitunter überschreiten foll, mabrend ber Bic von Teneriffa (600 Fuß) und ber Aetna (1500 Ruß) Rratere haben, beren Durchmeffer viel fleiner ift, als ber ber Rrater auf ben fleinen Inseln Stromboli und Bolcano. Die Tiefe ber Rrater ift mitunter fehr bebeutenb, wie 3. B. Sumboldt am Bichincha einen Rrater von 5000 Ruf im Durchmeffer und 1500 Ruf Tiefe angiebt. Bei Bulfanen, welche öftere Ausbruche haben, wechselt bie Tiefe bes Rraters febr, fo bag am Befuv ber Rrater mitunter 800 Fuß Tiefe bat, mahrend fein Boben zu anderer Beit faft im Riveau bes Ranbes liegt. Der Umfang bes Rraters bilbet in ber Regel einen ziemlich regelmäßigen Rreis, mitunter ift er auch elliptisch, felten auffallend in bie gange gezogen. Die Banbe pflegen fteil ju fein, oft in fo hohem Grabe, bag es unmöglich wirb " an ihnen hinab ju gelangen. Die nachfolgenbe Schilberung, welche Buch uns von bem Rrater bes Befuve im Jahre 1799 binterlaffen hat, wird Ihnen hoffentlich ein anschauliches Bild von ber gangen Eigenthimlichfeit eines folchen Schlundes geben.

"Der Berg, fagt er in seinen fast verschollenen Beobachtungen auf Reisen burch Deutschland, Franfreich und Italien. rauchte, als ich ihn bestieg, nach bem Regen ber vorletten Tage mehr als gewöhnlich. Die aus bem Innern wirbelnd fich bebenben und ichnell wieder verfinfenden Bolfen hielten meine gange Aufmertsamteit auf seine Spite gefeffelt. - 3ch bielt mich beswegen bei ben Lavenströmen nicht auf, beren obe Berwuftung fcredlich contraftirt mit ber Fulle umber, - nicht bei ber erhebenden Ausficht vom Eremitenhause über Reavel, Die Inseln und bas Meer, - nicht in ber fürchterlichen Wilbniß awischen ber Somma und bem Besuv, bie alle Schreden bes Bulfans in fich zu vereinigen scheint; - ich eilte ben fteilen Abhang bes hohen Regels ju erfteigen, beffen Gipfel um fo mehr fich zu entfernen scheint, je angestrengter man ihn zu erreichen fucht. Denn ber Fuß, ben man mit Borficht fest, um fich bober an ber jah auffteigenben Flache ju beben, weicht fcnell in ber lodern Raffe ber zermalmten Lave zurud, und jeber Schritt weiter hinauf erforbert eine erneuerte Rraft.

Ift es aber möglich einen ahnlichen, einen erhabeneren Standpunkt zu sinden, als den, wenn Sie den scharfen kaum sußbreiten Rand nun wirklich betreten? Ueber die Berge, über Reapel, über die hinter einander hervorsteigenden Inseln schwebt der Blid weit in das Gewässer hinein, und verliert sich in des Weeres Unendlichkeit. — Der lebhafte Golf von Reapel liegt ausgebreitet zu den Füßen, und tief am Horizont rundet sich schon der Busen von Gaeta. — Berg auf Berg thurmt sich der Apennin am Ende der reichen, herrlichen Fläche, in der Aversa, Capua, Caserta glänzend sich heben aus der unzählbaren Renge umherliegender Orte. — Ein Blid umfaßt die schönste Gegend Italiens. —

Sie wenden fich um - und Sie feben nichts mehr. als unter fich ben bobenlofen Abgrund bes ichredlichen Kraters. Bon allen Seiten bampfen bie Fumarolen aus ben traurigen. oben Banben bervor, und fleigen über ben Rand als gemaltiae. fich schnell folgende Bolten, mit benen Sonne und Bind mannigfaltig ihr Spiel treiben. Sie feben, wie von ben fteilen Abhangen ungeheure Maffen in die Tiefe gestürzt find, wie andere ihnen fogleich icheinen nachfturgen zu wollen. -Wir fliegen an ber innern Band in ben lodern Trummern berab, und erreichten balb einige Fumarolen, die fich mit Bewalt aus bem Staube hervordrangten. 3hr Dampf war weiß und hatte einen leichten Beruch von Salgfaure, wie es mir fchien, aber gar nicht von Schwefel. 3ch fonnte ibn leicht athmen, ohne Gefühl von Erftidung, ja fogar noch, als ich mich hinab gegen bie fleine Sohle neigte, welche bie Gewalt bes Dampfes in der lodern Maffe fich ausgeworfen batte. Er fam vom Ranbe, feitwarte, nicht von unten, und ohne besonberen Ranal, allenthalben zwischen ben fleinen Trummern von Schladen und Laven hervor. 3ch hielt ihn fur Bafferbampf. - Ein fenfrechter Absturg, vielleicht mehr als 100 Auf hoch. binberte und endlich tiefer binab gegen ben Boben ju fleigen. Eine wuthende Fumarole, Die größte des Rraters, aus bem Abgrunde unter unfern Fugen berauf, umgab uns fur Biertelftunbenbauer mit bider Finfterniß, und nur wenige Minuten lang

hatten wir frei, die Schreden um uns her zu betrachten, wenn fich ber Dampf durch Wind und die Barme ber hochftebenben Sonne gerftreute. - Dann faben wir ben Boben. - Er fchien gang eben au fein und war burchaus mit Schwefel, wie mit grunem Moofe bebedt. Rleine Fumarolen fliegen mit Gewalt überall hervor, und bilbeten bide gelbe Streifen am Boben. In ber Mitte faben wir eine gewaltige runde Deffnung; mehr gegen Rorben zwei langliche, mit einander verbundene. rauchten und bampften aar nicht. Rabe ber Wand gegen bie Meerfeite brangte fich eine andere große Rumarole hervor; eine faft ungablbare Menge fleinere an ben gegenseitigen Banben bis oben binauf; und in ben tiefen Schlunden an ber Rordfeite ließen uns die bid auffteigenden Bolten noch andere ver-Einige schienen auch nur Wafferbampfe zu fein. muthen. Andere ftreiften am Boben bes Abhanges bin und bezeichneten ihn mit einem ichonen, brennend oraniengelben Streif. - -Unaufhörlich rollten von ber boben Rorbfeite fleine Steinchen in die Tiefe binab. Dies geheimnisvolle Raufchen und bas Rifchen ber Fumarolen ift bas einzige Geräusch biefes von allem Lebendigen geflohenen Ortes. - Ein funffach wiederholenbes Echo scheint eine gleiche Anzahl Damonenstimmen zu sein. -- Schaubernd und schweigend fliegen wir gum Ranbe bes Rraters wieder hinauf und fentten uns schnell ben Abhang bes Regels in ber rollenden Afche hinab. - Bis tief am Regel herab schallte noch bumpf jeber Sammerschlag auf ben herausgeworfenen großen Lavabloden vom Boben gurud."

> Fünfundzwanzigfter Brief. Beichen ber Thatigfeit ber Bulfane.

Man hort nicht felten, bag bie Reifenden, welche die Gefilde Italiens durchstreifen, unter ihre lebhafteften Bunfche auch ben gablen, daß es ihnen vergönnt sein moge einen Ausbruch bes Besuns mit zu erleben. Es bedarf jest wohl keiner Erläuterung mehr, daß darunter nicht die Erscheinungen verstanben werden, welche der Berg in dem so eben geschilberten Zustande ausweist, sondern daß damit eine jener größeren Ratastrophen gemeint ist, welche in Erscheinungen austritt, denen sehr ähnlich, welche wir bei der Erhebung neuer Inseln und Berge schon näher erwähnt haben.

Sie sehen baraus, daß wir zwei wesentlich verschiedene Zustände im Leben der Bulkane zu unterscheiden haben, den Zustand der Ruhe nämlich und den der Ausbrüche. Freilich können wir gar nicht verkennen, daß von der unbedeutendsten
Gas- und Damps-Entwickelung bis zum Hervorbrechen mächtiger Lavenmassen, unter Begleitung schauervoller Explosionen,
nur eine ununterbrochene Reihe von Uebergängen stattsindet, da
aber ein Bulkan in seiner ganzen äußeren Erscheinung ein unendlich verschiedenes Bild darbietet, se nachdem wir ihn im Zustand bedeutender, oder nur unterdrückter Thätigkeit erblicken,
so ist es sicherlich für unsern Iwed geeignet, beide Justände und
bie bei ihnen hervortretenden Erscheinungen, jede für sich genauer zu betrachten.

Denjenigen Berg, an welchem wir einen Rrater mahrnehmen, aus bem fich fortbauernd Dampfe entwideln, ben nennen wir einen thatigen Bulfan, einen feuerspeienden Berg. Rrater allein giebt ihm biefen Charafter nicht. Rea Raimeni und Monte Ruovo haben zwar beide Kratere, boch fehlen ihnen bie Dampfe. Sie haben bergleichen zwar einstmals entwidelt, aber die Entwidelung hat wieder aufgehort. 3mar tommt es mitunter auch bei thatigen Bulfanen por, bag fie in langer Beit fast gar fein Lebenszeichen von fich geben, boch pflegt bie Dampf-Entwidelung nicht ganglich zu verschwinden. Wir haben 3. B. beim Besuv vom Jahre 1133 bis jum Jahre 1631, alfo in funf Jahrhunderten gar feine zuverläffige Rachricht von irgend einem Ausbruch. Der Rrater bilbete im Jahre 1619 eine 5000 Fuß im Umfang haltenbe, fteile Bertiefung, die mit mehr ale 100jahrigen Gichen, Steineichen, Efchen und anderen Balbbaumen bedect war, awischen benen Wildschweine ungeftort ihr Befen trieben. Der Boben ber Bertiefung lag fo tief und mar fo eng, bag nur an wenig Tagen bes Jahres die Sonne bis ju ihm gelangte, und von aller vulkanischen Thatigkeit sah man nur am Nordrande eine Spur, wo einige kleine Fumarolen zum Borschein kamen, die jedoch so schwach waren, daß niemals Dampf über bem Berge ftand.

Der Dampf, welcher sonft gewöhnlich jedem Bulkane entfteigt, und bessen hochstehende Bolke, wie man schön gesagt
hat, den Berg selbst mit dem himmel zu verbinden scheint, ist
das von sern her sichtbare Zeichen der im Innern sortdauernben Thätigkeit des vulkanischen Brocesses. Die Dampsstrahlen
(Kumarolen) verschiedener Deffnungen vereinigen sich zu einer Rauchsäule, welche dem Krater entsteigt. Ze heftiger die Entwickelung, desto höher erhebt sich der Schaft dieser Säule, die
dann in wechselnder Höhe vom Strome des Windes zur Seite
gedrückt und allmälig verweht wird. Die folgende Abbildung
zeigt Ihnen das Bild des Besuds in diesem Justande der Ruhe.



Es ift nun wohl von ganz besonderem Interesse, die Stosse naher kennen zu lernen, welche bei diesem Entwicklungs-Processe aus dem Innern der Erdrinde, oder mindestens aus den Burzeln des Berges, hervorgetrieben werden, und wenn gleich auf diesem Gebiete noch Manches zu untersuchen übrig ift, so haben wir doch recht schätbare Beiträge von zuverlässigen, chemischen Bestimmungen erhalten. Der vorwaltende Bestandtheil aller Dämpse, welche an den verschiedenen Stellen vulkanischer Erhalationen vorkommen, ist Wasserdamps. Vom Besuv und Aeina berichten die verschiedensten Beobachter, daß die Dämpse ihrer Fumarolen leicht athembar gewesen seien, und von vielen

wird sogar gesagt, baß sie weber Geruch noch Geschmad befeffen haben.

Richt felten mischen fich aber biefem Bafferbampf noch andere Gafe ober Dampfe bei, unter benen Salgfaure unb Schwefelmafferftoff bie am meiften verbreiteten zu fein icheinen. 218 ich jum erften Dale ben Besuv bestieg, war in ben guganglichen Rumarolen ber Gehalt an Salgfaure febr beutlich mabraunehmen, und als bas Wetter fturmisch wurde, und ich auf bem Rraterrande burch bie Dampfmaffen ber Saupt-Ausftromung hindurch mußte, waren Beficht, Sande und Rleiber fo gang mit faurem Baffer bebedt, bag ich lebhaftes Brennen auf ber haut und in ben Augen fühlte, und ben icharffauren Beichmad ber abgefehten gluffigfeit überall mahrnehmen tonnte. Die Karbe meiner Rleibungoftude wurde jum Theil verandert. fo bag ich jum Erstaunen meiner Freunde anders gefarbt berab fam, ale ich hinauf gestiegen war, und ber Stahl ber Brille fing an zu roften. Auch am Metna ift ein ftarfer Salzfauregehalt ber Dampfe nachgewiesen worben, bagegen foll er nach Bouffingault in ben Dampfen ber Bulfane ber Bochflache von Duito ganglich fehlen.

Rächstdem ift Schwefelwasserftoff wohl eine ber verbreitetften Gasarten in ben Dampfen ber Bulfane, wenn er, ber Menge nach, auch wohl weit hinter bem Behalt an Salgfaure aurudbleibt. Rur aus wenigen Bultanen tritt er ungerfest hervor, fo bag er ben Beruch nach faulen Giern verbreitet, ber ihn fchon in gang ungemein fleinen Mengen fenntlich macht. Meift ift er ichon zerlegt, fo bag man ihn entweber an bem ftechenben Geruch verbrannten Schwefels (Schwefliger Saure). ober an bem Abfat von Schwefel felbft erfennt. fommt ber Schwefel in großen Mengen auf ben Spalten vor, aus benen Fumarolen ftromen, wie in ben Rratern einiger Bulfane auf Java, fo bag er gesammelt und in ben Sanbel gebracht wirb; boch mag man fich huten alle Angaben über bas Bortommen von Schwefel in Rratern als zuverläffig anzunehmen. Laien, und zuweilen auch Leute ber Wiffenschaft, pflegen nämlich Alles, was hell- ober rothlich-gelb gefarbt fic in Rratern findet, ungepruft als Schwefel angufeben; bas find aber jum größten Theil nur burch falglaure Dampfe gebleichte

Schladen, die durch eine Kleine Menge von salzsaurem Eisenorph eine gelbe Färbung angenommen haben. Ebenso ist den Angaben, daß man einen Geruch von Schwesel wahrgenommen habe, sehr zu mißtrauen, da im gemeinen Leben darunter
der Geruch verstanden wird, welchen brennender Schwesel verbreitet, und leicht mag eine nicht wissenschaftlich gebildete Rase
den Geruch der Salzsäure mit dem der Schwesligen Säure im
verdünnten Zustande verwechseln.

Bon andern Gasen sind wohl nur Rohlensaure und Sticktoff der Erwähnung werth, und von sonstigen Stoffen verdienen besonders die Dämpse von Salzsaurem Eisenorph, Rochsalz, Naphtha und Borsäure genannt zu werden. Die ersteren geben oft zum Absat von Eisenorph (Eisenglanz) Beranlassung, der sich in großen glänzenden Arystallen auf den Schladen niederschlägt. Wasserstoff, Arsen, Selen und metallische Substanzen kommen zwar vor, jedoch nur selten. Die letzteren sublimiren sich zumeist auf kleinen Spalten in dem Arater und in Lavenströmen.

Das Ausströmen bieser gassörmigen Stoffe kommt aber nicht bloß in der friedlichen Form der Fumarolen vor, sondern es psiegt auch durch die großen Deffnungen im Krater mit größerer Gewalt und unter höherer Temperatur vor sich zu gehen. Der letztere Umstand macht es nur unter ganz besonders günstigen Berhältnissen möglich den Borgang dabei näher zu beodachten. Man muß einen Standpunkt haben, höher als der fleine Kegel, der sich um die Mündung zu bilden psiegt; man darf nicht im Bereich der Explosionen sein, welche aus ihm hervorkommen; man muß auch von den heißen Dämpsen nicht behelligt werden, welche ihm entströmen; und man muß boch nahe genug sein, um Alles deutlich wahrnehmen zu können.

Fr. Hoffmann giebt eine anschauliche Schilberung von ben Borgangen in dem Krater des immer thätigen, kleinen Bulfans der Insel Stromboli, dessen Rand, nur auf der einen Seite wohl erhalten, hart unter seiner steilen Wand die Ausbruchs-Deffnungen deutlich überbliden läßt. Als Hoffmann zu Ende des Jahres 1831 den Bulfan besuchte, waren det thätige Deffnungen auf dem Boden des Kraters vorhanden.

Digitized by Google

Die mittlere oder Haupt-Mundung hatte reichlich 200 Fuß im Durchmeffer, und zeigte weiter nichts Merkwürdiges, fie dampfte stets nur fanft und sehr gleichförmig und zahlreiche hochgelbe Schwefelkruften bekleibeten die Bande ihres Schlotes. Ihr zur Seite indeß stand, naher den Banden, eine andere etwas höher liegende, etwa nur 20 Fuß im Durchmeffer haltende Deffnung, welche eine ununterbrochene, erhöhte Thätigkeit zeigte. In dieser fonnte man das Spiel einer auf und nieder wogenden Säule von flüssiger Lava beobachten.

In dem gewöhnlichen Buftande ihrer Bewegung mogte biefe gluhenbfluffige Lavamaffe mit ihrer Oberflache ftets wohl 20 bis 30 Fuß tief unter ber Munbung gurudbleiben. Sie wurde offenbar in biefer Stellung burch bie erhöhte Spannung im Innern eingeschloffener, elaftischer Dampfmaffen getragen. und febr beutlich war bas nie aufhörende Spiel ihres von oben herabwirfenben Drudes und bes hinauftreibenben Begenbrudes zu feben. Denn im gewöhnlichen Buftanbe bewegte fich bie Oberfläche fehr gleichformig und fast taktmäßig in fecundenlangen Abständen um eine nicht bedeutenbe Sohe auf und nieber. Man vernahm babei gleichzeitig ein eigenthumliches Gerausch, welches bem Buffen an bet innern Thur eines Flammofens ahnlich mar. Jebem Stoß, welcher bie Lavafaule rudweise emporhob, folgte bas beutlich und nett begrenzte Austreten eines lichtweißen Dampfballens aus ber Oberflache und sobald biefer entwischt mar, fant bie Lavafaule wieber nieber. Go oft aber biefe Dampfballen austraten, riffen fie regelmäßig einzelne, rothglubenbe Stude von ber Oberflache ber Lava mit fich berauf. und biefe tangten, wie von unfichtbaren Rraften getrieben, über ben Rand ber Deffnung gleichsam tattmäßig heraus. Bon Beit au Beit aber, meift alle Biertelftunden, und auweilen auch mehrmale furz hinter einander, ward biefer regelmäßig fortfebenbe Rhythmus auf eine mehr tumultuarische Beise unterbrochen.

Dann sah man ploglich, nachdem die Lavamasse einige Augenblide lang sich stärker erhoben hatte, die darüber besindliche auswirbelnde Dampsmasse rudend stehen bleiben, und eine schwach rudgängige Bewegung machen, gleichsam als wolle sie in den Krater zurudschlagen. Gleichzeitig durchzuckte eine mehr oder minder hestige Erzitterung den Boden, wobei die lockeren

Rraterwande, jum nicht geringer Entfeten ber auf ihnen liegenben Beobachter, oft in eine fichtbar ichwantenbe Beweguna famen. Unmittelbar baran fnupfte fich ein bumpf polternbes Beraufch in ber Eruptione Deffnung und mit hell tonenbem Gepraffel fturgte eine große Dampfmaffe aus ber Munbung bervor. Sie rif gleichzeitig bann mit fich bie obere Lavamaffe ju Taufenben glubenber Stude gerfleinert aus bem Rrater berpor; und ein garbenformig fich hoch ausbehnenber Feuerregen fiel praffelnd auf die Umgebungen nieber. Ginige Stude flogen bis 1200 Auf boch und gingen in großem Bogen weit über ben Krater hinaus. Unmittelbar barauf fchien jedesmal bann bie Lavafaule aus bem Schlot verschwunden; fie hatte fich tiefer in bas Innere gurudgezogen und es trat augenblidliche Rube ein. Doch nicht lange fo murbe bie Glut wieber in ber Deffnung fichtbar und bie Lava flieg langfam wieber bis auf ihr altes Riveau. Es begann nun von Reuem bas eben geschilderte taftmäßige Spiel und bas bauerte fo lange, bis eine neue Erplofion wieber ben oberen Theil ber Lavamaffe herau smarf.

Während dieser Borgange floß langsam und gleichförmig aus einer dritten Deffnung, die 100 bis 150 Fuß tiefer gelegen war, ein schmaler Lavastrom an dem Abhange des Berges, welcher ohne Kraterrand war, zum Meere herunter. Die Lage dieser Mündung macht es höchst wahrscheinlich, daß sie nur eine Seitenöffnung desselben Reservoirs ist, aus dem die Lava in den ersten Schlot hinaussteigt, und daß sie hier unter dem Druck der darüber stehenden Lavasaule gleichmäßiger hervorgebrangt wird.

Achnliche Vorgange muffen wir in ben meisten Kratern thatiger Bulfane vorausseten, ba in ihnen bas Ausstoßen von Dampfen und bas Auswerfen von geschmolzenen Maffen in ganz ahnlicher Beise vor sich geht. Oft folgen sich bie einzelnen Explosionen so häusig, bas man z. B. am Sangan, bem füblichften ber Bulfane von Duito, 267 Explosionen in einer Stunde gezählt hat, ohne bas babei ber Berg sich im Zustande außergewöhnlicher Thätigkeit oder in einer eigenthumlichen Ausbruchs-Katastrophe befunden hätte. Gine neue Thatsache tritt aus allen diesen übereinstimmenden Beobachtungen unzweiselhaft

entgegen: daß nämlich die Dämpfe, welche auf diese Art hetvordringen, eine ungemein hohe Temperatur haben muffen, und
daß mit ihnen zugleich flüssige Gesteinsmassen sich im Innern
bes Berges anhäusen und bewegen. Diese stüssigen Gesteine
nennen wir Lava. Das Spiel jener beiden Massen allein, der
erhisten Dämpfe und der geschmolzenen Gesteine, ruft die ganze
Mannigsaltigseit der Erscheinungen hervor, welche die Bulkane
vor dem erstaunten Auge des Beobachters entwickeln.

Wenn die Bulkane im Zustande ihrer gemäßigten Thätigskeit, als ruhige Ableiter der unterirdischen, gefährlichen Gewalten erscheinen, als Sicherheits-Bentile des Dampstessels in der Tiefe, so zeigt sich doch, daß sie für diesen Zweck noch nicht ausreichend sind, und daß sie nicht genug von den gespannten Dämpsen abführen, so daß von Zeit zu Zeit ein außergewöhnslicher Durchbruch stattsinden muß, welcher die gewaltigen Ereignisse hervordringt, die wir einen vulkanischen Ausbruch, im eigentlichen Sinne, zu nennen psiegen.

Obgleich nun die Borgange, welche ein Feuerberg im ruhenden Zustande entwickelt, ohne bestimmte Grenze gegen die Erscheinungen eines Ausbruches dastehen, obgleich die letteren nur als eine Steigerung der ersteren anzusehen sind, so lassen sich doch alle größeren Eruptionen in eine Reihe von eigenthumlichen Borgangen zerlegen, welche theils als Bordoten, theils als Entwicklungsstusen des ganzen Processes anzusehen sind.

Junachst werben vorbereitet und beginnen alle großartigen Ausbrüche mit mehr ober minder heftigen Erdbeben, beren Bewegung meist sehr deutlich von den Vulkanen als Mittelpunkt ausgeht. Oft sangen diese vorbereitenden Erschütterungen schon lange vor dem Ausbruch selbst an. Bor dem weltbekannten ersten Ausbruch des Vesus im Jahre 79 begannen schon im Jahre 63 die Erschütterungen mit einem so heftigen Erdbeben, daß die damalige Seestadt Pompesi, die jest weitab vom Meere liegt, sast ganz in den Boden versank. Auch Herculaneum, Reapel und Nocera wurden start beschädigt. Es war gleichsam, als habe die Krast, welche im Innern des Berges aufwalte, erst eine Schranke durchbrechen müssen, bevor sie zur Erlangung der Freiheit durch die Zersprengung der Massen

fommen fonnte, welche ben Buführungsfanal ju bem Rrater verftopften. Man fürchtete indes bamale ben naben Berg noch nicht, und taufchte fich über bie Urfache biefer convulfivifchen Ericheinung; benn fpater waren ftarte Erbftoge ftete nur Borboten mehr ober minber bedeutender Ausbruche. Man bauete baber auch Bompeil von Reuem wieber auf, und wir feben jest in ber wieber aufgegrabenen Stadt, baß man eben noch mit Bieberaufrichtung und Ausbefferung alterer Baumerte beichaftigt mar, ale bas Schidfal fie unwiederbringlich ereilte. Auch Berculaneum entftand prachtiger aus ben Trummern wieber. Allein die auf ber vulfanischen Wertstätte thätig geworbene Maffe verfolgte unaufhörlich brangend, ungeahnet von ben gralosen Anwohnern, ben einmal im Innern ber Erbfrufte gufgebrochenen Weg. Wenige Tage vor bem Ausbruche begannen bie Schwankungen bes Bobens wieber, und noch in ber Racht auf ben 24. August, welche bem Ausbruche vorherging, erfolgte ein fehr heftiger Stoß, welcher felbft auf bem Cap von Difene. am Ende bes Meerbufens von Bajac, Alles burch einander zu rutteln ichien, und ben elaftischen Machten ben Beg gur Oberflache babnte. Gang abnlich mar ber Berlauf ber Ericbeinungen auch bei allen fpateren, einigermaßen bedeutenden Erplofionen bes Befupe.

Rächstem scheint ein Wechsel in bem Stande bes Gewässers nicht selten ben Ausbrüchen voranzugehen. Bei vielen großen Eruptionen bes Besuvs sind vorher von den Fischern bes Golfs, deren Boote zu jeder Stunde des Tages das Meer beleben, Schwankungen im Wasserstande bemerkt worden. Bei bem Ausbruche vom 12. August 1804 bemerkten die Fischer in der Gegend von Torre del Greco schon am 31. Juli, daß sich das Meer von der Küste zurückzog, und auch von früheren, so wie neueren Ausbrüchen wird dasselbe berichtet. Daß diese Bewegungen im Gewässer nur Folge von Erdbeben am Meeresgrunde seien, ist höchst wahrscheinlich; doch ist auch die Ansicht ausgestellt und vertheibigt worden, daß sie von einem Einsaugen des Wassers durch den Berg herrühren.

Diese Annahme ift wohl auf die Beobachtung gestütt worben, daß fich vor großen Ausbruchen ober Erbbeben oftmals ein Sinken, Schwächerwerben ober auch ein ganzliches Berflegen

ber Quellen in ber Umgebung bes Bultans gezeigt hat; auf welches Anzeichen man am Befuv, als auf ein gang befonders ficheres, gar großen Werth legt. Und allerbings bat biefe Bahrnehmung nicht bloß am Besub, sondern auch an andern Orten fich wohl bewährt, und wir haben zuverläffige Angaben hierüber von Sicilien, von Teneriffa und von Island. Allein mit einiger Sicherheit biefe Erscheinung erflaren zu wollen, bat große Schwierigfeiten. Auf ben erften Blid icheint es, als fonne fie eine Folge-ber, burch bas Rutteln fcmacher Erbbeben, in ber Umgebung bes Berges bewirften Erweiterung und fonftigen Beranberung in ben Berbindungen ber Rlufte bes Befteins fein, aus bem bie Duellen ihren Ursprung nehmen, inbeffen ift bie große Regelmäßigkeit und lange Dauer, welche bie Erscheinung boch gezeigt hat, biefer Erflarungeweife gar nicht gunftig. Es ift baber nur bie Thatfache ale unlaugbar anzunehmen, daß bei Annaherung der vulfanischen Thas tigfeit jur Oberflache biefe Erscheinung einzutreten pflegt.

Ein anderes Borzeichen herannahender Eruptionen hat Buch zuerft aufgeführt, indem er fagt: "es werbe die Entfernung bes Bobens im Rrater von feinem Ranbe bas Daaf fein, um die Wahrscheinlichkeit der Rabe einer Eruption zu beftimmen." Dieses Borzeichen hat jedoch einen mehr negativen als positiven Werth. Man fann mit Bestimmtheit fagen, baß bei leerem Rrater ein Bulfan feine Ausbruche macht, aber man fann nicht behaupten, bag aus einem gefüllten Rrater ein gro-Ber Ausbruch hervorgeben muß. Wenn eine große Eruption ben Rrater geleert hat, fo beginnt er nach einiger Beit wieber fich an feinem Boben, burch bas hervortreiben neuer Lavamaffen, allmälig auszufullen. Es bilbet fich in ber Mitte feines Grundes ein Schladenfegel, an ber Bafis beffelben tritt wiederholt Lava aus und erhöht auf biefe Art ben Boben nach und nach. Die Schladen-Auswurfe haufen fich über ber erharteten Lava, neue Lavenergießungen folgen und auf folche Weife fteigt ber Boben bes Kraters mehr und mehr, bis endlich bie ehe malige Sohlung gang erfüllt ift. Der fich auf bem neuen Lavaboben erhebende Schladenfegel ragt querft über bie alten Rraterrander hervor, ber neue Lavaboden felbft, wenn er bie niedrigsten Stellen biefer Rander erreicht hat, bilbet von ihnen

aus eine gleichformige Ebene, ja er erhebt fich felbft in Be-

Big. 31.



Bei starken Ergießungen von Lava fließt biese über ben ehemaligen Rraterrand fort und bann an ben außeren Abhangen bes Berges hinab. Diese Borgange halten manchmal mit kleinen Abwechselungen Jahr und Tag an, bis endlich eine heftige Erplosion allen im Innern befindlichen Widerstand überwindet, die ganze seit Jahren im Krater angehäuste Lavenmasse herauswirft und darauf wiederum die Ausfüllung von Reuem anfängt. Das sind die Borgange, in anderer Beise auftretend, die wir bereits von Stromboli geschildert.

Die beigegebenen Abbildungen stellen Ihnen ben Auswurfstegel bes Besuvs furz vor dem Ausbruch des Jahres 1833 und denfelben Krater furz nach dem Ausbruch dar.

Während dieser Borgange, die gewissermaßen noch im Innern des Berges vor sich gehen, beweist sich seine gesteigerte
Lebendigkeit auch weithin sichtbar. Die Rauchsaule verstärkt
sich mehr und mehr und hebt sich höher in die Luft empor.
Die hervorbrechenden Dampswolfen reißen seste Massen mit sich
in die Höhe, und ihr Austritt geht nicht mehr wie bei den Fumarolen gleichmäßig vor sich, sondern erfolgt stoßweise.
Glühende Steinklumpen von verschiedener Größe und Gewicht
werden mit prasselndem Geräusch, oft in Absasen von wenigen Secunden, wiederholt in die Sohe geschleudert, und senkrecht

8ia. 32.



aufsteigend, zertheilen sie fich garbenförmig in ber Luft, wie Rafetenbuschel. Rur ein Theil fällt in ben Krater zurud, die anderen fallen auf ben Berg und rollen mit Gepolter an seinen Abhängen hinunter.

Fortwährend hort man babei im Innern bes Berges ein heftiges Rrachen; ein brausendes Geräusch wird von einzelnen Detonationen wie von Ranonenschlägen unterbrochen, und Die Saufigfeit und Starte ber Steinwurfe, wie bie Beftigfeit, mit welcher fich bie Rauchwolfen aus bem Innern bes Berges berpormalzen, nimmt fortwahrenb, oft mit reißenber Schnelligfeit Der Dampf, welcher mit ihnen aufsteigt, hat bie beim ruhigen Buftanbe bes Berges gewöhnliche, graulichweiße Farbe nicht mehr, er wird ichwarz von bem Staube, welchen er mit fich hinaufreißt und mitunter auch wohl von brenglichen Stoffen. Die Steine, welche glubend hervorgeschleubert werben, bilben in ber bunkeln Bolte feurige Strahlenbufchel, bie, wie ein Feuerregen nieberfallend, auf bem Boben mit unzähligen Runten zerplagen. Der Bieberfchein ber glubend-fluffigen Lava aus bem Innern bes Kraters herauf wirft burch die erweiterten Deffnungen fein Licht auf bie Dampfe und Bolten und giebt ihnen zur Rachtzeit, nach Samiltons trefflichem Bergleiche, bas furchtbar icone Ansehen einer Gewitterwolfe im Abendroth.

Entweber arbeitet ber Berg allein auf biefe Art vom Rra-

ter aus: ftost Dampfe aus, häuft Schladen an, treibt Lava über feinen Rand; und finft, nach einer mehr ober minber langen Thatigfeit, bann wieber in ben alten Ruheftand gurud; ober er beginnt, mabrend bie beschriebenen Bhanomene noch fortbauern, fich veriodisch selbst wohl noch vergrößern, die britte seiner Operationen mit dem Ausbrechen ber glubend-fluffigen Lava. Rachbem biefelbe fich oft Tage und Wochen lang burch ben aus bem Innern bes Rraters hervorleuchtenben Feuerschein angefundigt hat, tritt fie bann endlich aus bem Berge hervor, und, an ben Abhangen bes Berges weit hinabstromenb, verbreitet fle Bermuftung weit binaus. Die Urfache ihres fpateren Erscheinens, nachbem bie inneren Beunruhigungen bes Berges, bas Auswerfen losgeriffener Gefteins- und Schladen-Broden bereits lange vorhergingen, liegt in ber Schwierigfeit und in ber großen Rraftanftrengung, beren es bebarf, um eine beträchtliche geschmolzene schwere Maffe bis zu ber ansehnlichen Bobe ber Rratermunbungen in ben Bulfanen ju erheben. Die elaftischen Bafferbampfe und erhipten Gasarten, welche im Innern bes Berges gefangen find, und nur jum Theil burch ben Rrater entweichen konnen, muffen einen fehr hohen Grab ber Erbibung, eine ungeheure Spannung erlangt haben, ehe fie im Stande find bie geschmolzene Daffe aus bem Innern vor fich her zu treiben und einer, oft viele taufend guß hohen Lavafaule bas Bleichgewicht zu halten. Diefer Umftand aber erflatt noch manche andere, bei bem Austreten ber Lava fich zeigende Erfcheinungen, welche wir jest noch etwas naber in's Auge faffen wollen.

Sechsundzwanzigfter Brief.

Beiden ber Thatigfeit ber Bulfane.

Bortfegung.

Un den verschiedensten Beispielen kann man fich davon überzeugen, daß, je kleiner ein Bulkan ift, um so häufiger die

:



Ausstoßung von gaven an ihm vorkomme, und außerbem biefe bann auch meift von feinem Sauptfrater am Gipfel ausmgehen pflegt. Der Grund bavon liegt allein in bem geringen Biberstande, welchen Drud und Sobe ber Lavamassen in bem fleinen Berge ber Birfung ber gefpannten Dampfe entgegenfeben; fo bag eine jebe, wenn auch nur geringe, Berftarfung ber Gewalt im Innern bes Bulfans auch eine Eruption gur Rolge bat. Wir haben oben ichon bergleichen Borgange an bem fleinen Bulfan ber Infel Stromboli betrachtet, eines fleinen Berges, ber ichon feit mehr als 2000 Jahren nie aufgehon hat Eruptions-Erscheinungen zu zeigen, und barum bei ben Alten ben Ramen ber Leuchte bes torrhenischen Meeres erhalten batte. Auch jest noch fieht man ununterbrochen an feinen Abbangen einen Lavenstrom langfam berabfliegen und ber Schlot wird niemals burch bie über ihm aufgethurmte Daffe verftopft. Solch ein Bulfan ift in ber That, feiner Erscheinung nach, einer warmen Mineralquelle ju vergleichen, und fo aut wie wir neben ben Bafferquellen Gasquellen unterscheiben, fo fonnen wir wohl in biefer Erscheinung mit gleichem Rechte eine nie verfiegende, glubende Lavenquelle erfennen. Es finden fich ubrigens noch mehr Bulfane auf ber Erdoberfläche, welche abnliche Erscheinungen zeigen und felbft ber machtige Bulkan Rilaueah auf Samai icheint ununterbrochen einen See von fluffiger Lava in feinem großen Rrater au beberbergen. Deift find biefes ie boch nur febr niebrige Bulfane.

Bei höheren Bulkanen stellt sich bas Berhältnis merklich anders, so z. B. beim Besuv, obgleich dieser noch immer nicht zu den großen Bulkanen zu zählen ist. Bei ihm treten bedeutendere Eruptionen, welche mit Laven-Ergießungen verknüpft sind, zwar häusig, aber doch immer nur periodenweise ein, und wir haben schon theilweise oben gesehen, wie die ausgebrochenen Massen selbst bei ihm durch stetiges Anhäusen die Aussüllung seines Kraters und die Berschließung seines Schlotes bewirken. Dann bedarf es nothwendig einer Ansammlung elastischer Kräfte, um endlich durch eine gewaltsame Explosion die hoch ausgethürmte Decke zu sprengen und den gesangenen Dämpsen einen Ausweg zu schaffen. Je nach der Größe der Entladung, je nach dem Abzug durch andere Kanäle — ich er-

innere an die Bilbung des Monte Ruovo — richtet sich die Dauer ber Pause, welche bis zu einem neuen Ausbruch verstreicht. Doch treten nun bei diesem Berge die Lavenströme nicht mehr allein aus dem Krater am Gipfel des Berges hervor, sondern es bilden sich nicht selten an den Banden des Ausbruchskegels oder auch an seinen tieseren Gehängen Deffnungen, aus denen die im Innern aufgehäuste Lava entströmt. Diese Ausbrüche sind es besonders, welche man in der Umgebung des Berges am meisten fürchtet, da sie vorzüglich, sowohl durch die größere Menge von Lava, welche sie ausstoßen, als auch durch die größere Rähe der Ausbruchsstellen, dem bewohnten Fuße des Berges gefährlich werden.

Wieder anders gestalten sich diese Verhältnisse bei den meisten großen Bulkanen, für die wir den Aetna als einen Repräsentanten annehmen können. Diese zeigen überhaupt seltener Eruptions-Erscheinungen mit Laven-Ergüssen, und am seltensten kommen lettere vom Krater herab. Sorgsältige Untersuchungen am Aetna machen es wahrscheinlich, daß mindestens neun Zehnteile aller aus ihm hervorgekommenen Lavenstöme an seinem sansten Gehänge hervorgebrochen sind. Sie erinnern sich der 700 Ausbruchstegel auf dem Umfang des Berges, deren oben Erwähnung geschah, und mögen daraus ein doppeltes Bild einerseits für den Umfang der Thätigkeit des Berges, andererseits für die Dauer derselben entnehmen.

Es giebt endlich Feuerberge, die sich zu so außerordentlichen Höhen erheben, daß bei ihnen selbst die furchtbarsten Eruptionen nicht mehr von Laven-Ergüssen begleitet sind. Hierher gehören die Riesen der Südamerikanischen Anden, die zu beren Gipkel nur heiße Dämpke, nicht aber geschmolzene Gesteine aufsteigen. Jeder dieser Bulkan-Rolosse steigert in der Regel nur einmal in einem Jahrhundert seine Thätigkeit so weit, daß er zu einer Eruption gelangt. Dann aber kommt die im Innern des Berges, und in dem unter ihm liegenden Gebirge, vorhandene Lava nicht zum Ausstuß, sondern sie wird nur zerkleinert zu Brocken, Sand und Asche unter entsetzlichen Convulstonen, die sich in steten Erschütterungen und surchtbarem Krachen kundgeben, zu Tage gebracht.

Auf welche Art bie Abfluffe vom Saupttrater eines Ber-

ges vor fich geben, bas haben wir ichon oben einsehen gelernt, wie aber seitliche Entleerungen ftattfinden, bleibt noch ju erottern. Der große Ausbruch bes Aetna, welcher am 11. Marg 1669 begann und einen Theil von Catania zerftorte, fann hierfur als erläuternbes Beispiel bienen. In ber Racht gum 9. Dara begannen Erbbeben ben Fuß bes Aetna zu erschuttern; fie fteigerten fich im Laufe bes Tages fo gewaltig, bas fcon um Mittag bas große Dorf Ricolofi ber Erbe gleich gemacht war. Benige Schritte von biefem Dorfe öffnete fich unter furchterlichem Rrachen ein Spalt, ber fich folangelnb an ber Erhebung bes Berges hinanzog, bis zu bem Monte Frumento, welcher am Rande bes oberen Blateau, bes Biano bel Lago, ftebt. Diefer Spalt lief genau von Gub nach Rord, mar mehr als brittehalb Meilen lang und feche Fuß breit. Rurg vor Mittag beffelben Tages öffnete fich ein zweiter Spalt, ungeheuren Dampf mit Bebrull ausftogenb. Er hatte gang biefelbe Richtung wie ber erfte und lag in ber verlangerten Linie beffelben, wenig bavon entfernt. Bis jum Abende öffneten fich noch funf anbere Spalten unter Ausstoßen von Dampf und einem Betoje, bas neun Meilen weit gehört wurde. Um Abend entstand mit gleichen Erschütterungen und Brullen noch ein Spalt unter bem Monte Fusara eine Diglie (5300 Fuß) weit von ben erften und auf ber Linie ihrer Berlangerung, welcher ungeheure Steine auswarf, nebft Sand und fogenannter Afche. fem Schlunde ergoß fich nach einigen Stunden ein Strom von Lava, zwei Miglien breit und funfzehn Fuß boch, ber gegen Suben abfloß bis an ben 1500 Schritt im Guben entfernten Reael Mompeliere. Am 12. erreichte er bas Dorf Belpaffo und zerftorte es. Um Abenbe beffelben Tages entftanben um biefen großen Spalt noch fieben andere fleinere, Die fich aber mit jenem balb zu einem einzigen großen Schlunde vereinigten. Richt lange barauf fturzte fich bie Lava in Soblen bes Mompeliere, untermubite ihn und machte, bag er ein wenig ausammenfant. Immerfort ausströmend, vermuftete ber zwei Diglien (10600 Fuß) breite Lavastrom bis jum 23. viele Orte. An biefem Tage erfolgte auf's Reue ein heftiges Auswerfen aus ber gro-Ben Spalte, wodurch ein großer fegelformiger Berg entftanb, ber einen anbern, Salagar genannt gang überbedte. Die Uebersicht über bie Localitäten wird Ihnen burch bie nachfolgenbe Rarte wohl noch erleichtert werden.

Big. 33



Kreide Born. Tertiär form. Basalt der O. Ins. Gestein des V. d. B. Tuff und Laven

Am 25. erfolgten wieder die heftigsten Erbstöße und der obere hohe, einem Thurm gleichende Gipfel des Aeina, von welchem während der ganzen Dauer dieses Ausbruchs nur wenig Dampf emporgestiegen war, siel in den Krater, so daß der Berg auf einmal niedriger erschien als vorher. Die hineingestürzte zermalmte Masse wurde darauf in Gestalt einer ungeheuren schwarzen Säule, die sich oben ausbreitete und die Luft versinfterte, in die Höhe getrieben. Der Krater, der vorher eine Stunde im Umfange hatte, wurde dadurch auf zwei Stunden

Umfang vergrößert. Anfangs war er so tief, daß man den Boben nicht erkennen konnte, doch im August war er icon zum großen Theile wieder angefüllt und hatte die Trichtersom angenommen.

Der Lavastrom, immerfort gegen Suben abfließenb, haue fich in brei Arme getheilt, und biefe wieder in mehrere fleinen, bie alle unglaubliche Bermuftung in vielen Orten und gande reien anrichteten. Immer ftromte neue Lava über Die guenft ausgefloffene her. Am 29. Marz, alfo 18 Tage nach bem er ften Ausbruche, erreichte ein Strom bas Dorf Difterbianco und gerftorte es gang, nur die große Rirche und wenige Saufer blie ben fteben. Rachbem er bas Leben Borcaria überschwemmt, wendete er fich, bem Abhange bes Bobens folgend, nach Dfien ber Meerfeite zu, erreichte am 1. April bie Albanelli, zwei Diglien weftlich von Catania, gelangte bann zu Diefer Stadt, überftromte zum Theil ihre Mauer, mehrere Gebaube gerftorenb, und floß jum Theil um biefelbe herum, bis in bas Deer. In bie fem brang er weiter als eine Miglie vor, und bilbete ein Bor gebirge von zwei Diglien Breite, bas mehr ale brei Deilm von bem Ursprunge bes Stromes entfernt lag. Das vollige Erlofchen bes Berges erfolgte erft im Juli.

Die von den beiden größten Spalten ausgeworfenen seinen Maffen bilbeten am Orte des Ausbruchs einen großen zweigipfeligen Berg, welcher davon und von der Farbe seiner Raffe ben Namen i Monti Rossi erhalten hat. Die nachfolgende Abbildung zeigt benfelben in seiner heutigen Gestalt.



Er hat an ber Grundstäche zwei Miglien im Umkreise und ist 850 Fuß über die Umgegend erhoben (3000 Fuß über das Meer). Ihn umgiebt eine von ausgeworfenem Sande gebildete Ebene von drei Miglien (1 Stunde) im Durchmesser. Ja, der Ausbruch hat diesen Sand mehr als drei Meilen weit in die Runde zu fünf die sechs Fuß hoch verstreut und die Thäler von Ricolosi und Pedaro ausgefüllt. Die Asche wurde dies nach Calabrien getrieben. Roch sind um die Monti Rossi sünsigehn damals ausgebrochene Spalten sichtbar geblieben, die aber keine Lava ausgegossen haben. Alle haben die Richtung von Süd nach Rord, nur die letzten sind etwas gegen Osten gerichtet. Rur die Spalten bei den Monti Rossi, die ungesähr 100 Fuß östlich von senen Bergen liegen, gaben Lava, welche dort größe Gewölbe, wie lange Gänge, gebildet hat.

Das hier fo beutlich auftretenbe Berreißen bes Berges bat fich gang abnlich auch an anderen Bulfanen gezeigt. Am Befuv ift es noch jest ebenso beutlich fur ben Ausbruch von 1760, als fur ben von 1794. Denn man fieht in beiben Fallen eine Reibe von fleinen Ausbruchsfegeln hinter einander, am Gehange bes Berges herab, fteben. Immer laufen biefe Spalten rabial vom Mittelpunfte bes Bulfans aus. Bei fleineren Ausbruchen. wie 3. B. bei bem Ausbruche bes Besur von 1850 und 55. reißt nur ber eigentliche Eruptionsfegel auf, oft nahe unter ber Munbung bes Rraters, aber auch biefer zeigt bann ftets eine gerablinige, rabiale Spaltung. Auch bei Eruptionen in ber Ebene fann man eine folche Spaltenbildung unzweifelhaft mahrnehmen, wie man fie bei ber Bilbung bes Jorullo gefehen hat, und wie fie fich außerorbentlich beutlich in einer Reihe von mehr als 20 Kratern zeigt, die fich bei bem furchtbaren Ausbruch von 1730 bis 36 auf ber canarischen Insel Lanzarote, über einer Spalte von faft vier Meilen gange gebilbet haben.

Hat sich ber Berg burch solche großartige Lavenströme bebeutend entleert, ober hat er auch nur durch die seitlichen Deffnungen ber Lava Absluß verschafft, dann ist der Austritt der Dampfe nicht mehr in dem Grade wie vorher behindert und mit entsesselter Gewalt entströmen sie in ungeheurer Menge dem Krater. Biele tausend Fuß hoch erhebt sich die Saule der Dampfe, und Stoß auf Stoß werfen sich neue Ballen den hoheren Wolken zu. Wie Plinius sie schon bezeichnet hat, einer ungeheuren Pinie gleich, steht die riefige Wolke auf ihrem gewaltigen Stamme über dem Berg. Die Strömung der Binde vermag sie nicht mehr zu beugen, selbstständig, selbstthätig, in ihrem Innern Steine und Asche führend, breitet sie sich aus. Die heißen Dämpse, welche in der Höhe sich mehr und mehr verdichten, bilden Gewitterwolken, deren elektrische Spannung sich in zahlreichen Blipen kund giebt, welche sie durchzuden. Die emporgerissenen Steinblöde stürzen in den Krater zurück, Schladen und Lapilli bededen den Berg, und die, von der Gewalt der Dämpse zu Schaum und Staub zerkleinerte Lava, steigt als Asche hoch in die Luft und fällt von dort, entweder allein, oder mit dem zu gewaltigen Regen verdichteten Dampse zugleich, als Schlamm auf die Umgebung des Berges hemis der. Mit diesen Regenströmen schließt der Ausbruch.

Moge ber ideale Durchschnitt eines Bultans, ben ich hin folgen laffe, ben ganzen Borgang und Broces noch anschawicher machen.



Fig. 35.

Wenn es vulfanische Ausbruche gegeben hat, bei benen feint Laven ausgestoßen wurden, so sind bagegen wohl feine Aus-

brüche vorgekommen, bei benen nicht auch Asche ware verbreitet worden. Denn die Laven-Abstüche des Stromboli und anderer kleinen Berge sind keine eigentlichen Ausbrüche. Richt selten sind sogar Aschen-Ausbrüche allein, oder doch vorwaltend, vorshanden. Die hohen Bulkane der Anden pflegen nur Aschen zu verbreiten, der Coseguina in Ricaragua, der Tomboro auf Sumbava, der Besuv bei seinem ersten historischen Ausbruche liefern Beispiele für diese Thatsache. Auch in neuerer Zeit im Jahre 1822 hat der Besuv einen Ausbruch gehabt, welcher vorwaltend ein Aschen-Ausbruch war.

Ju Anfang bes Januar 1822 nahmen in der Umgebung bes Besuvs die Wasser in den Brunnen merklich ab. Am 7. Januar bildete sich am Fuße des Ausbruchskegels, gegen das Kreuz des Eremiten hin, ein Schlund, der während einiger Tage Schladen auswarf, jedoch meist horizontal, wie das auch 1820 einmal vorgekommen war. Der Krater zeigte eine mittlere Thätigkeit. Gegen die Mitte des Februar wurde er lebhafter und am Abend des 12. gab eine heftige, die Umgebung des Berges erschütternde Explosion das Zeichen des beginneuden Ausbruchs. Ein ansehnlicher Lavenstrom floß von dem Krater ab, der Krater arbeitete heftig und warf dis gegen Ende des Monats Asch, jedoch in mäßiger Wenge aus.

Im Laufe des Sommers zeigte sich die Thätigkeit des Berges noch immer nicht beruhigt, und vom October an keigerte sich das Auswersen aus dem Krater wieder. In der Racht vor dem 21. October erschütterten leichte Erdstöße die Umgedung des Besuvs. Um Mittag des folgenden Tages sah man die Lava auf dem steilen Absall des östlichen Regels im Krater erscheinen und sich über den Kraterrand in zwei Bächen herabstürzen. Am 22. stieg aus dem Krater eine 2000 Fuß hohe mit Sand und glühenden Massen gemischte Feuersäule auf, nach einem fürchterlichen Knall riß der östliche Kraterrand ein, und es drang eine Aschen- und Lapilliwolse hervor, die sast eine Stunde lang gegen Südosten und Osten Iherabsiel. Etwas später ergossen sich vom Krater neue Lavenbäche gegen Westen und Süden; und als diese matter wurden, traten neue Aschen- wolsen hervor, deren Inhalt Capri und Sorrent erreichte.

Gegen Mittag bes folgenden Tages wurde ber Ausbruch IV. 2.

besonders heftig; es erhob sich eine ungeheure, oben mehrne Miglien breite, nach ungefährer Schätzung aber 7000 zus hohe Pinie, in deren Rähe Blize ohne Donner zuckten. Rings um den Besub und auch in Reapel siel Asche nieder, der Baz zitterte fortwährend und über den südwestlichen Araterrand sie simmer stärfer und schneller die Lava aus, so daß sie den Baz am Regel herab in 25 Minuten zurücklegte. Dieses Ausströmen dauerte in wechselnder Stärfe bis zum Abend. Das Auswersen aus dem Arater nahm zu, der große Regel öffnete sich auf der Seite gegen Camaldoli hin an fünf Stellen und auch hier wurden Rauch, Sand und Steine ausgeworfen. Um die Feuergarbe zucken Blize und die Detonationen und Erschütterungen schienen den Einsturz des Regels herbeisühren zu müssen. Die Lava sloß während dieses dis gegen Mitternacht dauernden Barorvsmus nur an der Ostseite aus.

Früh um 1 Uhr ves 23., nachdem sich die Heftigkeit des Ausbruches allmälig wieder gesteigert hatte, erfolgte eine sein heftige lang dauernde Detonation, der Boden zitterte stark und eine ungeheure Sandwolke stieg aus dem Krater auf; der Rest des östlichen Regels im Krater, so wie ein Theil des Randes und der Kraterebene waren eingestürzt. Die Umgegend wurde mit Asche und Lapilli bedeckt. Gegen 3 Uhr nahm die Heftigkeit des Ausbruches ab, aber Rachmittags Pinie und Ascherregen dis Reapel. Auch der besonders in Resina hestige Geruch nach Salzsäure drang die nach Reapel. Pinie und Ascherregen dauerten sort am 24., 25. und 26. October. Am 24. stog die röthlich gesärdte Asche östlich die Ascoli, 12 Meislen, und südöstlich die Cassano. 23 Meilen weit.

Am 26. October Mittags sah man zuerst ben Besungipsel unverhüllt, seine Gestalt hatte sich sehr verändert. Rach Sübsost hin war er bedeutend niedriger geworden, aber der höchste Bunkt des Kraterrandes, die Bunta del palo, war unversehrt, so daß die Spize von Reapel aus schräg abgeschnitten erschien. Bis Ende October setzte sich der Aschenfall fort mit starten Regen vermischt, wodurch Ueberschwemmungen entstanden, da die das Land bededende Asche das Wasser nicht einsog und die gewöhnlichen Rinnsale durch die ausgeworsenen Rassen verstopft waren. Die ausgegrabenen Theile von Bompesi wurden

wieder mit Asche mehrere Fuß hoch bedeckt. Bis zum 16. November dauerte der Regen von zulest graulichweißer Asche sort. Also 27 Tage hatte der ganze Ausbruch gewährt. Seit der Berschüttung von Pompesi ist eine so große Aschenmenge nicht um den Besuv verbreitet worden. Im Ansang des Decembers zeigten sich die Mosetten und zwar besonders hestig in Resina und Torre del Greco. In Kellern, die ganz im Tuff standen, erschienen sie nie, sondern nur in solchen, welche in alten Besuvströmen ausgegraben waren.

t

ì

Ì

ı

Ì

!

Bas find Mofetten? bore ich Sie fragen, und antworte Ihnen barauf: Mofetten find bie lette, aber auch die wunderbarfte, am wenigsten ertlarte Ausbruchs-Ericheinung ber Bulfane. Sie find ein heimlicher Feind, ber um fo furchtbarer ift, weil man ibn am wenigsten vermuthet. Ift er an einer Stelle entbedt, so flieht er ploklich zu einer anderen fort, weit von ber erften entfernt und auf nicht zu verfolgenden Begen. Donate lang nach ben Ausbruchen fteigen bie Mofetten am gangen Umfang bes Berges berauf; in Rellern, auf Felbern, in Garten, awischen ben Reben. Aus ber Mitte ber unfruchtbarften Rapilli, wie aus ber herrlichften Dammerbe und in ben bichteften Balbern. Richt etwa blog in ber Rabe jungft gefloffener Lavenftrome, oft febr weit von bem Mittelpunkt ber Bermuftung entfernt. Schon oft glaubte mancher Befiger feine Weingarten von Mofetten verschont, weil schon ein volliger Monat feit bem Ausbruch verfloffen war; und ben folgenben Tag fand er ju feinem Berberben einen See von tobtenber Luft über bie Salfte bes Gartens verbreitet, und eine Quelle wochenlang ftromen. Schon oft trieb ruhig ber Bauer feinen Gfel vom Martt aus ber Stadt auf bem flets ficheren Wege nach feinem Dorfe jurud, ale ploglich bas Thier umfällt und erftidt, und ihn zur schleunigen Flucht zwingt. Die Bogel liegen tobt um folche Orte ber und bie Bflangen verborren.

Solcher Mofetten brechen eine große Zahl zu gleicher Zeit aus. Rach ber Besuv-Eruption von 1767 wußte man allein von 47 Orten, bie als tödtend bekannt waren. Rach ber von 1794 fand man in den Wäldern um den Besuv eine unglaubliche Menge von Hasen, von Rebhühnern und Fasanen getödtet: und die Kische im Meere bei Resta, durch die Mosetten

Digitized by Google

vom Boben vertrieben, liefen auf ber Oberfläche freiwillig in bie Repe ber Fischer. Selbst in Castell-a-mare erstidten Menfchen, noch einige Monate nach bem Ausbruch, burch biese tiebtenbe Luft.

So schilbert und Buch bas Borfommen und bie Bir fungen ber Mofetten. Sie fcheinen am Befuv haufiger und regelmäßiger vorzufommen als an anderen Bulfanen. Für ibr Bertheilung ift noch mertwurdig, bag fie nur felten und in ge ringer Bahl auf ber Seite von Somma und Ottaiano fich finben, b. h. ben Mantel ber Somma nur felten burchbrechen; aber häufig und fart auf ber Gud- und Bestfeite auftreten. Borguglich find es die Gegenden, welche auf Lavenströmen bes Berges fteben, in benen fie fich zeigen, Die eben auch, auf diesem Bege, bie gerabefte Berbindung mit bem Innern bes Berges haben. Rie bat man fie entfernter als in Caftell-a-mare gefunden. Auf ber Subfeite fehren fie fogar nicht felten an bew felben Orten wieber, fo namentlich fast nach einem jeben Ausbruch in bem Tempel ber Ifis zu Bompeji. Ihrer Busammenfegung nach find fie faft reine Rohlenfaure. Aus welchem Borgang und aus welchem Ort fie ftammen, ift bisher noch unergrundet.

Mit ihnen schließt die Reihe vulkanischer Ausbruchs. Erscheinungen sich ab. Wenn Sie nun jest auf ihre Folge zu rückliden, und sich die Mannigkaltigkeit vergegenwärtigen wollen, welche in der Entwickelung der einzelnen Erscheinungen eintreten nuß, je nach der Eigenthümlichkeit der Ausbruchsstellen, so werden Sie erkennen, daß eine umfassende Charaktristit dieser Gesammtheit wunderbarer Vorgänge sich nur in allgemeinen Jügen halten kann. Diese hier zu geben, war mein Bestreben.

Siebenunbzwanzigfter Brief. Befchaffenbeit ber Laven und Afchen.

Reisende pflegen, nach einem Besuch von Neapel, alleilei Schmud von geschnittenen Steinen zur Erinnerung mit in die

Beimath zu bringen, und nennen bie Daffe beffelben Lava. Das find weiße, blaue, braunlich-graue und schwarze Steine. und bie Steinschneiber geben bas Alles fur Lava aus, obgleich es meift nur Ralffteine find, Die niemals Lava waren. Spreden boch auch die Antiquare von ber Lava, welche herculaneum bebedt. Richt fo bie Geologen. Sie verfteben unter ber Bezeichnung Lava: ein geschmolzenes Gestein, bas burch bie vulfanifchen Rrafte bewegt wird und burch feine Alufftafeit neue Lagerftatten einnimmt. Die Bezeichnung: ein gefchmolzenes Geftein. reicht bier allein nicht aus, benn viele unserer maffigen, troftallinischen Gefteine find ficherlich bereinft geschmolzene gewesen, ohne baß man fie barum gaven nennen burfte, und beshalb muß bingugefest werben: bas bewegt wird und neue Lagerfidtten einnimmt. Lava ift fein urfprungliches, fonbern nur ein umgefchmolzenes Bestein und unterscheibet fich baburch eben von allen alteren Gefteinen feurigen Urfprungs. Daber fann auch berfelbe Berg, im Berlauf einer verhaltnismäßig furgen Beit, verschiebene Lavenarten von fich geben und barum ift bie Lava auch feine feft bestimmte Gesteinsart, wie Granit ober Bafalt. Lava ift balb fcmarz, balb heller gefarbt, balb fornig und balb glafig; Lava ift Alles, fagt Buch, was in einem Bulfane fließt.

Daß bie Lava fich im Innern bes Berges als eine völlig fluffige Raffe befindet, haben wir aus ber Schilberung bes fleinen Stromboli-Rraters erfeben, boch find auch an anderen Bulfanen abnliche Beobachtungen gemacht worben. Auch am Befur hat man die Lava in bem Kraterschachte auf und nieber fteigen feben, nur war ber Schlund größer und ber ganze Borgang heftiger als auf Stromboli. Am großartigften ift bas Allegen und Wallen im Rrater bes Kilauea auf Samaii beobachtet worden. In der Tiefe beffelben breiten fich mehrere hellleuchtende Lavaseen aus, von benen einer 1500 Fuß breit ift. Seine Lava ift in beständiger auf und nieder mogenber Bewegung, und Schladenftude werben von Beit zu Beit bis 70 Rus hoch aufwärts geschleubert. In einem zweiten kleineren Lavasee strabite die auftochende Lava ein so intenfives Licht aus, bas es in barüber bingiebenben Regenwolfen einen Regenbogen erzeugte. Die Lava ergoß fich aus bem Ranbe bes Sees fo fluffig wie Baffer, theilte fich bei ihrem weiteren Fortftromen

in mehrere Arme, bildete über Abstürzen des Terrains Kaslaben, u. s. w. Reuere Berichterstatter sahen auf einem diese Lavaseen, der in mächtigen Feuerwogen gegen sein User brawdete, Lavasaulen dis zu 60 Fuß Höhe aussteigen; dann wurde es ruhig, die Oberstäche verdunkette sich und schien erstarren zu wollen, doch plöslich zerriß die Decke, stüssige Lava breitete sich abermals aus, in welcher die Schladenrinden, wie Eisscholken im Basser, auf und nieder tauchten, und der glühende Lavaser war wieder hergestellt.

Die Spanier fanden, als sie Central-Amerika eroberten, dott einen Bulkan in ähnlichem Justande vor und nannten ihn: El Insierno de Masaya (die Hölle bes Masaya). Bald verdrittete sich unter den habgierigen Conquistadoren das Gerückt, das stüssiges Meer im Krater des Bulkans sei ebles Metall und ein Ronch Fray Blas de Castillo unternahm es, im Jahre 1534, in den Krater selbst hinadzusteigen. Oviedo, der spanische Chronist für jene Zeit und Länder, giebt über dieses Wagnis Rachricht nach des Mönches Bericht.

"Diefe geschmolzene Materie, fagt Fran Blas, gleicht einem rothem Meere und ihre heftigen Bewegungen machen einen garm wie die Wogen bes Meeres, wenn fie wiber bie Kelfen fchlagen. Diefes Meer fieht wie bas Metall aus, aus welchem die Gloden gegoffen werben, ober wie Schwefel ober Gold in fluffigem Buftande, ausgenommen, bag es zwei bis brei Faben hoch (12 bis 18 Fuß) mit einem schwarzen Schaume bebedt ift. Dhne biefe Schlamm- ober Schladen-Maffe mutte bas Feuer eine folche Gluth und einen folchen Glanz ausftrab len, baß es unmöglich fein murbe in feiner Rabe zu weilen, ober auf daffelbe zu bliden. Manchmal theilt fich biese Dedt an gewiffen Stellen und bann fann man bie Materie roth und glanzend wie bas Licht bes himmels erbliden. In ber Mitte heben fich beständig zwei große Maffen geschmolzenen Retalls von vier bis funf gaben (24 bis 30 Fuß) im Durchmeffer em por, bie ftete frei von Schaum find, und aus benen an allen Bunkten fluffiges Metall aufsprist. Das garmen biefer ge schmolzenen Strome, wenn fie amifchen ben Felfen binfturgen, gleicht bem Rrachen bes groben Geschüpes, wenn es bie Maw ern einer Stabt beschiefit.

Die Relfen um biefes metallene Meer find bis jur Sobe von fieben bis acht Kaben (42 bis 48 Fuß) fcmarz, welches beweift, bag bie fluffige Materie bisweilen fo hoch auffteigt. Auf ber norböftlichen Seite bes Rratere liegt bie Deffnung einer Soble, in welche fich ein Strom ber brennenben Subftanz ergießt, baher fie ber Abflug bes Rraters ju fein scheint. Sie fließt einige Augenblide pormarts, bleibt fteben, fest bann von Reuem an, und fo geht es beständig fort. Aus biefer Boble bringt bider Rauch bervor, in größerer Menge, ale er aus bem gangen See auffteigt, und verbreitet überall bin einen ftarfen Geruch. Ebenfo bringt eine Site und ftrabit ein Glang baraus hervor, bie nicht beschrieben werben fonnen. Wahrenb ber Racht ift bie Ruppe bes Berges vollfommen erleuchtet, wie es auch die Bolfen find, welche eine Urt Tiara barüber au bilben fcheinen, bie man auf bem ganbe 18 bis 20, gur See über 30 Leguas weit feben fann. Je finfterer bie Racht, befto glangenber ber Bultan. Es ift merfwurdig, bag weber oben noch unten bie geringfte Klamme zu feben ift.

Bei Regen und Sturm ist der Bulfan am rührigsten, benn wenn das Unwetter seine höchste Höhe erreicht, macht er so viele Bewegungen, daß man sagen könnte, er sei ein lebendes Wesen. Die Sitz ist so groß, daß der Regen sich in Dampf verwandelt, bevor er den Boden des Kraters erreicht, und ihn gänzlich in Finsterniß einhüllt. Sowohl die Indianer als die Spanier versichern, daß einmal nach der Zeit der Eroberung in einem regenreichen Jahre das brennende Metall bis zum obersten Rande des Kraters gestiegen und die Sitze so groß gewesen sei, daß auf eine Legua im Umkreise Alles verbrannt ward. Es brang eine solche Masse glühenden Dampses daraus hervor, daß auf mehr als zwei Leguas Bäume und Pflanzen verdorrten. Fürwahr man kann den Bulkan nicht ansehen ohne Furcht, Bewunderung und Bereuung seiner Sünden, denn er kann nur von dem ewigen Feuer übertrossen werben."

Fray Blas stieg zu zweien Malen in den Krater und ließ an einer Kette einen eisernen Eimer in die geschmolzene Lavenmasse hinab. Er sah sich gar arg getäuscht, als er weiter nichts als eine Masse grauen Bimsteins herausbrachte, wo er gediegenes Silber oder Gold zu sinden gehofft hatte. Jest ift

bas Feuer im Krater erloschen und bie Solle bes Masaya ver-fcwunden.

Wenn die Lava, über beren Berbalten wir burch Soffmann fehr viel fchatbare Rachrichten befigen, bei größeren Eruptionen ben Rrater verläßt, in bem wir fie eingeschloffen betrachtet haben, fo pflegt fie, wie bereits erwähnt wurde, nicht aus bem oberen Bipfel, fonbern an ber Bafis ober ben Seitenmanben bes Eruptionsfegels hervorzubrechen. Je tiefer fie unter bem Spiegel ber im Rrater auf und nieber wogenben Lavafaule hervorbricht, um so beutlicher offenbaren fich an ibr Die Wirfungen bes innern Drudes, welcher fie hervortreibt. Co ift es gewöhnlich, daß, bei tief in ben Seitenwanden bes Bulfans erfolgenden Ausbruchen, Die erfte Lavamaffe mit der Beftigfeit eines feurigen Springbrunnens hervorbricht. Bei einer Eruption bes Mauno Loa auf Samaii bilbete fich 5000 Fuß unter bem Saupt-Ausfluspunfte eine Art Genftr von Lava. ber ununterbrochen zu einer Sobe von 300 Rug emporfprang. während fich ber viel tiefer liegende Krater Rilauea bei Diefer Eruption gang ruhig verhielt. Diefe Erscheinung erflatt fich am einfachften burch ben Drud von oben.

Cobalb aber bas erfte heftige Bervorftogen vorüber ift, fo ordnet fich fehr balb die hervorquellende Lava zu einer ruhig und gleichformig an ben Abhangen herabfliegenden Daffe. Es bilbet fich ein maieftatischer Gluthftrom, begleitet von einem biden graulichweißen Dampfftreifen, welcher fich fortwahrend aus ihm entwidelt und ben Lauf beffelben auch bei Tage begeichnet, wenn bie Gluth, von ber Tageshelle übertroffen, nicht mehr von fernber fichtbar ift. Form und Aliegen Diefes Stromes find im Allgemeinen gang benen gleich, die wir an Stromen fließenden Baffere ober an Schlammftromen bemerfen. Gin banbformiger Streifen, ber meiftens immer breiter wirb, theilt fich, sobalb er auf ein Sinbernig an ber Oberflache ftogt, nicht felten in mehrere, bei großer Daffe oft fehr zahlreiche Arme, Die fich nicht felten balb barauf wieder vereinigen. An ben fteileren Stellen ber Oberflache, bei ploglichen Absturgen, bilbet er glanzende und rauschende Ratarafte, und unterwarts wieder fich sammelnb, fließt er weiter, bis irgend eine Bertiefung ober ber verminderte Fall des Bobens feinem Fortschreiten ein Biel fest

und sein Ende sich nun zu einem weit ausgebehnten glühenden See oder Teich ausbreitet. Oft endigen auch, wie dies besonders am Besuv und Aetna häusig vorgekommen ist, die Lavenströme durch ein Ausstließen ins Meer, welches sie mehr oder weniger zurückbrängen. Bur Rachtzeit und von fernher gesehen ist es ein auf meilenweite Strecken verfolgbares, rothglühendes Band, welches am Berge hängt, und eine der prächtigsten, großartigsten Raturscenen darbietet; bei Tage dagegen sieht man nur einen hellleuchtenden Streisen weißen Dampses sich heradziehen.

Das Kließen ber Lava geht in biefem Buftanbe gang rubig und gleichformig und faft ohne bemertenewerthes Gerausch vor fich. Der einzige Con, welchen man babei bort, ift ein fcmaches Brobeln, bas bie ftets fich entwidelnben Dampfe veranlaffen, hin und wieber ein schwaches Kniftern, wenn die umgebenden Lavaschollen gestört ober gerudt werben; und wenn ber Wind in die fleinen Dampfwirbel ftoft, so flingt es wie entferntes Rauschen bes Meeres. Diefes ichmache Gerausch und ber Unblid bes ruhig fortwallenben Gluthstromes contrastiren außerft wunderbar und febr ichon gegen die ftete fortbauernben, bonnernden Explosionen, bas Gefrach und Getofe in ber oberen Eruptions Deffnung. Beiter von folder Stelle abwarts anbert fich schon bas Schauspiel fehr merflich, welches ber Lavaftrom barbietet. Dort hat bie Babigfeit ber Daffe an ber Oberflache icon in bobem Grabe jugenommen und es bebedt fich biefelbe allmalig mit einer buntelglubenben Schladentrufte. Die entweichenden Dampfblasen treiben bie Oberfläche berselben fanft auf und ba bie erhobenen Ranber ber Schladen flarr fleben bleiben, fo bilden fich leicht fleine, tegelformige Erhöhungen, bie an der Spite eine ober mehrere Deffnungen haben, welche Dampf aushauchen. Baren bagegen bie aufgeblahten Ranber ber Schladen noch etwas fluffiger, fo fallen fie zusammen und bilben, vom Strome mit fortgeriffen, fleine, trichterformige Bertiefungen, welche erftarrt ben Wirbeln gleichen, bie fich an ben Brudenpfeilern unferer Strome bilben, und oft von bedeutenbem Durchmeffer. Immer mehr und mehr fommen burch einander geschobene, spigig aufragende, gewundene ober einfinkende Schladenformen jum Borichein, welche ber Oberfläche bes lange fam fortrudenben Stromes die Gestalt einer ploglich, in befür ger Bewegung erstarrten Wassermasse geben.

Rimmt bie Schladenfrufte mehr an Festigkeit zu, fo bilde fich an ber Oberfläche bes Stromes eine aufammenhangenbe Dede, unter welcher ftredenweise bie Lavamaffe fortfließt. Wenn gunftige Umftande fich vereinigen, fo entsteht bier, wenn ber Buflus der Lava von oben ber allmälig aufhört, oft die merkwürdige Form einer fast cylindrischen hohlen Rohre oder eines gewöllartig überbedten Kanals von mehr ober minber bebeutender Lange, burch welchen man fpater, wie burch ben Stollen eines Bergwerfe, hindurch geben fann. Es ift bas unftreitig eine ber auffallendsten Formen, welche bei neu entstandenen vullanischen Bilbungen vorkommen, und es ermahnen ihrer baher auch faft alle Beobachter am Befuv und am Aetna. Doch auch an anderen Localitaten, wo ansehnliche Lavenftrome auf flatfer geneigtem Terrain weit fortgefloffen find, führt man fie an, wit von San Miguel unter ben Azoren und von Teneriffa .und Langarote unter ben Canaren. Sartung beschreibt einen folchen unterirbischen, gewölbartigen Bang aus bem großen gavenfelbe bei Saria auf Lanzarote, welcher ben Ramen la Cueva be los Berbes führt.

Er ift an einer, unfern bes fuboftlichen Bestabes gelege nen, Stelle leicht auganglich. Man fteigt aunachft in eine etwa 18 Fuß tiefe, 40 Schritt lange und 25 Schritt breite Bertie fung, beren Boben Bruchftude erfullen, beren Seitenwanbe aber aus burchschnittlich fußbiden, mit Schladen wechselnben Lagen fester Lava bestehen. Am subostlichen und nordweftlichen Ende bes langsten Durchmeffere öffnen fich zwei Soblen. aufwarts, gegen Rordweft gelegene Deffnung gelangt man uba einen Saufen Gerolle, 25 bis 30 Fuß binabfteigenb, in eine Höhle, die Anfangs 22 Ruß breit und 15 Ruß boch ift. Spater erweitert fich ber Raum ju 40 Fuß in ber Breite und barüber, während bas Dach fich, beim Schein ber Kadel, nicht beutlich unterscheiben laßt. Un andern Stellen bleibt bagegen nichts als eine, eine Baar Fuß große Deffnung übrig. Die Seitenwande find zuweilen vom Boben aus mit 50°, hoher hinauf mit 25° geneigt, mitunter erheben fie fich auch beinahe fenfrecht und geben erft allmalig in bas gewölbte Dach über. Sie besteben,

so weit man sehen kann, aus schladiger Lava und sind beshalb sehr rauh. Im Boden lassen rundliche Dessnungen eine untere Höhle wahrnehmen, über beren Dach man fortschreitet, und in welche man, wo dieses zusammengebrochen, über Trümmer hinsabsteigt. Der Fußboden der oberen Höhle ist mitunter an den Seiten ein Paar Fuß höher als in der Mitte, und zeigt so an den Wänden entlang, mit auffallender Regelmäßigkeit, einen Fußsteig, der selbst noch da, wo das Dach eingefallen ist, als eine Leiste sichtbar bleibt. In dieser Weise sehr sich die Eueva de los Berdes unter mannigsaltigen Abänderungen eine lange Strecke sort, und soll sich, wie die Eingebornen behaupten, sogar die zu dem Fuß der Corona, mehr als eine Stunde weit, erstrecken.

Soffmann fah am Befuv, mahrend ber Racht vom 24. aum 25. Rebruar 1832, einen folden Ranal fich allmälig unter feinen Augen bilben, und bie Art feiner Bilbung verbient wohl ale ein Mufter fur folche Ericheinungen noch eine befonbere Ermahnung. Aus ben zur Seite glübend herabfallenben Schladenftuden bilbete fich querft an beiben Seiten bes ftets gleichförmig fortfliegenben Stromes ein Damm, wie Deiche bei Stromen; ale er fart genug geworben war, hob fich bie Lava awischen ihm, muthmaßlich baburch, bag fie am Boben burch Erfalten verhartete Schladen absette, und fehr balb floß fie nun in einem Ranal, welchen fie felbft fich gebaut hatte, hoher liegend ale bie beiberfeitigen Umgebungen. Allmälig begann bann bie Lava auch an der Oberfläche biefes Ranals fich ein zufammenhangendes Gewolbe ju bilben, welches fich fehr regels mäßig von ben Ranbern ber aufbaute. Denn bie fehr jadig von ben Seiten nach ber Mitte bin vorspringenben Schladenftude ber Einfaffungen hielten allmalig mehr und mehr von ben gefräuselten Schladen feft, welche auf ber Oberfläche bes Lavenftromes fortschwammen; fie verschmolzen mit ihnen, tamen einander von beiben Seiten her entgegen und julet verbanden fie fich auf bebeutenbe Streden bin ju einer vollig geschloffenen Bolbung, einer Lavagrotte, welche man wenige Bochen banach. als die innere Daffe barque abgefioffen war, noch als hoble Robre unterfuchen fonnte.

Dergleichen Bilbungen, wie bie eben beschriebene, konnen

jeboch nur unter besonders gunftigen Bedingungen vor fich geben. Wenn die Steigung bes Bobens, auf welchem bie Law maffe fortgleitet, nicht oft wechselnd und boch fo groß ift, bas ber fluffige Strom nicht fteben bleiben fann, und wenn bie Lava fehr gleichförmig, ober allmälig ichwächer werbenb abfließt. Denn wenn bie Lava erft fcwach fließt, bann aber ploglich wieder ftarfer nachbrangt, fo wird bie Dede bes neu gebilbeten Bewölbes zerfprengt und zerftudelt. Solche Ungleichformigfeiten bes Bobens und bes Bufluffes ber Lava find aber mehr Regel ale Ausnahme, und es zeigt fich baher auch bie auf ber Dberfläche ber Strome ftets fortgebilbete Schladenfrufte faft immer nur gerbrochen. Wenn fich im untern Lauf eines Stromes Die Maffe berfelben vermehrt, fo wird fie von ber fie tragenden Lavamaffe burch einander geschoben, und ber im oberen Theile bellglubende Strom gleicht nun unten einem unorbentlichen Saufwerf über einander gerollter, fcwarzer Schladenfcollen, welche fich fortwährend bewegen, und indem fie fich an einanber reiben, einen gang eigenthumlichen Rlang, wie Scherben von gerbrochenem Glas ober Porgellan, von fich geben. hin und wieder nur noch ichimmert burch bie 3wischenraume ber Schladen bie verratherisch barunter fortgleitenbe Gluth, und nut zuweilen macht fich bie fluffige Lava, mabrend bie Saupimaffe langfam fortrudt, feitwarts zwifchen ben Schladenftuden Blat und bricht bann hin und wieber in glubenben Seitenbandem ploplich hellglangend hervor.

Allein nicht bloß auf ihrer Oberstäche bebeckt sich die siebende Lava, wie ein im Eisgange befindlicher Strom, mit Schlackenkrusten, die sich von ihr felbst ablösen, sondern sie pflaskert auch im Fortschreiten auf eine eigenthümliche und leicht zu erklärende Beise in gleicher Art den Beg, welchen sie verfolgt. Als eine, im Flusse selbst zäh zusammenhaltende Masse, bildet sie nämlich bei einsachem Fortschreiten, ohne nach den Seiten gänzlich zu zersließen, einen kleinen Rücken oder Damm auf der Fläche, über die sie sich bewegt. Oft ragt sie, bei kleineren Strömen 10 bis 12 Fuß, bei starken Anhäufungen 40 bis 50 Fuß, ja mitunter, wie es z. B. von einem Strome des Sfaptar-Jökul auf Island berichtet wird, 90 bis 100 Fuß hoch über ihre Umgebungen hervor. Wenn nun aber diese glühende

i

ı

Ì

Ì

į

ı

und mit Schladen bebedte Mauer fich fortbewegt, fo schreitet ber Aluf in ihren oberften Theilen am geschwindeften vor. Die schwere Maffe bat in ihren unteren Theilen nicht nur ihren eigenen Drud, sonbern auch noch ben Wiberftand, welcher burch bie Unebenheiten ber Grundlage erzeugt wirb, ju überwinden und wird baber bort immer mehr als an ber Oberfläche zurudgehalten. Es gleiten baber bie oberen Theile im Strome ichneller als bie unteren fort und fcbieben baburch am vorberen Ende Die Schladenfruften por fich ber. Es entfteht auf biefe Art. außer ber im Gangen einfach fortichreitenben Bewegung ber Lava an ihren Enben, noch eine walzenbe in ber fluffigen Daffe, bei welcher fie fortmahrend in fich felbft jurud ju rollen fcheint. Bohin also auch die Lava fich bewegen mag, so werben ftets vor ihr herfallend ihre Schladenftude ben Beg bebeden, melden fie einschlägt; fie gleiten an ber gabfluffigen Daffe tlebend hinunter und werben mit ben fich fortwalzenden Wellen unter fie auf ben Boben gezogen. Wir finden baber auch nach ber Erfaltung - und bies ift wichtig fur bie Beurtheilung alter Lavaftrome - ben Strom nicht nur an seiner Oberfläche von einer vielfach durch einander geschobenen Schladenrinde bebectt, fonbern auch auf einer abnlichen, ftets mit ihm verschmolzenen Schladenfrufte gelagert.

Benn übrigens bie Lava bei ihrem Fortichreiten auf Sinberniffe ftogt, fo überwindet fie bieselben oder weicht ihnen auf eine febr eigenthumliche Beife aus. Thalgrunde fullt fie aus, flost fie bagegen auf einen hervorragenden Gegenstand, welcher fie nothigt ihre Richtung zu anbern, fo geschieht bieses natürlich bei einer fo zahfluffigen Daffe nur fehr langfam und fchwierig. Sie hat den Drud ihrer nachbringenden Maffe an dem gebemmten Ende zu überwinden, und thurmt fich baber gewöhnlich. bevor fie feitwarts abfließt an folden Stellen erft zu beträchts licher Sohe und Machtigkeit auf, fo bag es fast bier bas Ausfeben gewinnen fann, als floffe fie eine Beit lang bergan. Diefes Anschwellen geht aber gewöhnlich fo langfam vor fich. baß man mitunter noch im Stande ift bie brobenbe Gefahr abjuwenden, welche dem Ueberschreiten ber letten Schranken nachfolgen würde, an welchen die Lava ftodt, bevor fie fich überfturgen, ober wegbruden fann, mas ihr entgegen fteht.

Ein febr merkwurdiges Beispiel hiervon fabe man bei bem großen, oben ermahnten Ausbruche bes Aetna vom Jahre 1669. Der große Lavenstrom, welcher von ben Monti Roffi ausging, erreichte nach wenigen Tagen, in benen er einen Weg von mehr als 3 Meilen gurudgelegt hatte, bie alten festen Mauern von Catania. Sie waren von Quabern erbaut und fast 50 Auf hoch. Die Lava thurmte fich baber an benfelben langfam auf und brobte endlich über bie Mauern in die Stadt einzubrechen. In biefer hochften Roth griff man baher jur Abmenbung ber Gefahr zu einem verzweifelten, und einige Beit hindurch wirtsamen Mittel. Man fleibete 40 ftarfe Danner in naffe Felle und ließ fie mit Saden und Sammern feitwarts Locher in Die Schladenfrufte bes fich aufblabenben Lavenftroms einbrechen. So gelang es nun auch einige Beit lang bie glubenbe Daffe langs ber Mauer bin, nach bem Meere zu, abzuleiten, allein fie machte fich boch enblich felbft Babn, überftieg, an einer noch ient fichtbaren Stelle bie Mauer und brach in die ungludliche Stabt ein.

Mießt die Lava über ein angebautes Land, fo gerftort fie begreiflich bie Begetationebede. Das von ihrer Unnaberung bereits geborrte Gras und bie leichteren Rrauter werden von ben Schladen nicht felten in Brand gefest und bie bann ichnell von ihnen aufbligenden Flammen, werden aus ber Ferne nicht felten für Flammen gehalten, aus ber Lava felbft bervorgebend. Trifft bie Lava einen Baum und umbullt ihn, fo ergreift fogleich bie Klamme bie über ben Strom bervorragenben 3weige und brennt, fie ichnell einaschernd boch empor. Aber ber untere Theil bes Stammes wird burch bie Lava häufig fo umhullt, baß er nicht gang verbrennen fann. Er verfohlt nur an feinen Ranbern und trodnet in ber Mitte ausammen. Wenn folde Strome bann einmal burch bie einbringenbe Reuchtigfeit zerftort werben, fo enthält bie Lava eigenthumliche, cylindrische Locher, welche genque Abbrude von Baumftammen barftellen. Alieft bie Lava über fumpfigen, feuchten Boben, fo veranlagt bie ploslich entstehende Berbampfung bes Baffers in bemfelben eine Aufregung in ber Lavenmaffe, welche wohl auf Augenblide ihr Fortidreiten zu hemmen im Stande ift. Die Bafferbampfe fteigen mit großem Gerausch burch bie fluffige Daffe auf; fie

zerreißen die Schlackenkruste und werfen sie, die Lava nachsprigend, wild umher. Mitunter sind Menschen hierdurch, welche sich in der sonst ungefährlichen Rähe eines Lavenstromes aufgehalten hatten, zu Schaden gekommen.

In noch ftarferem Grabe treten biefe Erscheinungen ein, sobald bie Lava bas Meer erreicht. Man ift geneigt, fich bas Ergießen eines Lavenstromes in bas Meer als ein mit ichauervollen und gewaltsamen Scenen verbundenes Ereignis vorzuftellen, ale einen Rampf feinbseliger Glemente in feinem großartiaften Daffftabe. In ber That find auch altere Beschreibungen folder Borfalle wohl geeignet, ichauerliche Borftellungen au ermeden, allein man bat in neuerer Beit gefeben, bag biefe phantaftischen Bilber wohl wesentlich über bie Wirklichkeit binausgegangen find. Denn, fobalb bie Lava in's Meer tritt, wird junachft nur bie unmittelbar mit ihr in Berührung tretenbe Waffermaffe mit Rochen und Bischen in Dampfe verwanbelt, allein burch bie, bei biefer Dampfentwidelung beforberte Erfaltung erhalt bie Oberflache ber Lava fogleich eine ftarte, fefte Rrufte, welche jebe fernere unmittelbare Berührung amischen ber glubend-fluffigen Daffe und bem Baffer völlig verhindert. Stets vom ganbe ber gebrangt treibt fie aufammenhangenb bas Baffer vor fich her, und wo fle reißt, entwideln fich bie Bafferbampfe mit folder Seftigfeit, bag bem Baffer ber Butritt in bas Innere biefer Spalten baburch verwehrt wirb.

Ueber die Geschwindigkeit, mit welcher sich die Lava sortbewegt, besitzen wir eine große Jahl von Beobachtungen, beren
Glaubwürdigkeit außer Zweisel steht. Es ist indessen sehr begreislich, daß dieselben troßdem in ihren Angaben ungemein von
einander abweichen, da das Resultat der Geschwindigkeit eines
Lavenstroms von sehr verschiedenen Einwirkungen abhängig ist.
Wesentlich sind es drei, ost sehr verschiedenartig einwirkende Ursachen. Zuerst der Grad der Flüssigkeit der Lava, welcher mit
der Entsernung von dem Ausbruchsorte sich bedeutend verminbett; sodann die Reigung des Bodens, auf welchem der Strom
fortläust; und endlich die Stärke des Rachdringens, durch den
Zusluß von der Ausbruchs-Dessnung. Rach den Verschiedenheiten, welche in jeder dieser Grundbedingungen vorkommen können, wird daher der Erfolg auch sehr abweichend aus-

fallen." Man hat versucht, ein Mittel für die Bewegung ber Lavenströme zu sinden, und hat z. B. für die Ströme des Aetna 1200 Fuß in der Stunde aussindig gemacht (was 3,35 Fuß in der Secunde, also die Geschwindigkeit eines mäßigen Fußgängers ausmacht), doch giebt es nach beiden Extremen hin von dieser Angabe viele bemerkenswerthe Ausnahmen.

Sehr schnell fließende Lavenstrome find mehrfach am Beine beobachtet worben. Einer ber schnellften war ber Strom, welcher am 15. August 1804 an ber Gubfeite bes oberen Regels bervorbrach. Er fturate mit ber Schnelligfeit bes Winbes, wie Buch fich ausbrudt, an bem Abhange Des Berges berab, und ichon in wenigen Minuten erreichte er bie Beingarten. genaueren Beobachtungen foll er bie erfte Stunde Beges in 4 Minuten gurudgelegt, alfo 66,66 Fuß in ber Secunde (viel mehr als die Schnelligfeit unferer Locomotiven bei ben rafcheften Bugen) gemacht haben. Spaterhin floß er langfamer, boch hatte er ichon 3 Stunden nachdem er zuerft bemertt worden war, die Strafe jenseit Torre bel Greco überschritten und ergoß fich 2 Stunden fpater in's Meer. Doch fcheint biefes noch feineswegs Die größte am Besuv beobachtete Schnelligfeit von Lavenftromen zu fein, ba von bem Jahre 1631 berichtet wird, bag eine bamals aus bem Gipfel hervorbrechenbe Lava, bie im Deere brei ansehnliche Borgebirge bilbete, ben Weg babin in 3 Stumben zurudgelegt habe. Dagegen haben wir freilich auch wieber Beispiele von ben außerorbentlich langsamen Kortschritten in Bewegung befindlicher Lava. So hat man am Aetna einen Strom beobachtet, ber fich 9 Monate lang fluffig erhielt und zulest in 24 Stunden nur etwa 5 Fuß vorrudte; ja ein alterer Schriftfteller giebt an, bag eine Lava, welche 1614 am Auße bes Metna bervorbrach, noch 10 Jahre lang fich in Bewegung erhielt und in biefer Beit boch nur im Bangen eine gange von einer hab ben Meile erreichte.

Die Reigung bes Abhangs, über welchen ein Lavenstrom sließt, hat nicht bloß Einfluß auf die Schnelligseit seiner Bewegung, sondern auch auf die Gestalt und Beschaffenheit der erstarrenden Massen. Nach Elie de Beaumont's Untersuchungen am Besuv und Aetna, so wie an den erloschenen Bulkanen von Frankreich und Deutschland, hinterlassen Ströme auf Flächen,

bie eine Reigung von mehr als 8° haben, nur unzusammenhangenbe Schladenhaufen. Bei einem Gefalle von weniger als 8° können bie Maffen eines Stromes erstarren ohne zu zerreis Ben, boch bildet fich bann immer noch ein gavenfeld von außerorbentlicher Rauheit und Berriffenheit an feiner Oberfläche. fo daß es oft unmöglich ift, genauer zu bestimmen, ob man es mit ben Reften eines Stromes ober nur mit ben von ihm gurud. gelaffenen Schladenmaffen zu thun hat. Erft wenn bie Reigung weniger als 3° ausmacht und fich ber horizontalen Lage nahert, bann erft breitet fich bie Lava gleichformig aus und bilbet ausgebehnte Lavenfelber. Freilich mogen wohl verschiebene Grabe ber Kluffigfeit, in benen fich bie Daffe befinden fann, auch hierbei von Ginfluß fein, indeffen weisen boch bie Deffungen von Beaumont nach, bag bas von ihm entwidelte Befet im Allgemeinen volle Gultigfeit befist. Ginige Beisviele mogen jut Erlauterung bienen.

i

| Gefälle von Lavenströ                     | men.          |                                         |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Bezeichnung ber Strome.                   | Bintelgröße.  | Gefälle.                                |
| Allgemeines Gefälle ber vom Staptar-Jöful |               |                                         |
| auf Island 1783 ausgestoßenen Lava,       | •             |                                         |
| bie fich über 10 Meilen weit ergoffen hat | <b>0</b> °30′ | 0,0087                                  |
| Gefälle bes unteren Theils ber Aetna-Lava |               | •                                       |
| von 1832, die oberhalb Bronte anhielt     | 0°44′         | 0,0128                                  |
| Lava bes Besur von 1834, von bem Wege     |               | •                                       |
| unter bem Cafino bee Bringen Ottajano     |               |                                         |
| bis zum Ende                              | 1°45′         | 0,0306                                  |
| Gefälle bes Stranbes von Torre bel Greco, |               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| auf bem ein 25 Fuß hoher Lavenstrom       |               |                                         |
| erstarrt ift                              |               | 0,0349                                  |
| Befalle bes Stromes am Aetna von 1669,    | _             | -,                                      |
| von bem Ausbruchsorte an ben Monti        |               |                                         |
| Rofft bis zum Meere                       | 3° 1′         | 0,0527                                  |
| Lavenftrom am Fuße bes Mofenberges in     | <b>.</b>      | 0,002.                                  |
| ber Eifel auf ungefahr 1000 guß Er=       |               |                                         |
| ftredung                                  | 3° 6′         | 0,0542                                  |
| Allgemeines Gefälle ber Lava bes Hochs    | •             | 0,0042                                  |
| Simmer bei Mayen in ber Gifel, wenis      |               |                                         |
| ger als                                   | 40/           | 0,0699                                  |
| 1V. 2.                                    | 20            | 4,0000                                  |
| AV. 2.                                    | 20            |                                         |

| Bezeichnung ber Strome.                                                                                                  | Bintelgröße. | Gefälle. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Reigung ber letten 7000 Fuß bes Laven-<br>ftroms, ber 1794 Torre bel Greco zerftorte                                     |              | 0,0711   |
| Der Lavenstrom von 1767 am Besuv, an seinem Austrittspunkte am Fosso grande<br>Allgemeines Gefälle bes Lavenstroms von   |              | 0,0851   |
| 1794 am Befuv, auf einer Länge von 14000 Fuß                                                                             | 6°32′        | 0,1145   |
| Ravenstrom bes Aetna von 1832, an bem Orte, wo er wie ein enger Sturzbach herabfällt                                     | 8°—'         | 0,1408   |
| Lavenstrom bes Besuv von 1794 zwischen<br>ben oberen und unteren Ausbruchs-Deff-<br>nungen. (Es ift nur ein zerworfener, | •            |          |
| schmaler Streif von Schlackenrinden) . Lavenstrom bes Bal bel Bove, bei bem Bo-                                          | 14°—'        | 0,2493   |
| cone be Lunegi, ber nur eine bide Schich<br>von Schladen und zwei feitliche Schlak-                                      | •            | 0.4450   |
| fenwälle zurückgelassen hat                                                                                              | t            | 0,4452   |
| unzusammenhangende Schladen und seit liche Schladenwälle zeigen                                                          | •            | 77-0,700 |

Achtundzwanzigfter Brief.

## Befchaffenheit ber Laven und Afchen.

Fortfegung.

Wenn wir in bem Borhergehenden allerlei Angaben über bie Lange bes Laufes der Lavenströme und über ihre mannigfaltige Ausbreitung gefunden haben, so liegt die Frage nach der Quantität fehr nahe, welche bergleichen Ausströmungen benn wohl besigen mögen. Einige Ströme find nach

fehr turgem Laufe in's Stoden gerathen, mahrend andere einen Beg von vielen taufend Fuß, ja von mehreren Deilen gange aurudgelegt haben. Die Bobe fleiner Strome beträgt auweilen nur einige Rug und ihre Breite bleibt oft weit unter 100 Fuß jurud, mogegen größere Strome 100 guß Sobe und viele taufend Ruf Breite erlangen. Der Lavenftrom bee Befuv, welcher 1794 Torre bel Greco gerftorte, ift 17500 guß lang und erreichte bie Stadt mit mehr als 2000 Ruß Breite, bei einer Sohe von ungefahr 40 guß. Sein Bolumen ift auf ungefahr 457 Millionen Cubiffuß berechnet worden; gleichzeitig mit ibm ging gegen Mauro ein anderer Lavenstrom bingb, beffen Daffe für halb fo groß genommen wird, fo baß beibe zusammen gegen 700 Millionen Cubiffuß ergeben. Das Bolumen eines im Sahre 1776 auf ber Infel Bourbon gefloffenen Lavenstrome ift auf 2000 Millionen, bas eines ebendort 1787 gefloffenen auf 2500 Millionen Cubiffuß berechnet worben.

Inbeffen haben wir nach folden Bahlen-Angaben boch noch fein Bild von ber Größe ber Maffen und es entwidelt fich ein foldbes erft, wenn wir erfahren, bag a. B. biefe letteren beiben Maffen Burfeln von 1250 und 1360 Fuß Bobe ungefahr entfprechen. Die großartigften Lavenftrome hat aber wohl feit Menschengebenfen ber Staptar-Joful auf Island bei feinem Ausbruch vom Jahre 1783 geliefert. Gin Strom ergoß fich am 11. Juni und fturgte in bas Thal bes Staptar-Kluffes, welches zum Theil als eine enge, 400 bis 600 Ruf tiefe Relfenschlucht ausgebilbet ift, fich aber weiterhin zu einem Beden erweitert, in welchem ein See lag. Die Lava erfüllte nicht nur jene Thalfclucht bis an ben Rand, fonbern breitete fich auch beiberseits noch über bie Klache aus, erfüllte ben See ganglich und fließ bann auf einen alteren Lavenstrom, ben fie theilweis wieber jum Schmelzen brachte. Am 18. Juni ergoß fich abermale ein Strom über die Oberflache bes erfteren fort und fturgte als eine Reuer-Rascade über Die Thalftufe Des Bafferfalls Sigpafoß. Um 3. August fam ein britter Strom jum Ausbruche, welcher burch die Daffen ber beiben vorherigen Strome genothigt wurde eine gang andere Richtung in das Thal bes Sverfisfliot einzuschlagen. Da, wo die Strome aus ben Thalern in bie Ebene traten, breiteten fie fich ju Lavafeen von 2 bis 3 Meilen 20 \*

Digitized by Google

Durchmeffer aus, und behielten boch eine Dide von 100 Fuß. Der bedeutenbste von ihnen hatte 11 Meilen Länge, ein anderer 8 Meilen und ihre größte Breite betrug 1 1/2 bis 3 Meilen. Reben folchen Massen erscheinen die Lavenströme bes Befuv, und selbst des Netna, erbarmlich klein.

Man hat lange Zeit hindurch barüber gestritten, ob die Lavenströme wirklich flussig seien, oder ob sie sich nur in einem Zustande scheinbarer Flussigseit besänden, und hat damit zugleich Zweisel an dem wirklichen Geschmolzensein der Wasse und ihrer hohen Temperatur verbunden. Ueber beide Fragen sind wir jest im Reinen. Wir betrachten die Laven als eine vollkommen geschmolzene seuerslussige Substanz, wie die geschmolzenen Metalle und Gläser, welche erst nach dem Erfalten sest wird, nicht aber aus festen Partiseln besteht, die nur während des Fliesens über einander weggleiten. Rur bleibt die Größe der Wärme derselben, sowohl innerhalb der Wände des vulkanischen Herdes, als auch nach ihrem Ausstusse noch näher in Betracht zu ziehen.

In vielen Fallen fpricht ber hohe Grad von Fluffigfeit bei ber Lava bafur, bag fie fich beim Mustritt aus bem Berge ober ber Tiefe in vollständiger Schmelzung, und daher auch in ber bagu nothigen Temperatur befinde. Die nabere Bestimmung biefer Sigegrade ift nicht nur wichtig fur bie Beurtheilung ber Starte bes Schmelaproceffes, welcher im Innern ber Erbe ftattfindet, fondern auch, um baraus auf die Art der Entftehung bes Buftandes fcbließen ju konnen, in welchen wir bie Lava nach ihrer Erhartung verfest finden. Da wir in ben fogenannten Byrometern Instrumente besiten, welche bagu bienen konnen hohe higegrabe zu meffen, fo scheint es leicht burch Anwendung berfelben bie Temperatur ber Laven, wenn auch nur annahernb, zu bestimmen. Indeffen hat bis jest noch Riemand die Schwierigkeiten zu überwinden vermogt, welche fich ber Anwendung folder Inftrumente bei Lavenmaffen baburch entgegenstellen, bag wir es ftets mit einer machtigen, bewegten Daffe zu thun haben, ber gegenüber burchaus tein fester Bunft ju gewinnen ift. Go tonnen wir benn unfer Urtheil über ben Sigegrad ber Lava nur von ben Erscheinungen hernehmen, welche fich an Rörpern zeigen, beren Schmelzbarfeit und Berhalten gegen Barme une naher befannt ift, wenn biefe gufallig mit ber Lava in Berührung gefommen find.

Junachst stimmen altere und neuere Beobachter barin überein, daß die Lava blendend weißgelb und rauschend wie Wasser aus dem Berge heraus zu treten pslegt. Eine so schwere und schwer schmelzbare Masse, wie die Lava, muß unstreitig vollsommen geschmolzen sein, wenn sie gebildeten und geübten Beobachtern diesen Eindruck machen kann, und wenn sie, wie mehrsach berichtet wird, im Stande ist beim Austreten in Strahlen hervor zu sprizen und mit jener Schnelligkeit, deren oben Erwähnung geschah, am Berge hinabzustürzen. Die Beobachtung vielfältig langsamen Fließens, welches durch äußere Behinderung erzeugt wird, kann nicht gegen die Beweglichkeit der Laven an sich sprechen. Am deutlichsen zeigt sich jedoch der hohe Hisegrad der Lava da, wo sie mit Körpern, die nur durch große Wärme eine Beränderung erleiben, in Berührung tritt.

ı

Bunachft wird mehrfach angeführt, bag große Lavenftrome, wenn fie in ihrem Laufe fleinere Bervorragungen bes Bobens antreffen, Diefe burch Begichmelgen entfernen fonnen. Bom Aetna habe ich schon oben bie Beobachtung citirt, bag bei bem Ausbruche von 1669 ein Theil bes alten Ausbruchstegels Monpelieri eingeschmolzen worden sei; vielfach wird auch von folden Umidmelgungen burch islander gavenftrome berichtet, eine ber iprechendften Beobachtungen murbe aber am Bejup burch Bottis an ber Lava von 1779 gemacht. Er fand bort bei einem Befuche bes Berges, mabrent bie Lava noch floß, eine Stelle, mo fich in ber Rrufte berfelben ein trichterformiges Loch gebilbet hatte, auf beffen Boben bie Lava fortwährend in einer brobelnben Bewegung begriffen war. Sie verurfachte babei ein murmeinbes Geräusch, bem vollfommen abnlich, was man bort, wenn eine fette Aluffigfeit gefocht wird, und wenn er bie umherliegenden Schladenftude hineinwarf, fo wurden fie fchnell glübend und ichmolzen wie Bech zufammen.

Richt weniger werben diese Beobachtungen über die Hite ber Lava durch die Schmelzungen und Umänderungen bestätigt, welche andere Gegenstände erlitten, die zufällig mit ihr in Berührung kamen. So wird erzählt, daß die Lava von 1737, als sie in das Rarmeliter Rloster bei Torre del Greco einbrach, Die glafernen Trinkgefchirre, Die im Refectorium auf bem (mahrscheinlich steinernen) Tische standen zerschmolz und fie in eine unformliche Daffe verwandelte, ja, fpater einmal foll fie fogar in einigen Saufern Glafer geschmolzen haben, Die in einer Bobe ftanben, welche bie Reuerfluth gar nicht erreichte. Diefe lettere Thatfache erweift auf bas Bestimmtefte ben außerorbentlich boben Sipegrad ber Lava, um fo mehr, ale fie an ben Stellen, wo fie biefe Wirfungen bervorbrachte, icon eine Reile weit von ihrem Ausbruchsorte entfernt war. Befonders mertwurdig find in biefer Beziehung bie Beobachtungen, welche man über die Einwirfung ber Lava von 1794 gemacht bat, als man nach ber Berftorung von Torre bel Greco ben feften Lavengrund wieder aufbrach, theils um Roftbarkeiten zu retten, theils um die Fundamente ju ber neuen Stadt aufzuführen, welche die forglosen Einwohner schon nach einem Jahre auf ber alten Stelle wieber erbauten.

Man fand babei, bag Ralffteinftude, welche von ber Lava umschlossen worden waren, ihre Rohlenfaure nicht verloren hatten, also nicht gebrannt waren, fich bagegen in eine feinkörnige, brodliche Maffe verwandelt hatten, manchen schlechten Marmorarten ahnlich. Feuersteine maren riffig geworben und an ben Ranten angeschmolzen, und bas Glas der Kenfterscheiben hatte fich in eine milchicht-burchscheinenbe, steinige ober porzellanartige Maffe verwandelt. Gefchmiebetes Gifen hatte fich aufgeblabt. mar blattrig und fprobe geworben, wie es zu werben pflegt, wenn es zu lange Beit ber Sipe bes Sohofens ausgefest und in vollem Fluß erhalten wird. Buweilen fand man auch bie Oberfläche vererzt und in ben magnetischen Gisenstein vermanbelt. Ebenso waren Rupfermungen in rothes Rupfererg verwandelt; Goldmungen hatten ihren Rupfergehalt auf ber Oberflache ausgesondert und Meffing, fo wie Glodenmetall, waren gefchmolzen, aber babei in ihre Sauptbeftandtheile Bint und Rupfer zerlegt worben. Wir burfen baher wohl glauben, baß bie Sige, welche bie Bulfane ju erzeugen im Stande find, viel größer ift, ale nothig ware, um bie Steinmaffe ber Laven ju fchmelzen, und bag fie mithin Alles übertrifft, mas wir von fünftlicher Sige in größerem Maagstabe hervorzubringen im Stanbe find.

1

t

Ein anderer Umftand, welcher bazu beiträgt eine Borftellung von ber hoben Sipe ber Lava ju geben, ift ihre langsame Erfaltung. Daß bie Lava auf ihrer Dberflache verhaltnigmäßig schnell erfaltet, liegt mahrscheinlich mit in bem Entweichen von Dampfen aus berfelben. Diefe fcnelle Erfaltung macht es möglich, einen Lavenstrom noch mahrend er im Kluß ift au überschreiten; eine oft ausgesprochene und oft bezweifelte Bebauptung. Indeffen haben wir von bem bekannten und eifri= gen Beobachter bes Besuve Gir William Samilton bierüber ein unzweifelhaftes Zeugniß. Bei ber Eruption von 1779 batte er fich bem Lavenstrome fehr genähert, ale fich ploglich ber Wind brehte und ihm die unerträglichfte Sige und ben erftidenben Dampf in's Geficht wehte. Un ein Burudweichen mar, ber Localität megen, faum ju benten, und es zeigte baber ber Rubrer, bag es nicht schwer sei über ben Strom felbit ju Er war etwa 60 Schritt breit und faum 1000 Schritt von feinem Ausbruchsorte entfernt. Man ging binüber ohne mehr ale eine fehr empfindliche Sige an ben Fugen ju fublen und ohne Ginfentungen ju veranlaffen, auch gleitete ber Strom fo langfam fort, bag man nicht zu befürchten brauchte, auf feinen Schladenschollen aus bem Gleichgewicht gu fommen. Samilton empfiehlt baber biefes Mittel ale eine Buflucht in ber Roth, wenn man fich etwa unerwartet auf einer Infel abgeschnitten amischen awei Armen eines Stromes befinben follte. Unter gang ahnlichen Berhaltniffen überschritt auch 1818 Clarte einen Lavenstrom bes Befund, jeboch noch naher an feiner Mundung, wo fich freilich einer feiner Fuhrer bedeutend verbrannte.

Da indeß die, an ihrer Oberstäche schnell erkaltende Lava, Schladenkrusten bildet, welche überaus schlechte Warmeleiter sind, so können diese daher dem Innern der Masse des Stromes, den sie bededen, nur sehr langsam die Wärme entziehen und ihn erstarren machen. Gben so wenig erfolgt die Ableitung der Wärme schnell durch Entziehung gegen den Boden hin, da auch dieser, wie wir oben schon gesehen, sich ebenfalls mit einer Schladenlage bedeckt. Nichts desto weniger gehört aber doch ein sehr bedeutender Hiegerad dazu, um die Wärme im Innern bes Stromes Monate selbst Jahre lang in solchen Maaße zu-

rudauhalten, bag er fortwährend glübend, ober gar finffig bleibt. Doch ergablt Spallangani vom Metna, bag, ale er 1788 ben Gipfel bestieg, er am Auße des Regels einen gavenstrom überschritt, welcher schon feit 11 Monaten au fließen aufaebott hatte, und boch noch beständig rauchte. Er fab Riffe barin. aus welchen felbft am bellen Tage Die rothe Gluth hervorschien, und ale er einen Stod hineinstedte, begann biefer fogleich in belle Rlammen auszubrechen. Samilton warf in Die Spalte eines vefuvischen Lavenstrome, brei Jahre nach feinem Ausbruche, einige Stude Soly, Die fich fogleich entflammten, und Soffmann beobachtete im Jahre 18.0, bag ber Lavenstrom bes Meing von 1787 noch an mehreren Stellen beiße Dampfe ausftromen ließ. Alfo 43 Sabre nach feinem Ausbruch; obgleich ber Etrom in ber falten Region bes Berges über ein weites Schneefelb gefloffen, bag er nicht völlig zu schmelzen vermogte, fo bag es unter ihm ju einer feften Gismaffe murbe, welche man noch 1828 auf viele hundert Ruß weit unter ihm nachgewiesen hat.

Wir haben oben ermahnt, daß ein bider, weißer Dampfftreifen, welcher fich über bem Abbang bes Berges berabgiebt, ben Lauf eines Lavenstroms mabrend bes Tages fenntlich macht, wo man die Gluth ber Daffe nicht bemerft. Diefe icheinbat feststehenbe Wolfe schwebt querft in einigen hunbert Rus Sobe über bem Strome, fenft fich aber bei feinem Erfalten allmälig auf ihn herab und zertheilt fich zulest in einzelne Fumarolen, welche ab und zu aus ben tieferen Spalten ber Lava hervorbringen. Wie lange bergleichen Dampfentwidelungen fortbate ern fonnen, haben wir fo eben gefeben. Gie besteben mefent lich aus benselben Dampfen und Gafen, welche ben Bulfanen felbft entsteigen, und es ift wiederum vorwaltend Bafferdampf, ben sie enthalten. Bor allen Dingen verbient hier beachtet ju werden, daß wir eine bochglubende, feuerfluffige Materie vor uns haben, welche langfam und allmälig Bafferbampfe ausftößt. Aehnlich wie fich Luft und Roblenfaure nur langfam und allmälig aus bem Baffer unferer Duellen icheiben, obgleich die Temperatur, bei ber fie fluffig werden, tief unter ber bes Baffere liegt, fo fcheibet fich bas luftformige Baffer auch nur langfam aus ber Fluffigfeit ber Lava, in

ber es unter hohem Drud fich aufgelöft und gleichmäßig vertheilt hatte.

١

ı

Reben bem Bafferbampf tritt zumeift Salzfaure auf, fo wie Rochfalz, Salmiat, Chloreifen und Chlortupfer. Seltener Schwefel ober beffen Sauren und schwefelsaure Salze. Es scheint, baß Rochfalz, welches wohl aus bem Meerwaffer in die Bulfane gelangen mag, zu ber Entwidelung von Salzfaure und von Chlor-Berbindungen Anlag giebt, und biefe Substang feben wir auch fehr häufig fich auf ben Lavenspalten sublimiren. bem ift Salmiat oft in großer Menge auf ihnen anzutreffen. Am Aetna ift er oft in folder Denge vorgetommen, bag es fich verlohnt ihn einzusammeln und in ben handel zu brinaen : und auch vom Befuv berichtet Buch, bag fich ber Strom von 1805 in wenig Stunden mit einer biden weißen Rinbe von Salmiat bebeckt habe. Das Borfommen biefer Subftang hat ein befonderes Intereffe, weil man nicht annehmen fann, baß ber Stidftoff, welchen fie enthalt aus bem Bulfane flamme. Man bat nun einerseits bie Bilbung von Ummoniaf aus feinen Elementen in ber Lava felbft annehmen wollen, andererfeits beffen Bilbung burch bie Bertohlung von Thier- und Pflangenftoffen unterhalb bes Lavenftromes erflart. In letterem Falle fieht man gar nicht ein, weshalb bas Ammoniat fich in bie beife Lava ziehen follte, ba es boch feitlich in bie Luft entweichen tonnte. Endlich bleibt noch die Möglichfeit, bag bie falgfauren Dampfe bas Ammoniat ber Luft an fich gezogen hatten, wie bas falgfaure Dampfe immer thun, und bag auf biefe Weise ber Salmiat fich bilbe; boch wollen alle brei Erklarungen noch nicht genügen.

Wenn die Lava erfaltet, so erscheint sie als eine harte klingende Masse, beren Inneres von oben niederwärts mit Blasen und Höhlungen erfüllt ist. Die Oberstäche besonders ist voll großer, unregelmäßiger Blasen, die eine grobe, löcherige Schlade aus ihr machen. Tiefer hinein werden die Blasen immer kleiner und zugleich immer vereinzelter, die sie endlich im Innern der Lava gänzlich sehlen. In Volge dessen hat man das Innere der Lavenströme für compact gehalten, was es zedoch nicht ist. Ganz kleine unregelmäßige Höhlungen, die oft nur mit der Loupe wahrzunehmen sind, durchziehen es, und ich habe bise

her noch feine Lavamasse gesehen, der diese Eigenthumlichseit gemangelt hatte. Die Ursache davon ist unschwer einzusehen. Wenn die Lava den im Innern des Bulkans verschlucken Wasserdamps nur äußerst langsam wieder von sich giebt, so muß sie davon auch noch in dem Augenblick enthalten, wo ihre flüssigen Theile in den sesten Justand übergehen; da aber die Substanzen, die aus ihr krystallistren, Wasser auszunehmen nicht vermögen, so verhält sich dieses, in Dampsgestalt, zwischen den auskrystallistren kleinen Kornern ihrer Masse. Wenn diese kleinen Zwischenräume sich nun nur sehr langsam bilden und mit einander nicht unmittelbar communiciren, so entweicht aus ihnen auch nur sehr langsam und auf Umwegen der eingesschlossen Wasserdamps, und daher können Lavenströme lange Zeit nachdem sie sest geworden sind, doch noch die Fumarolens Bilbung zeigen.

Sind Blafen im Gestein enthalten, fo ift ihre Form nur felten regelmäßig. Denn ba ber Strom fich fortbewegt, mabrend bie Blasen in ihm auffteigen, so verwandelt fich ihre birnformige Bestalt in eine mehr ober weniger unregelmäßig langgezogene. Die Blase brudt fich babei seitlich platt und ihre untere Spipe verwandelt fich in eine Schneibe. Dabei befindet fich bann ftete bie gangenare biefer Blafenraume in ber Richtung, in welcher fich ber Strom bewegt. Dabei ift zugleich bie ftarffte Bolbung auf ber obern Seite nach vorn gerichtet, und nach biefen Gigenthumlichkeiten vermogen wir burch die Geftalt ber Blafenraume bie Richtung eines gavenftromes ju ermitteln, ber une vielleicht nur in Bruchftuden feiner gangen Maffe zu Gefichte fommt. Diefe Folgerungen werben gang besonders wichtig, wo wir es mit Gesteinen zu thun haben, welche nicht mehr ben jegigen Bulfanen angehören, und wo wir fonft feinen Anhalt haben murben, eine Bewegung in bestimmter Richtung anzunehmen.

Was endlich ben Gesteins-Charafter anbetrifft, welchen bie Lavenmassen zeigen, so ist berselbe, wenn wir uns in's Einzelne vertiesen, von großer Mannigsaltigkeit, indessen treten bei näherer Betrachtung doch alsbald zwei sehr verschiedene Gruppen beutlicher hervor, die sich als steinartige und glasartige bestimmter unterscheiben lassen. Die erstere besitzt ganz die Zu-

i

Ė

ì

1

1

sammensetzungsweise und die allgemeinen Eigenschaften unserer gewöhnlichen Steinarten: sie ist hart, ohne besondere Sprödigteit, frisch angebrochen dabei im Ganzen matt, und entweder beutlich förnig, oder dicht, fast erdig, ganz nach der Art der bei und herrschenden Gebirgsarten. Die letztere dagegen ist in ihren Eigenthümlichkeiten ganz unsern fünstlich dargestellten Glasarten ahnlich: sie hat lebhaften Schimmer oder Glanz, große Sprödigkeit, Scharffantigkeit der Bruchstude und das gleichsförmig dichte, gallertartige Gefüge, welches die Glasarten auszeichnet.

Die steinartige Lava besteht in ihrem volltommen entwikfelten Zustande, so viel wir die jest wissen, niemals aus einer
einsachen Mineralgattung, sondern sie ist vielmehr aus Krystalltheilchen verschiedener Mineralien zusammengeset, welche so
mit einander verbunden sind, daß sie sich gegenseitig in ihrer
frystallinischen Ausbildung gehemmt haben und daher als vollfommen gleichzeitig gebildet angesehen werden mussen. Findet
in diesem Berhältnisse der Mineralien gegen einander in grosen Massen der Lava ein völliges Gleichgewicht statt, ist fein
Bestandtheil vor dem andern in seiner Größen-Ausbildung vorangeschritten, so entsteht dadurch eine eigenthümlich gleichförnige Structur, welche wir, da der Granit sie sehr vollsommen
darzustellen psiegt, als ein granitisch-körniges Gefüge bezeichnen
können.

Buweilen werben jedoch einige Bestandtheile in ihren Kornern klein, indessen andere sich verhältnismäßig großartig ausbilden, so daß in einer feinen, körnigen oder dicht scheinenden Grundmasse größere vereinzelte Krystalle inneliegen, und solch'
eine Structur bezeichnen wir sodann als porphyrartiges Gefüge. Es kommt jedoch der Kall auch vor, daß sämmtliche die Lava zusammensesenden Krystallkörner gleichzeitig so klein werden, daß man sie kaum mit bloßem Auge noch unterscheiden kann, und dann entsteht, was wir ein dichtes oder scheindar bichtes Gefüge der Lava nennen. Mitunter gehen diese Massen burch beginnende Berwitterung in scheindar erdiges Gefüge über, doch ist das kein ursprünglicher Justand bei der Lava, sondern ein später angenommener.

Rachbem wir biefe Unterschiebe in Bezug auf bas Gefüge

angeführt, muffen wir aber auch die Laven in Bezug auf ihre mineralische Zusammensehung näher unterscheiden. Wir sahen nämlich, daß, troß einer großen Mannigsaltigseit von Mineralsubstanzen, die in vulkanischen Gesteinen vorkommen, doch einzelne Bestandtheile als vorherrschende erscheinen, während die übrigen nur untergeordnet oder zufällig an ihrer Seite auszutreten psiegen. Bon jenen ist daher vorwaltend der Charafter des Gesteins abhängig und wir thun wohl sie als charafterissende Mineralien zu bezeichnen. Sie sind nur zwei, die, je nach ihrem reichlichen Austreten, den Gesteinen einen ganz verschiedenen Charafter geben, nämlich Geldspath und Augit. Man kann nach ihnen die Laven süglich in zwei Hauptslassen sondern, da sie einander auszuschließen psiegen, und kann daher im Allgemeinen unterscheiden: Feldspath-Laven und Augit-Laven.

Die Feldspath-Laven sind meist deutlich körnig, dabei dunch hellere, weißliche, weißlich- oder gelblich-graue, seltener röthliche oder schwarze Kärdung ausgezeichnet. Sie sind nicht schwer (von 2,4 bis 2,5 etwa specissischem Gewichte) und gar nicht, oder nur sehr schwach magnetisch. Zumeist sind sie granitisch-körnig, mitunter porphyrartig, mitunter auch sast dicht. Ihr Gestein hat den Ramen Trachyt erhalten, doch ist es auch mit den Ramen Trapp-Porphyr, Domit und Andest bezeichnet worden. Es besteht der Hauptmasse nach aus Feldspath, in jenen beiden Arten, die man glasigen Feldspath oder Sanidin und Oligoslas nennt, zwischen deren Körnern und Krystallen kleine Glimmerbläuchen, so wie Radeln von Hornblende nicht selten vorzusommen pstegen. Mitunter sindet sich in kleineren Mengen Augit, Titanit, so wie auf Klüsten und in Höhtungen Ouarz, Eisenglanz und kohlensauer Kalk ausgeschieden.

Dieses eigenthümliche Gestein, dieser Granit neuerer Bultane, ist übrigens nicht nur seines so häusigen Wiedervorkommens wegen merkwürdig, sondern noch mehr dadurch, daß es in den meisten Fällen die Grundlage und den Reun der vusstamischen Districte bistet. Im Innern aller größeren Bultane, wenn uns dasselbe hinreichend aufgeschlossen worden ist, stoßen wir immer wieder auf Trachyt, wenngleich auch ihre neuesten daußerlich verbreiteten Producte benselben nicht enthalten. So

bat 3. B. ber Besuv in ben neueren Zeiten seiner Thatiafeit niemals Tradyt in Lavenströmen ausgestoßen, und boch finden wir denselben in den Auswürflingen, welche Bombeit und Bereulaneum verschüttet haben. Dagegen haben bie Bulfane ber phlegräischen Kelber und die Infel Ischia nur trachytische Befteine ausgeftoßen, und auch aus bem innerften Kerne bes Aetna, wo er im Bal bel Bove aufgeschloffen ift, ragen machtige Tradytmaffen hervor, fo wie die alteften Laven biefes Beraes nur bas Geprage berfelben Relbart an fich tragen. In gleicher Weise enthält auch ber Rern ber Liparischen Inseln nur Trachyt und die erloschenen Bulfane ber Auvergne, fo wie die Riefenfegel in ben Anben und bie Glodenberge von Island, wie bie Bits von Java und Ramtschatfa bestehen aus Trachyt. Rach biefem merkwurdigen Sauptgefteine ift man nun gewöhnt alle felbspathreichen Laven, befonders wenn fie fornig, mit ber Benennung Trachyt-Laven zu belegen.

ţ

ı

į

Die Augit-Laven bagegen, welche in ihrer Dischung Augitfubftang, wenn nicht vorwaltend, fo boch in anfehnlicher Menge enthalten, zeichnen fich im Allgemeinen vor ben Relbspath-Laven burch ihre bunfle, bem Schwarz mehr ober minber genäherte Farbung aus. Sie haben ein bedeutend höheres ipeeifisches Gewicht (3,0-3,25) und enthalten in der Regel nicht unbedeutende Mengen von Magnet- und Titan-Gifenerg, fo baß fie ftete fehr bemertlich auf die Magnetnadel einwirfen. Wie für bie vorigen Laven ber Trachyt bas Geftein mar, aus bem fie ftete hervorgegangen find, fo ift es fur diefe ber Bafalt und Biemobl Diefe Gebirgsarten meift als ein bichtes Dolerit. ober gang feinforniges, fcmarges Beftein auftreten, fo fann man boch an feingeschliffenen Blatten ober fleinen Broden. unter Bergrößerung, beutlich ertennen, daß fie ein granitifchfeintorniges Gemenge find, welches aus Rryftallen eines felbspathartigen Gemengtheils, aus Körnern ober Kryftallen vom Augit und aus gang fleinen Rornchen von Gifenerg bestehen. Dit bemfelben Rechte, mit welchem man die Felbfpath - Laven als trachytische bezeichnet, nennt man die Augit-Laven auch bafaltische; und es ift eine bei manchen Bulfanen sehr beutlich fichtbare Erscheinung, bag bie alteren ihrer Laven mehr trachptiider, bie neueren mehr bafaltifder Ratur find.

Unter ben gablreichen Abanderungen bafaltischer gaven verbient übrigens eine bier befonbers genannt zu werben, obgleich fie bis jest zwar noch nicht von vielen Orten, aber von einis gen in großartigen Bortommniffen befannt geworben ift. Es ift die Leucit-Lava. Am Laacher-See, nicht weit von Coblenz, am Raiferftuhl im Breisgau, im Rirchenftaate an fehr vielen Buntten, an der Rocca Monfina und am Besuv tritt eine eigenthumliche bafaltartige Gebirgeart auf, welche man mit bem Ramen Leucitophor belegt hat. Aus biefem Material befteben baber viele Laven jener Localitaten und am Befuv besonbers besteht die Dehrzahl feiner Strome aus biefem umgefchmolzenen Geftein. Die Lava ift ftets ausgezeichnet burch ihr porphytartiges Befüge; in einer grauen, mit fleinen Rornern von Augit gang burchmengten Grundmaffe liegen gabllofe, fast fugelrunde Rorner eines weißen ober weißlichen Minerals, bas man Leucit nennt, und fennzeichnen burch ihre ungewöhnliche Bestalt die Lavenart por allen andern. Rumeift find Die Arpstalle erbfengroß, mitunter werben fie fo groß, wie fleine Mepfel.

Die glabartigen Laven, Die man auch vulfanische Blafer genannt hat, erforbern feine fo eingehende Erorterung. Meußerlich unterscheiben sie fich auf teine Beise von ben Broducten unferer Blas - und Schmelzofen. Die fogenannten Schladen, welche bei ber Ausschmelzung ber Erze in großen Daffen abgezogen werben, find baber nur in ber Busammensebung ihrer Maffe ober im Grabe ber Berglafung von ben vulfanischen Glasmaffen abweichend. Das vollfommenfte aller vulfanischen Glafer nennt man Obfidian. Es ift schwarz oder schwarzlichgrun und braun, fehr lebhaft glasglangend, meift undurchfichtig, boch mitunter auch fehr flar, fehr fprobe und in fo fcharfe, bunne Bruchftude gerfpringend, daß fich bie alten Mericaner Raftrmeffer aus ihm zu spalten verftanden. Es findet fich nut an Bultanen, welche reine Kelbspathlaven ausftogen ober ausgestoßen haben, baber nicht am Befuv und nicht am Aetna, wohl aber auf Bolcano und Lipari, am Bic von Teneriffa und auf Island, in Merico und auf Ramtichatfa u. f. w.

Mit Diesen Glasern eng verbunden ift der Bimftein. Man tann Stude finden, welche theils Obsidian, theils voll-

tommener Bimftein find. Und er ist in der That, wie auch von allen Beobachtern bemerkt wird, nichts Anderes, als ein durch sehr starke Gas-Entwickelung, welche während seiner Schmelzung in ihm vorging, schaumig gewordenes Glas. Seine bekanntlich dis zum Schwimmen auf Wasser gesteigerte Leichtigkeit rührt eben nur von zahllosen seinen Luftblasen her, und die lichtgraue Farbe nur von der außerordentlichen Dunnheit und Durchscheinheit der Wände zwischen diesen Bläschen. Es ist daher ganz leicht, den Bimstein durch Jusammenschmelzen in ein dichtes, dunkles, dem Obsidian ganz gleiches Glas umzuwandeln, und er sindet sich daher auch stets nur da, wo Obsidian gebildet worden ist. Auch er sehlt daher ganz bei den basaltischen Bulkanen.

Ì

١

Außer ber Bufammenfegung ber Laven haben wir nun auch noch die Bufammenfepung berjenigen Maffen au erörtern, welche von ben Bulfanen aus ben Rratern aufgeschleubert, entweber bicht bei biefen wieber nieberfallen ober fich weiter über bie Umgebungen verbreiten. Sie trennen fich, boch ohne icharfe Grenze, in Auswurflinge und in Afchen. Bei Beitem ber größte Theil ber Auswürflinge befteht aus Schladen ober aus losgeriffenen Maffen ber fluffigen Lava, Die ichon im Innern bes Berges auffiedet. Sie werben häufig völlig gefchmolzen in die Bobe geworfen und ballen fich bann in ber Luft ju mehr ober minber fugelähnlichen Beftalten, bie beim Fallen am untern Enbe zugerundet, am obern aber lang gezogen werben und baburch eine birnformige Gestalt annehmen. Dan nennt fie am Befuv gewöhnlich vulfanische Bomben ober Thra-Sie find beim Riederfallen fehr oft noch fo weich, baß fie fich platt bruden ober Ginbrude von ber Bobenfläche annehmen; auch ift es gang befannt, daß man Mungen und andere feuerfefte Begenftande in fie einzubruden pflegt, um folde bann an Reifende als Mertwurdigfeiten ju verfaufen. Jest pflegt man am Befuv fie haufig zwischen Gisenplatten einzupreffen, auf benen Jahreszahl und Ort zu lefen ift, fo daß fie handgroße, flache Tafeln bilben, Die gleichsam zu Bifitenfarten von bem Berge werben.

Die Größe biefer Bomben ift gewöhnlich nur gering, und zwar besonders je regelmäßiger fie gebilbet erscheinen, meift nuß-

groß bis fauftgroß, boch zuweilen haben fie am Befuv auch einen Durchmeffer von mehr als einem Fuß und mogen bann auch mitunter 50 bis 60 Bfund wiegen. Sie fliegen flets mit einem pfeifenden Beraufch an bem Beobachter porüber und zerfpringen oft mit Beftigfeit beim Rieberfallen, wenn fie in ber Luft bereits hinlanglich erfaltet maren. Sind Diefe ausgeworfenen Schladen übrigens nicht mehr fo fluffig, daß fie frei in ber Luft ichwebend zur Tropfenform gelangen, fonbern nur noch gahe und etwas weich burch die Sige, fo werden fie burch ben Biberftand ber Luft und burch bie Dampfe, welche aus ihnen felbft beim Erfalten entweichen, nur aufgeblaht und verzert, und indem fie noch burch bie Luft fliegen, gerreißen und verschieben sie fich und nehmen allerlei wunderliche Formen an. Sie feben oft aus wie gedrehte Taue, wie Baumftamme, Gisgapfen und bergleichen mehr, und fo fieht man fie baufig auf ber Oberfläche ber Bultane ringe um die Ausbruche-Deffnungen umber geftreut.

Diejenigen Schladenstüde, welche verhartet in den Kratn wieder zurückfallen, werden wohl oft noch ehe sie den Boden erreichen von den ihnen entgegenkommenden Stößen hervorschießender Schladenmassen auf's Reue in die Höhe gerissen. Hin und her gestoßen mussen sie sich an einander abreiben, zerbrechen und zu kleinen, edigen Schladenstücken zerspringen, welche die Bulkane in diesem Zustande in ungeheurer Menge auswerfen und die man nach einer in der Gegend von Reapel üblichen Benennung mit dem, auch in der Wissenschaft eingessührten Ramen Lapilli oder Rapilli zu belegen psiegt. Aus diesem gröblich zerkleinerten Zustande in den einer staubartigen Zermalmung übergehend, erzeugt sich der Sand oder die sogenannte Asche, deren so häusig schon Erwähnung geschah und von welcher in der That dies der wahre Begriff ist.

Man pflegt gewöhnlich bei ben Bulfanen ben Sand von ber Afche zu unterscheiden, und begreift unter dem ersteren Ramen dann eine Anhäufung von größeren schwereren Körnern, welche aus Brocken und Bruchstuden von kleinen Krystallen aus ber Lavamasse bestehen. Die Asche dagegen ist aus seineren, oft mit dem bloßem Auge kaum noch erkennbaren kleinen Theilchen oder Stäubchen zusammengesest und ihrer seineren Zertheilung

Ħ

:

ŗ

Ì

t

megen ftete von lichteren Karben. Bruunlichgrau, rothlich ober weißlichgrau ift fie jumeift. Sie gleicht außerlich allerbings gar febr ber Holasche, fie besteht aber, wie mifrostopische Unterfuchungen bas auf bas Bestimmtefte bargethan haben, nur aus ben, auf bas Feinfte zerkleinerten Mineralien, welche auch bie Laven bilben. Wenn fich übrigens biefe Afche bei Eruptionen in fo unermeglicher Menge einstellt, bag fie mehrere Tage lang ununterbrochen aus bem Rrater bervorschießt, und bie Atmosphäre in ben Umgebungen bes Berges weithin zu verbunteln im Stande ift, fo hat man wohl mit Recht gezweifelt, bag biefe Afche nur burch bie Berkleinerung beim Abreiben ber Auswürflinge erzeugt werbe. In biefen Rallen ift bie Afche gewiß baburch entstanden, bag eine in fluffiger Korm befindliche Lava im Innern bes Gebirges anhaltend von einer lebhaften Gas- ober Dampf-Entwidelung burchftromt und baburch fonell in einen Schaum verwandelt wurde, welcher bei feinem weiteren hervorbringen zerftiebend fich verbreitete. Daf folde Schaumbildungen wirtlich vor fich geben, bas haben wir bereits am Bimftein gesehen. Go wie bie Laven, so gerfallen auch bie Aichen in trachprische und in basaltische, und wie bie erfteren Befteine hell und leicht, bie letteren bagegen bunfeler und schwerer find, so gilt baffelbe auch für ihre Afchen.

Meunundzwanzigfter Brief.

Ausbruch bes Besuv vom Jahre 1794.

Sie sehen mich, verehrter Leser, in Berlegenheit, indem ich im Begriff bin, Ihnen die Schilberung eines vulkanischen Ausbruches in seiner Ganzheit vorzusühren. Mit eigenen Ausgen habe ich einen solchen nicht gesehen. Rum bestien wir aber eine Darstellung von solch' einer gewaltigen Raturerscheinung durch die Meisterhand unseres verstorbenen Heroen auf diesem Felde, durch Leopold v. Buch. Sollte ich diese, in Inhalt und Form gleich ausgezeichnete Darstellung in meine IV. 2.

Worte überseten? Sollte ich ba fortlaffen ober zuseten? Ich konnte bas nicht, und gebe fie Ihnen baher unverändert.

"Unter ben vielen Ausbrüchen bes Besuv sind doch nur zwei bekannt, benen die Eruption von 1794 an surchtbarer Größe weicht. Durch die erstere von biesen ward das reiche Herculaneum und die Seestadt Pompeji zerstört und dem Meere neue Grenzen bestimmt. — Die zweite, im Jahre 1631, stürzte sast unzählbare Feuerströme über die in Menge um den Fuß des Bulkans gelagerten Orte. Alle fruchtbaren Pflanzungen wurden gänzlich zerstört und fast die Hälfte der Einwohner verlor in den Flammen das Leben.

Beibe erschienen, als bei ben anwohnenden Menschen jede Ueberlieserungsspur von dem im Innern des Berges verborgenen Zerstörungsquell durch die Länge der Zeit sast völlig verwischt war. — Aber in neueren Zeiten hatte der Bultan sast jährlich neue und große Phänomene gezeigt, und es lebte in der Gegend sast niemand, der nicht die Verwüstungen mehrerer Ausbrüche selbst empfunden oder beobachtet hatte. —

Und boch konnte eine zweisährige Ruhe bes Berges, in ber sein Gipfel auch nicht einmal dampfte, die Einwohner in so große Sorglosigkeit sturzen, daß sie den Besud auch dann noch ganzlich vergaßen, als sie am 12. Junius um 11 1/2 Uhr in der Racht ploglich ein heftiges Erdbeben aufschreckte.

Der Boben in ber ganzen Sbene Campaniens schwankte von Morgen nach Abend wie fluffige Wellen. — Die Reapolitaner fturzten aus ben Saufern auf die großen Plate bes Palazzo reale, bel mercato, belle pigne. Sie glaubten im nachsten Augenblicke ihre Saufer zu Boben geworfen, und angstvoll erwarteten sie im Freien ben Morgen, Calabriens Schickfal befürchtenb.

Als ihnen aber die Sonne hell aufging und fie den Bulfan in der gewohnten Ruhe erblickten, glaubten fie den Ruin der füdlichen Provinzen des Reichs befürchten zu muffen, und leiteten von dorther die Erscheinung der vorigen Racht.

Aber — nicht lange mahrte ihr Irrthum. —

Drei Tage barauf, am 15. Junius um 11 Uhr in ber Racht, erbebte bie Erbe von Reuem. Es war nicht mehr ein wellenformiges Schwanken wie vorher; — es war ein unregelmäßiger Stoß, ber die Gebäude zerriß, die Fenster klirrend er-

schütterte und gewaltsam bie inneren Gerathschaften burch einsander fturzte. Und sogleich erhellten rothe Flammen und leuchstende Dampfe ben himmel. — —

Der Besuv war am Fuße bes Regels geborsten, und von ben Dachern ber Häuser sahe man aus mehreren Deffnungen bie Lava hoch in parabolischen Bögen hervorspringen. Fortsbauernd hörte man einen dumpfen, aber heftigen Lärm, wie den Ratarakt eines Flusses in eine tiese Höhle hinab; — unaufhörlich schwankte der Berg und eine Viertelstunde darauf hörte auch in der Stadt nicht mehr die Erschütterung aus. — Wit solcher Wuth hatte man noch nie die Lava hervordrechen sehen. — Das reizdare Bolk, das sich nicht mehr auf sicherem Boden, die Lust in Flammen und voll unerhörter schrecklicher Töne, erblicke, stürzte, von Furcht und Schrecken ergriffen, zu den Füßen der Heiligen in Kapellen und Kirchen, griff nach Kreuzen und Bildern, und durchzog heulend die Straßen in wilder Berwirrung.

Der Berg achtete ihres Angstgeschreies nicht; es sprangen immer neue Deffnungen auf, und mit gleichem garm und Gewalt sturzte baraus die Lava hervor. Rauch, Flamme und Dampf erhoben sich zu ungeheuren Höhen jenseits der Wolfen und verbreiteten sich dann auf den Seiten in Form einer unsermeslichen Binie (wie zu Plinius Zeiten).

Nach Mitternacht verlor sich dieses ununterbrochene, fürcheterlich-dumpfe Getose; mit ihm die stete Erschütterung und das Schwanken des Berges. Die Lava brach jest stoßweise aus den Deffnungen hervor, aber in schnell hinter einander sich solgenden Stößen mit donnerähnlichem Knall. Die so gewaltsam und tobend hervorstoßenden elastischen Mächte schleuderten unzählbare große Felsstücke zu erstaunlicher Höhe hinauf in die Luft, und neue Flammen mit schwarzen Rauchwolken folgten diesen zertrummerten Felsen.

Rach und nach folgten die Stöße seltener hinter einander;
— aber ihre Kraft verdoppelte sich und zulest schien der ganze Berg nur eine Batterie zu gleicher Zeit abgeseuerter Artilleriesstücke zu sein. — Und während diesem gewaltsamen Donnern, schon nach Mitternacht, sah man auch die jenseits dem Bulkan liegende Atmosphäre erleuchtet. Die Lava, ungeachtet der Berwüftungen auf dieser Seite des Berges, sprengte auch den jens

Digitized by Google

feitigen Abhang noch tiefer am Regel herab und weiter vom Sipfel, und fturzte mit Gewalt aus ber Deffnung in eine weite Schlucht, welche schon ältere Laven verwüstet hatten, gegen Mauro hinab. — Sie wüthete in den Baldungen am Ausgange bes Thales, verbreitete sich auf der weniger sich neigenden Fläche, sing dann langsamer zu fließen an, und nach drei Tagen erstarrte sie ganzlich, ohne Bohnungen erreichen zu können. —

Richt so die bonnernbe Lava gegen Reapel. - Sie ftutzte machtig und fonell vom Abhang berab. Jebe Erplofion aus ben Rrateren brangte eine neue Daffe von Lava herauf, bie, fich bem Strom gumerfend, ihm neue Rraft und Starte ju go ben ichien. - Die Balfte ber Ginmohner von Refina, Bortici, Torre bel Greco ftarrte mit fürchterlich - angftlicher Erwartung auf jebe fleine Bewegung bes Reuerstrome, beffen Richtung balb biesen, balb jenen Ort zu bebroben schien. Die andere Balfte lag hingeworfen vor ben Altaren fich Rettung vor ber ichred. lichen Lava zu erflehen. — Blöblich richtete Die gange Daffe ihren Lauf genau auf Refina und Bortici gu. - Alles Lebenbige in Torre bel Greco fturzte in bie Rirchen, bem himmel für bie geträumte Rettung ju banten; in ihrer unmäßigen Freude vergagen fie ben bann nothwendigen Untergang ihrer Rachbarn. - Aber, ein tiefer Graben ftellt fich bem Lauf ber Lava entgegen, fie folgt feiner Richtung - und er öffnet fich auf ber Sohe über bas ungludliche, fich gerettet glaubenbe Sont bel Greco. - Dit neuer Buth fallt ber Strom ben fteileren Abhang hinab. Er trennt fich nicht mehr und mit zweitaufend Fuß Breite erreicht er die blubende Stadt. - Im nachften Augenblid fuchen 18000 Menschen Schut auf bem Meere. -

Roch ehe fie das Ufer verlassen, sehen sie über ben einge fturzien Dachern ber Hauser, aus der Mitte ber Lava hervot, sich dide, schwarze Rauchsaulen erheben und große Flammen wie Blige. Palaste und Kirchen sturzen krachend zusammen, und fürchterlich donnert dazwischen der Berg. —

Um eilf Uhr in der Nacht brach die Lava aus dem Innern hervor, und schon um funf Uhr des Morgens war Tone del Greco nicht mehr. — In sechs Stunden hatte die glühende Masse vier italienische Meilen durchlausen: eine noch nie ets hörte Geschwindigkeit in der Geschichte des Berges. — Das große Meer felbst vermogte es kaum der Lava Grenzen zu sehen. Mächtig wälzte sich der obere Theil, indem der untere im Wasser erstarrte, über den erkalteten weg. Beit umber siedete das Wasser und gekochte Fische in unzähliger Menge besdeckten die Fläche. — —

Mitten unter diesen Berwüstungen brach der neue Tag an. Man sahe die aus den Kratern sich hebenden Flammen nicht mehr; — aber auch den Berg nicht. Eine schwarze, sest scheinende Wolke lagerte sich um ihn herum und verbreitete sich nach und nach wie ein sinsterer Flor über den Golf und das Meer. — Unaushörlich siel in Reapel und in der Gegend ein seiner Aschenzegen hinab, und bedeckte alle Pflanzen und Baume, alle Häufer und Straßen. — Die Sonne erhob sich strahlenlos und ohne Glanz, und kaum war die Helle des Tages dem schwachen Lichte der Morgenröthe vergleichbar. Ein unbedeckter lichter Streif am äußersten westlichen Horizont ließ doppelt die Menschen empsinden, wie sie in Finsternis eingehüllt waren. —

1

Diese fürchterlich-traurige Erscheinung vermogten die Reapolitaner nicht zu ertragen. Alle übersiel eine angstlich-düßere Schwermuth, und in ununterbrochen fortgesetzen Processionen suchten sie den erzürnten himmel zu besänstigen. Es war nicht mehr das leicht empfängliche Bolt, das lärmend mit den Kreuzen die Straßen durchstürzte. Die vornehmsten Familien Reapels schlossen sich dem seierlich-langsamen Zuge der Processionen an, und folgten seufzend und still in langer Reihe dem Kreuze durch die Finsterniß nach.

Man glaubte Alles, was die Asche berührte, mit einem töbtlichen hauche bedeckt. — Der eingebildete Berluft ber reischen Pflanzungen umher setze die Menge in stumme Berzweiflung, und nur mit Mühe gelang es ber Regierung, durch Bekanntmachung der unschädlichen Bestandtheile der Asche, diese Furcht zu zerstören. —

Diese Asche siel um so stärker und häusiger, je mehr fie bem Berge sich näherte. — Als sie eine Linie hoch die Straßen von Reapel bebeckte, lagen fünf Linien in Portici, neun Linien in Resina und funfzehn Linien in der Nähe der Lava. In Reapel war es schwarzer, seiner Staub, näher dem Bulkan zu ein dunkler Sand, und aufdem Besur waren Rapilli, kleine Steintrummer, gefallen. —

Die Lava felbft bewegte fich noch, aber langfam und nur am außeren Enbe bemerkbar. Gine harte erftarrte Rinbe bebedte ben fliegenden Strom, und die Oberfläche biefer glubmben Daffe erfaltete fo fcnell, bag awolf Stunden nach ber Berftorung ber Stadt viele ihrer ungludlichen Bewohner es magten, ichnell gegen ihre gerftorten Wohnungen zu eilen, um ber Lava bas Wenige zu entreißen, mas fie noch verschont haben konnte. Ja, man war fogar gludlich genug auf diefem Bege mehrere Berfonen ju retten, welche in einem Rlofter verschloffen, Die jenfeits ber Lava geretteten bis babin vergebens um Gulfe angefleht hatten. - An vielen Orten war die Lava geborften; aus bem Innern erhob fich ein heftiger, wibriger fochfalgefäuerter Dampf und man fah hellleuchtende Flammen au beiben Seiten ber Spalten. - Man borte ein unaufborliches entfernt scheinendes Donnern und schnelle Blige im schwarzen, vom Berge fich herabwalzenden Regen erhellten bie finften Racht. - Man fabe, baß biefe gewaltige Maffe aus bem gro-Ben Rrater auf bem Gipfel bes Berges hervor gewälzt warb. Man fahe, wie fich eine ungeheure bichte, rundgestaltete Bolft aus bem Innern erhob, wie fie fich aufzublaben ichien, je bober fie flieg. Große, ju fchwere Feloftude fielen in fortgefestem Regen fentrecht von ihren Ranbern wieder in ben Abgrund binab. - Eine neue Bolte folgte ber erfteren fcnell mit glets cher Erscheinung und so ungablige über einander bis ju unab fehbaren Sohen. Gin großer, erhabener Unblid. Dft ichien ber gange Berg mit einer Krone biefer zu eigenen Spftemen ge ordneten Wolfen bebedt. Rach und nach loften fie fich auf. Die größeren Stude fielen fentrecht hinab und rollten am Abhang bes Regels herunter; bie feinere Afche entführte ber Bind und gerftreute fie uber bas Land. - -

Benige Stunden barauf hatte die Afche wieder ben gangen himmel bebedt und Tag und Racht waren, wie vorher, burch feine Grenzen von einander geschieden.

Man hatte am Tage einige schwache Erschütterungen bemerkt. — In ber Nacht um zwei Uhr erschreckte ein neuer heftiger Stoß die, für kleine Phanomene durch das Furchtbare der vorigen Tage nicht mehr empfänglichen Menschen. Man empfand ihn vorzüglich in Portici, Resina und andern dem Berge 1

•

näher gelegenen Orten. - - Und bei bem Anbruch bes meniger burch bie Afche verhullten Tages fahe man mit Erftaunen, baß ber Gipfel bes Bulfans eingefturzt mar. Statt ber vorigen Spipe fabe man ihn schief abgeftumpft gegen bas Meer. - Die unaufhörlichen inneren Afchenausbruche hatten fo febr bas Innere bes Berges erschöpft, bag er ben Gipfel nicht mehr ju unterftugen vermogte. Die gange Daffe fiel im Rrater gufammen. - Aber biefe imposante Erscheinung beendigte ben finstern Afchenregen nicht. Wenn auch in Reapel und Portici und ber nahen Gegend umber weniger Afche hinabfiel, als an ben vorigen Tagen, und bas matte rothliche Bild ber Sonne mehrere Stunden lang fich burch ben Staub in ber Luft zeigte; fo litten bagegen boppelt bie Orte oftwarts bes Berges. Gin heftiger Weftwind führte bie aus dem Rrater fich heraufhebende Maffe von der Meerfeite meg, und mit doppelter Buth fturate fie auf Somma, Ottajano, Rola, Caferta herab. - Bis in bas Apenninengebirge binein war tiefe Nacht. Der ganze Befuv fchien fich in Staub herabsturgen ju wollen. Wolfenbruche vermifchten fich in ber Luft mit ber Afche, und bie Daffe fiel, wie ein gaber Teig, über die Gegend. Feft umgab er die garteften 3meige ber Bflangen und Baume, und alle Bflangungen biefes fruchtbaren Strichs erlagen unter ber unerträglichen Laft. Biele Dacher in ben Dertern fturgten gusammen, und bie Ginwohner faben fich genothigt, ihr Leben burch schnelle Flucht in bas Bebirge ju retten. - Auf Diese Art fiel einft Berculaneum und Bompeji. -

Und wirklich hatte man Ursache ein noch grausameres Schicksal zu fürchten. Denn während daß der Schlamm und die Asche den 18. und den 19. fort in einer für die Helle des Tages undurchdringlichen Dichte sich herabsenkte, stürzten reistende Wasserstöme vom jähen Abhang des Berges herab. Mit grenzenloser Gewalt riffen sie Berge von Steinen und Bäumen vor sich hin und bedeckten mit großen Felsmassen die Gbene.
— Nur allein in der Nacht vom 20. Junius wälzten sich fünf solcher Ströme vom Berge, und dreimal im Lause des Tages erneuerte sich diese verwüstende Erscheinung, und das letzte Mal mit doppelter Stärke und Kraft. Die ganze den Besuv umgebende Landschaft ward durch diese Regen verheert; jede kleine

Wolke schien mit Macht gegen die Spize des Berges gezogen, und kaum hatte sie den Gipfel umgeben, als auch schon die Wässer herunterstürzten, Wälder, Straßen, Brücken zerrissen und Hauser und Felder zerstörten. — Bon allen Seiten lebten die unglücklichen Menschen in beständiger Todesangst, und waren fortdauernd genöthigt, sich zur schnellen Flucht zu bereiten. — Boseo, Somma, Ottajano, Torre del Annunziata verloren auf diese Art zum Theil auf unzuberechnende Zeiten die Frucht ihres Fleißes, und die Verwüssungen der Lava in Torre del Greco waren kaum verderblicher und größer, als die der entsessichen Wassermenge, die der Bulkan auf das Land hinabstürzte. —

Indes verminderte sich allmälig die Menge der ausgeworfenen Asche. Man sahe jest mit ihr sich große Dampswolfen aus dem Krater erheben, die in der Luft sich zerstreuten. Doch wurden die Rächte in Reapel noch fortdauernd von der unzähligen Menge glänzender Blise erleuchtet, die sich aus der Aschenwolfe unaushörlich herabstürzten. Ein starter, aber nicht rollender Donner begleitete sie, und daher das noch mehrtägige sort gesette Getöse vom Berge.

Um 24. und mehr noch am 26. fiel wieder mehrere Afche auf bie Seite gegen Reapel; aber als fie bie Ginwohner erblidten, erhoben fie ein Freudengeschrei; benn fie war nicht mehr buntels grau ober fcmarz, wie bisher, fondern heligrau und zulest beinahe gang weiß. Die Erfahrung aller Eruptionen hatte gelehrt, baf bies ber lette Bobenfas im gabrenben Innern bes Berges fet, und bag mit ihm bie gange Eruption gewöhnlich fich enbige. -Und man betrog fich auch bies Dal nicht. Von nun an rauchte ber Befuv fast nur allein. Afche fiel nur noch an et nigen Tagen, und feit bem 8. Julius fehrte Beiterfeit in bas gludliche Rlima Reapele gurud. Schon erhob fich wieber Tont bel Greco burch ben raftlofen Fleiß ber gurudgefehrten Ginmobs ner. Taufende waren auf ben Felbern zerftreuet, bie Blatter und Zweige ber Baume und Reben von ber Alles bebedenben Afche zu faubern. — In Reapel ftromten auf bas Reue bie Menschen ben wieber geöffneten Schauspielen zu, und wie vorher versammelten bie Spafe bes Bolichinells bie geschäftelofe Menge an ben Eden ber Strafen. - - "

## Dreifigfter Brief.

## Erlofchende und erlofchene Bulfane.

L

ſ

Ė

١

Ì

Ì

Much bie Bulfane machen feine Ausnahme von bem unumftöglichen Gefete ber Ratur, bag Alles fcwindet, Alles ver-Auch bas Reuer ber Bulfane ift fein ewiges Reuer. Biele von ihnen find ichon erloschen, manche scheinen im Erlofchen begriffen zu fein. Freilich vermag man von teinem biefer tudischen Reuerheerbe zu fagen, daß er vollständig erloschen fei, fo lange noch irgendwelche Beichen seiner Thatigkeit jum Borichein tommen; aber von folchen, welche feit Sahrtaufenden nichts mehr, auch feine heißen Dampfe mehr entwidelt haben und babei von ber Quelle ihrer treibenben Rraft, von bem Bemaffer bes Meeres, entfernt liegen, vermogen wir wohl anzunehmen, daß fie erloschen seien. So lange Dampf-Entwidelungen in Rratern fich noch zeigen, fo lange muffen wir biefelben immer noch zu ben thatigen Bulfanen rechnen. biefer Thatigfeit zeigt fich jeboch mitunter eine fo geringe Dampf-Entwidelung, ein fo anhaltenber Schlummer jeber großartigen Rraft-Meußerung, bag wir berechtigt find hier einen Buftand gang besonderer Art vorauszuseten, und wir nennen biefen Buftanb ben ber Solfataren.

Wenn man von Reapel aus den Beg nach Puzzuoli einsichlägt und die Posilip-Grotte verlassen hat, so bleibt diese Stadt die ganz zulest durch ein Vorgedirge verdeckt, dessen große Felsmassen senkrecht in's Meer abfallen. Hier steht das einzige seste Gestein an, zwischen den lichten Hügelreihen von Tuff, welche rings die ganze Gegend bedecken. Der Weg geht ungesfähr 600 Schritt weit darüber hin, dann ist es wieder verschwunden. Man erkennt schon von Weitem ganz deutlich, daß es auf Banken von Tuff liegt, und so von oben in schwacher Reigung herabkommt. Auf den ersten Andlick würde man es für einen Lavenstrom halten, aben die Masse des Stromes gleicht wenig den Laven der Gegend, auch steht man bei näherer Untersuchung der Stelle, wie sich ein Gang des Gesteins zwischen die Schichten des Tuffs fast horizontal verdreitet.

Weiter aufwärts bildet es ben ganzen rundlichen Berg, Monte Olibano genannt, verschwindet darauf in einem dahinter liegenden Thale und kommt erst an der Spize eines ansehnlichen Bergrandes wieder zum Borschein, wo es aus Tuffschichten hervorragt. Dieser Bergrand fällt steil gegen eine sast kreisrunde, kesselsörmige Bertiefung ab, deren Wände, mit Ausnahme der obenerwähnten Stelle auf der Südseite, aus Tuff, wie er rings umher verbreitet ist, bestehen. Auch im Grunde des Kessels sieht krystallinisches Gestein an, von dem der Tuff rings umher nach außen abfällt, d. h. seine Schichten nach außen neigt. Das seste Gestein, das unzweiselhaft Trachyt ist, hat hier offenbar die Tuffschichten durchbrochen und mit sich emporgehoben, und ist zugleich an einer Stelle seitlich, am Monte Olibano, hervorgedrungen und bis zum Meere herabgestossen.

Dergleichen Trachyt-Durchbruche find noch mehrere in ben phlegräischen Kelbern zu finden. Um Ruße ber fteilen Tuffbugel bes Rlofters von Camalboli\*), fo wie im girfelrunden Rrater bes Aftroni tritt ber Trachyt hervor, und beibe Male unter ähnlichen Berhaltniffen. Die Sügel von Camaldoli und ihre Fortsetzung schließen in weitem Bogen eine Flache ein, in ber bas Dertchen Bianura liegt. Bei biefem bricht Trachpt bervor, ber einen in ber Stadt Reapel fehr beliebten Bruchftein Man nennt ihn Biperno, und hat um feinetwillen weite Steinbruche in ben Berg hineingearbeitet. Ueberall wird er vom Tuff bebedt, ber über ihm nach außen abfallt. Ebenfo treten in bem wunderbar icon gefchloffenen Reffel bes Aftroni, mitten aus bem Grunde, Felfen hervor, bie gang aus Trachyt bestehen. Bum Theil ift er von bichter, gewöhnlicher Art, jum Theil auch schladig. Der beutlich geschichtete hellfarbige Tuff, aus bem bie Banbe ber fraterartigen Bertiefung befteben, gebort ben oberen Tuffen ber Umgebung an, und fallt in feinen Schichten, mit 12° bis 14° geneigt, nach außen ab.

Bergleichen wir mit biefen Vorfommniffen bas, was wir vom Monte Ruovo oben schon erfahren haben, so leuchtet bie Uebereinstimmung, welche in allen Beziehungen unter biefen Bergen besteht, sehr beutlich ein. Alle biese kleinen keffelformi-

<sup>\*)</sup> Richt zu verwechseln mit bem Camalboli am Fuße bes Besuv.



li

t

ť

i:

Ė

ľ

ż

i:

5

t

gen Ringgebirge, welche in ben phlegräischen Felbern, zwischen Reapel und bem dußeren Meere, vertheilt liegen, sind wahrscheinlich auf dieselbe Art wie der Monte Ruovo entstanden. Bei den meisten sind nur die Tuffschichten erhoben worden, bei einigen ist der Trachyt in der Mitte des Erhebungskraters hervorgebrungen, so bei dem Ressel von Pianura und beim Astroni, und in einem Falle ist er nicht bloß hervorgedrungen, sondern auch zur Seite abgestossen, und dies geschah bei der zuerst geschilderten Solsatara. Man könnte daher wohl annehmen, daß ihre größere Trachyt-Masse auch aus größerer Tiese emporgebrungen sei, und daß baher an dieser Stelle heiße Dämpse durch den Trachyt, oder an seinen Rändern zugleich einen bleibenden Ausgang gesunden hätten.

Diefe heißen Dampfe, Die Fumarolen ber Solfatara, befteben, wie icon bei ben Gasquellen ermahnt worben ift, zumeist aus Bafferdampf, boch fant fich in den rauschend und unter ftartem Drud und hoher Temperatur auffteigenden Dampfen ber ftarfften Ausströmung, ber Bocca bella Solfatara, neben vielem Wafferdampf, schweflige Saure, Roblenfaure, Sauerftoff und Stidftoff. Diefes Basgemenge ift jeboch nicht beständig und wechselt im Gehalt an Sauerstoff und Stidftoff, Rohlenfaure und Schwefelmafferftoff. Bon feften, aber fluchtigen Beftandtheilen fegen fich besonders Salmiaf und Schwefel ab, ber lettere nicht felten mit Arfen und mit Selen verbunden. aber ftets babei schweflige Saure vorfommt, fo bilbet fich aus biefer und bem Sauerstoff ber Luft auch Schwefelfaure, welche mit ben Bestandtheilen bes Felbspaths im Trachpt, mit Thonerbe und Rali, Alaun hervorbringt, ber im Großen hier ge= wonnen wirb. Bei diesem Borgang wird bas Gestein in eine schneeweiße Erbe verwandelt, in welcher nebenher fich Gups und Schwefel, Bitterfalz und Gifenfies, Alaun und Blauberfalz, Salmiaf und Realgar, fo wie auch Borfaure verbreitet zeigen. Die weiße Erbe fullt ben gangen Boben ber Bertlefung aus, und bildet einen Theil ber Bande fo wie die Bohen nach Rordoften hin, und nach ber weißen Farbe biefer nachten Stellen nannten ichon die Alten die Solfatara und die Sohen neben ihr: Colli leucogei.

Uebrigens hat fich die Solfatara nach ben Schilberungen,

bie wir bei Strabo und bei Cornelius Severus sinden, seit ihrer Zeit gar nicht verändert, und auch aus der gesammten Zwischenzeit haben wir keine zuverlässigen Rachrichten, welche von irgend einer anderen, direct vulkanischen Thätigkeit und Kenntniß gaben. Sie war schon damals so, wie sie unterbessen gewesen ist, und wie wir sie noch heute sehen. Weder Flammen noch Ausbrüche sah man je aus ihr hervorkommen, und ihre Fumarolen strömen weder stärker, wenn der Besuv in Thätigkeit ist, noch schwächer, wenn er ruht; sie bleiben stets sich gleich, wie das langjährige Beobachtungen nachgewiesen haben.

Aus allen biesen Thatsachen sieht man wohl ein, daß die Solfatara unmittelbar nichts mit Erscheinungen von Ausbruchs-Deffnungen der Bultane gemein hat, und dennoch sinden wir den ihrigen ganz ähnliche Zustände in Kratern, welche Ausbrüche gehabt und Lavenströme ausgestoßen haben, wenn diese schon seit langer Zeit in Ruhe sind. Hierfür liefert uns der Krater von der Insel Bolcano, unter den Liparen, ein sehr deutliches Beispiel, das Fr. Hoffmann uns mit sener Lebhaftigseit beschrieben hat, die alle seine Schilderungen auszeichnet.

"Es scheint unmöglich, sagt er in einem Briefe an Buch, bas vollsommnere und zierlichere Mobell einer in sich abgeschlossenen Vulkan-Insel aufzusinden, deren Eindruck auf den Beobachter gleich schlagend und überraschend ist. Das von Ihnen mit so großem Rechte hervorgezogene Barren-Island (Fig. 27) kann wohl kaum etwas Vollkommneres darbieten, als der gegenwärtige Eruptionstegel von Bolcano in der ringförmigen Umfassung seines ursprünglichen Kraters. Was in Strombolinur mit geschärfter Ausmerksamkeit und nach mehrsachen Untersuchungen sich erkennen läßt, weil der alte und der neue Kegel dort so innig mit einander verwachsen und überschüttet sind, das entwickelt sich auf Volkommener Deutlichkeit, daß ein Blick darauf hinreicht, die ganze großartige Erscheinung in ihren Grundzügen klar werden zu lassen.

Gelandet in der gunftigen und wohl beschütten Meeresbucht, auf der Oftseite der Insel, erblidten wir fogleich majeftatisch und mit sehr fteilen Abhangen den oben breit und flach abgeschnittenen Eruptionofegel. Diefer Berg bat nach unferen Meffungen eine Meereshohe von 1224 Fuß. Seinen Abhana an der Rorbseite hinauffteigend fieht man ihn gang gebilbet aus fehr fein geschlemmten, faft zu Thon geworbenen Afchen, bie offenbar im Baffer abgelagert find und barum bier, wie fonft auch, unter bem allgemeinen Ramen Tuff begriffen werben muffen. Etwa in halber Sohe fommt man an zwei über einander liegenden Rebenkegeln vorüber, beren unterer noch einen wohlerhaltenen, freisrunden, fleinen Rrater, von 200 Schritt im Durchmeffer, befist. Man erreicht endlich ben oberen Rand Des großen Regels, welcher an Diefer Seite nur etwa 800 Fuß hoch ift, und tritt hier auf eine fcmach ansteigende Gbene, welche in nie aufhörende Schwefelbampfe gehult ift. Diefe Dampfe, meift mit Schwefelwafferftoff belabener Wafferbampf, gifchen fiebend heiß aus ben mit Schwefelfruften bid bezogenen Spalten bes Bobens hervor, und bie Beftigfeit ihres Ausbrangens hat hin und wieder fleine ofenahnliche Sugel aufgeworfen, welche jur Bewinnung bes Schwefels benutt werben. Bon ber Nordweftseite biefer Chene ift ein plumper, rauher Lavaftrom ausgefloffen und auf ber Gubfeite liegt ein etwa 50 Rug hoher Ball, welcher biefen fanften Abhang von bem eigentlichen Rrater trennt.

Dieser bilbet eine ringsum ganz geschlossene, gewaltige, freisrunde Bertiefung, von etwa 3000 Fuß im Durchmesser und oft mehr als 600 Fuß hohen, senkrecht abstürzenden Felswänden. Das ist an sich schon keine gewöhnliche, keine gleichzültige Erscheinung. Doch die Farbe dieser mit Schwesel und Salzkrusten wunderbar und mannigsaltig bedeckten Felsenwände, die dide graue Dampsmasse, welche überall hervordringt und den Boden dieser schauerlichen Tiese mit den stets bewegten Formen ihrer emporwirbelnden Wolken erfüllt und verdunkelt, giebt dem Ganzen etwas unaussprechlich Majestätisches und eine furchtbare, sast Grauen erweckende Schönheit. Ueberrascht und erschroden zugleich glaubt man sich hier an den wahren Pforten der Unterwelt.

Richt zu allen Zeiten ift es möglich auf bein' fteil gewunbenen Pfabe in bas Innere biefes prachtvollen Rrater-Bedens hinabzusteigen, und auch als wir uns bort befanben, waren bie Wirfungen ber schwefelbelabenen Dampfe Rellenweis febr beschwerlich, ja faft gang unerträglich zu nennen. Der Aufenthalt in ber Tiefe ift febr lehrreich burch ben Anblid zahlreicher veranberter Besteine, welche von ben Wirfungen ber Dampfe bis in's Innere gerfett find. Gelbft bie harte fcmarge Glasmaffe bes Obfibian ift bier febr beutlich in einen ichneemeißen bichten Thonstein verwandelt, in welchem bin und wieder noch einige schwarze glanzenbe Rorner verftreut liegen, und auf ihren Rluften hat ber Schwefel fich wunderschon in fleinen Schnuren ober Reftern ausgebildet, Die lebhaft an Die Ralffteinftude aus ben Schwefelgruben von Sicilien erinnern. Rleine Soblungen trugen zierliche Bops-Rroftalle, anbere waren mit noch tathfelhaften, blutrothen Radeln erfüllt, und bas Ganze mar fehr angenehm burch ben lebhaft rothgelben Selen-Schwefel verfittet, an beffen Oberfläche fich bin und wieder große Flachen jener feibenalanzenden Schupchen ausbreiten, in welchen hier, wie frisch gefallener Schnee, Die Borfaure fich anfest.

Ein großer Theil biefer merkwurdigen Gefteine wird als Maunftein benutt, andere führen Rruften von Salmiat. Byp6rinben, Bitriolfruften und eisenreiche faure Thone find überall verbreitet, und ber Chemifer muß hier reichliche Beute finden. Auf bem Boben bes Rraters, ber fich 507 guß über bem Deere befindet, liegt ein wohl 80 Fuß hoher Sugel von wild burch einander geworfenen Steinbloden, welchem Die Schwefelbampfe mit gang besonderer Beftigfeit entstromen. Sein Inneres foll bei Rachtzeit, nach vielfach übereinstimmenber Aussage ber Urbeiter, bunfelglubend roth burchicheinen. Wird er in folchem Grabe burch bie ausammengepreften Bafferbampfe erhipt? ich weiß es nicht, boch ficherlich burch feine im Innern noch gluhende Lavamaffe. An ben Banben bes Rraters fteigen bie Dampfe in fpaltenahnlichen Linien von icon gefchlängelter Windung und ansehnlicher gange auf, und ihr Toben, bas bem naben Rauschen bes Meeres gleicht, macht ben Ginbrud biefer schauervollen Ginfamteit noch großartiger und ergreifender."

Hier haben wir es offenbar mit dem Krater eines Bulfans zu thun. Erst im Jahre 1775 hat er seinen letten Lavenaussbruch gemacht, und doch besindet er sich jest im Zustand einer

Solsatara. Wie weit ist er von seinem stets gleichmäßig thätigen Rachbar auf Stromboli verschieden! Dort wallt beständig sließende Lava im Ausbruchstegel auf und nieder, und Dampse Explosionen erschüttern den Berg und schleudern die Schlacken der Lava umher. Hier zischen nur Dämpse aus Spalten hervor und lassen den leuchtenden Schwefel und seine fressenden Säuren als Zeichen des infernalischen Ursprungs zurück. Während in beiden Fällen die Dämpse des Wassers den vorwaltenden Bestandtheil der hervordringenden Gase bilden, sind sie dei den thätigen Bulkanen, wie Aetna, Besuv und Stromboli, bessonders mit Salzsäure beladen, indessen in den Solsataren gar teine Salzsäure, dagegen Schweselwassertoff zu sinden ist.

So scheint es, bag von Beit zu Beit Bulfane in ienen Buftand läffiger Rube verfinten tonnen, welchen bie Solfatara zeigt, und daher nennen wir diefelben benn auch Solfataren. ohne bamit behaupten zu wollen, bag alle ihre Buftanbe gang benen gleichen, Die wir in iener alten Schwefelgrube bei Reavel finden. Charafteriftisch ift und bleibt fur Diefe Buftande bie Abscheidung von großen Maffen Schwefel, ber fonft in thatigen Bulfanen nur in geringen Mengen vorzufommen pflegt. Dergleichen Schwefel producirende, ruhende Rrater fommen noch an verschiebenen Stellen ber Erbe, besonders häufig aber unter ben Bulfanen ber Insel Java vor. Dort findet fich fogar in einem alten Rrater ein fleiner Teich, in beffen Baffer eine ansehnliche Menge Schwefelfaure enthalten ift, und Schwefel felbft wird an fehr vielen Stellen von ben Eingebornen gesammelt. Auch auf ber Insel Trinibab, so wie auf Guabeloupe find Solfataren feit alter Beit befannt. In vielen Fallen muß es unentschieben bleiben, ob man folch einen halb erloschenen Rrater, ber etwas Schwefel abfest, eine Solfatara nennen foll, ober ob nicht.

Die Solfataren, welche humbolbt aus bem Tian-schan in Inner-Asien angeführt hat, gehören nicht hierher, bas sind Steinkohlenbrande. Ich habe Gesteinsproben von bort gesehen, welche es unzweifelhaft beweisen, daß man es hier mit ben begleitenden Gesteinen einer Rohlen-Formation und gar nicht mit vulkanischen Gebilden zu thun hat. Die rothgebrannten Schiefer von Urumtst gleichen ben Schiefern vom brennenden Berg

bei Duttweiler, in der Rahe von Saarbrud, so wie ein Ei dem andern. Auch aus den chinesischen Berichten, die humboldt anführt, läßt sich viel einfacher die Dertlichkeit und ihr Zustand als ein großartiger Rohlenbrand, denn als eine ganz eigenthümlich adweichende vulkanische Localität erklären. Rohlendrände sind in dem ganzen Mittel-Assen weit verdreitet, sie fangen in der Gegend von Taschfend an und ziehen sich die in das eigentliche China fort. Humboldt hat die Frage, ob diese brennenden Berge, von denen die Chinesen reden, nicht Steinkohlendrände sein könnten, gar nicht in Betracht gezogen, sonst würde ihm die klare Uebereinstimmung aller Beschreibungen mit dieser Ansicht von der Sache nicht entgangen sein, auch hat er nie Gesteine von diesen merkwürdigen Punkten in Händen gehabt.

An vielen Stellen unferer Erbe finden wir nun aber auch Bebirge ober einzelne Berge, welche nach allen außeren Zeichen von Gestalt und Gestein Bulfane fein muffen, Die aber boch feit Menschengebenten niemals, fo weit uns wenigstens befannt ift, ein Beichen vulfanischer Thatigfeit von fich gegeben haben. Dergleichen Berge nennen wir erloschene Bulfane. Bon einigen Seiten hat man zwar bezweifeln wollen, bag es zuverläffig erloschene Bulfane gebe, boch fann man fehr wohl einen Unterschied machen zwischen Bulfanen, welche, wie der Besuv im Mittelalter und ber Ipomeo auf Ischia in jegiger Zeit, in Ruhe versunten find, und folde, bei benen wir weber jest noch iemals wieder Feuer-Ausbruche zu erwarten haben. Denn bie Lage gegen bas Meer ift es, welche hierbei einzig und allein entscheibet. Bo wir unthatige Bulfane finden, Die jest in anfehnlicher Entfernung von dem Meere gelegen find, ba muffen wir annehmen, daß ihnen wirklich die treibende Urfache entzogen fet, wo wir fle aber noch in ber Rabe bes allgemeinen Bewäffere feben, ba fonnen wir erwarten, bag fie bereinft wieber aufbrechen werben. Aus biefen Grunden haben wir feine Urfache zu erwarten, bag jemals bie im Innern unferes jegigen Festlandes gelegenen vulfanischen Berge, Die feine Spur unterirbischer Thatigfeit mehr zeigen, wieber zu irgend einer vultanischen Rraftaußerung erwachen werben. Mitunter bilben bergleichen erloschene Bulfane ansehnliche Berggruppen im Innern

ber Continente, und felbst in bem sonst an Bulkanen so armen Europa sinden sich beren nicht wenige im erloschenen Zustande. Zwar ist der ganze Norden Europa's von thätigen, wie von erloschenen Bulkanen frei. Der nörblichste erloschene Krater liegt unter 50° 40' n. Br., aber in sublicheren Breiten sind deren nicht wenige vorhanden.

Deutschland enthält von ihnen eine fehr eigenthumliche Gruppe in ber Gifel. Die Eifel macht einen Theil bes weftlichen Alugels bes Rieberrheinischen Schiefergebirges aus. Diefee Bebirge bilbet eine große taftenformige Daffe, welche im Rorben aus ben belgischen Rieberungen und aus bem Machlande von Befinhalen emporfteigt, im Guben gegen bie Bfalg und bas Main-Thal abfallt. Im Guben begrenzt fich bas Gebirge burch einen wallartigen Ruden, welcher unter bem Ramen Taunus und hunderud befannt ift. Rörblich von bem breiten, faftenformigen Blateau bes Sunberud läuft bie Mosel parallel mit bem Buge ber Sohen von Trier bis Coblenz. Rörblich von ihr, nur auf bem linten Ufer bes Rheins, beginnen bie vulfanischen Diftricte ber Gifel. Das Schiefergebirge breitet fich hier zu einer Sochflache aus, welche fich gegen Often allmälig herabsenkt und baburch gegen ben Rhein bin eine Bertiefung bilbet, die man gewöhnlich als bas Beden von Neuwied zu bezeichnen pflegt. Rorblich von biefer Gegend erheben fich die Berge an ber Ahr und die hohe Gifel ober Schneifel, welche lettere fich gegen Weften unmittelbar mit ben Arbennen perbinbet.

Das vulfanische Gebiet, welches in dem oben umgrenzten Terrain auf das Bestimmteste im Nordosten durch das Rheinund im Sudosten durch das Mosel-Thal abgeschnitten wird, trennt sich in zwei gesonderte Gruppen, deren eine, die niedere Eisel, in der Ede zwischen Rhein und unterer Mosel liegt und einen Raum von ungefähr 8 bis 10 Duadratmeilen einnimmt, während der andere, die hohe Eisel, an dem oberen Theile der Moselzustüsste gelegen ist, welche die Ramen Ues, Alf, Lieser und Kyll sühren, und hier eine Ausbehnung von 12 bis 15 Duadratmeilen einnimmt. Die untere Eisel wird häusig, besonders um des Laacher-Sees willen, besucht, viel seltener die obere Eisel, die weit von der gewöhnlichen Geerstraße der Reisenden liegt.

Digitized by Google

22

Die untere Eifel, welche man auch als die Umgebung bes Laacher-Sees bezeichnet bat, ift eine ber mertwurdigften vulfanischen Gegenden in Europa, benn man findet in ihr auf beschränktem Raume bie Beichen ber mannigfaltigften vulfanischen Schladen = Musmurfe und Erscheinungen jufammengebrangt. Lavenftrome. Bimftein-Afchen und Schlamm-Erguffe bebeden bie Gegend; boch nirgend auf weite Streden. An hundert Stellen, wo man, nach ber Unglogie anderer vulfanifchen Begenben, fich weit binaus nur von vulfanischem Befiein umgeben glauben follte, tritt ploplich bicht neben ben vulfanischen Gebilben bas unveranderte Geftein des Schiefer-Bebirges wieder hervor. Ungefahr in bem Mittelpuntte biefes Terrains befindet fich ein ftilles, weites, tiefes Bafferbeden, ber Laacher-See. Bon einem Rrang fanft anfteigender Soben umgeben, jum großen Theil von bunteln Laubholamalbern eingefaßt, bebedt fein buntlet Spiegel eine Rlache von mehr als 1500 Morgen. Faft 9000 Buß lang, faft 8000 Fuß breit und beinah 1800 Fuß tief. Seine tieffte Stelle liegt volle, 900 Ruß tiefer ale ber Spiegel ber Nordsee, und ba die Nordsee nicht mehr ale 350 Fuß Tiefe bat, fo finden fich erft an bem Ranbe bes großen Oceans Buntte, welche eine gleiche Tiefe erreichen. Die ihn umgebenben Sohen bestehen jum Theil aus Dudftein, ben Reften ebemaliger Schlamm = Maffen, zum Theil aus Schladen, Tuff, vulfanischen Afchen und aus Schiefer-Gesteinen. Ueber ben Urfprung bes Sees ift man noch nicht gang einig. Die meifte Bahrscheinlichkeit hat die Unficht, daß er in Folge unterirdifcher Einsturze entstanden fei. Gin erloschener Rrater ift er nicht.

Der höchste Punkt in ber Rabe bes Sees ift ein alter Bulfan, ber sogenannte Krufter-Ofen, ber aus verschlackter Lava besteht. Hier breitet sich ein großer, fraterförmiger Keffel aus, ber ungefähr 5000 Fuß Länge und fast dieselbe Breite hat, und mächtig mit Bimstein überschüttet ist. Gerade süblich vom See, eine halbe Stunde entfernt, liegen die weit und breit berühmten Werkstein- und Mühlstein-Brüche vom Ober- und Rieder-Menbig. Ein kleiner Ausbruchstegel, um eine Stunde weiter südwest- lich bei dem Dorfe Ettringen gelegen, ist der Ausgangspunkt der Laven gewesen. Er ist nur 620 Fuß hoch und besteht ganz aus Schladen und poroser Lava. Im Innern sindet man einen

großen, tiefen, nach Rorben geöffneten Rrater. Aus biefem Rrater ergoß fich ber machtige Lavenstrom, auf welchem bas Dorf Dber-Mendig fteht. Auf feiner Oberfläche ift er bier nur ichmach mit Bimftein und Afche bebedt. Die Steinbruche find alle unterirbifch, ihr Bezirt heißt bie Lenen (von Len, Fels) und bie Arbeiter werben bemnach Leper genannt. Der Lavenstrom ift von oben nach unten in unregelmäßige, vielfeitige Gaulen gerspalten, welche nach oben bunner, nach unten bider werben; mehrere vereinigen fich nicht felten zu einer, wodurch zulest bas Gange in eine ausammenhangende Maffe übergeht. Dit gunehmenber Tiefe verminbert fich bie Borofitat bes Gefteins, fo baß ber unterfte Theil eine fast gang bichte, bafaltahnliche Maffe Auf jene eigenthumliche Berfpaltung bes Lavenftroms grundet fich die bei ben Arbeitern übliche Bergleichung bes Botfommens mit Baumen. Die oberen Theile heißen Alefte, Die mittleren Stamme, bie unteren Dielftein. Die obere Abtheilung wirb, bei 7 bis 8 Ruß Starte, nicht gewonnen, fonbern bleibt als Dede fteben, die mittlere, ber eigentliche Dublftein, wird in 20 bis 30 Auf Machtigfeit fortgebrochen, ber untere bleibt wieber unbenutt. Machtige, weitreichende Gewölbe, die hin und wieber von biden Bfeilern unterftugt werben, find auf biefe Beife ausgebrochen. Un ausgenutten Stellen werben fie jegund als Bierkeller verwendet, ba ihre Raume in ber fehr porofen Lava auch im Sommer eine außerorbentlich niedrige Temperatur bebalten.

Westlich und öftlich, so wie nördlich vom Laacher-See breistet sich eine eigenthumliche Gesteinsbildung aus, welche im ganzen unteren Rheingebiete unter dem Namen Traß gar wohl bekannt ist, und vorzüglich bei Wasserbauten, dem Kalke beigemengt, verwendet wird. Es ist ein erdiges, gelbgrünes oder braunes, pordses Gestein, in dem man kleine abgeriedene Bimsteinstüde, so wie, jedoch wenig häusiger, Thonschliefers, Trachytund Basalt-Brocken, Schlackentrümmer u. dgl. m. eingemengt sindet. Einigen Geologen gilt der Traß als das Product gewaltiger Aschens und Bimstein-Auswürfe, welche, da sie im Wasser niedersielen, sich mit Schlamm mengten und zugleich mit Trümmern nachbarlicher Felsmassen; andere Gebirgssorscher glauben an eigentliche Schlammausbrüche, deren Ausgangspunkte sich

jeboch nicht mit Sicherheit nachweisen laffen. Der Traß sest ansehnliche, oft in bide Bante abgetheilte Lager zusammen und schließt mitunter Holzstämme, Aeste und auch Blätter ein, die mehr ober weniger verfohlt erscheinen. Er wird an vielen Stellen, insbesondere im Brohlthal, nördlich von Andernach, theils durch Tagebau, theils bergmannisch gewonnen.

Bemerkenswerth ift noch, daß über eine weite Strecke zwischen Coblenz und dem Laacher-See, so wie zwischen Sayn, jenseit des Rheins, und Meyen Schichten von losen kleinen Bimftein-Broden sich sinden, die ganz unzweiselhaft durch Ausbrüche verbreitet worden sind. Man begegnet ihnen hin und wieder noch weiter östlich und ihre letten, aber ganz unzweiselhaften Spuren, hat man im Lahnthal zwischen Marburg und Gießen angetroffen. Dahin, in eine Entsernung von beinah 15 Meilen, sind sie sicherlich durch Bestwinde getragen worden, welche während eines Ausbruchs in der Eisel die Aschenwolsken bis dorthin vertrieben.

Ginunbbreißigfter Brief.

## Erlofdende und erlofdene Bulfane.

Fortfegung.

Nicht weniger merkwürdig als die niedere Eifel erscheint die hohe Eifel, welche weiter westlich liegt. Zwischen beiden Gegenden besindet sich ein Strich von mindestens zwei Meilen Breite, der ohne alle Spuren vulfanischer Thätigkeit ift, jenseit desselben aber zeigen sich zahlreiche Zeichen dieser Kräfte. Zwar sehen wir nur selten Lavenströme, und wenn wir deren sehen, stets nur sehr kleine; zwar begegnen wir Schlammströmen gar nicht, und Bimsteinlager kommen nirgends vor — aber doch besist die Gegend ihre großen, vulkanischen Merkwürdigkeiten.

Bor allen ift unter biefen ein erloschener Bulfan zu erwähnen, ber als ein fleines Mufterbilb eines Bulfans genannt zu werben verbient: ber Mofenberg. Gin alterer Beobachter, ber ju ber Zeit noch fchrieb, als Bulfanismus und Rentunismus mit einander ftritten, weil ber lettere bie Alleinherrschaft begehrte, fagt von ihm: "ber Mofenberg tragt beshalb ben beutlichften Topus bes Bulfanismus, und feber Reptunift, ber ibn gefeben, wird in feinem Spfteme fur immer ichwantenb Diefes Mufterbild eines Bulfans lieat unweit von dem Rieden Manderscheib, nordlich von Trier, an ber Strafe, welche über Daun nach Bonn geht. Wenn man von Manberscheib, bas hart am Ranbe bes von Rord nach Gud tief eingeschnittenen Lifer Thale gelegen ift, fich gegen Weften menbet, fo geht man eine Biertelftunde ungefahr über eine Sochfläche fort, die fich mit der Umgebung weit hinaus fo ziemlich im Riveau befindet. Bon Guben ragt ber Ball bes Sundsrud hervor und im Rorden erheben fich vereinzelte Berafuppen ober Spigen, aber in unmittelbarer Rabe icheint bas Terrain fast eben bis auf eine langgestredte, rundlich shoderige Bergmaffe, bie in Beftfubmeft bem Banderer bicht vor Mugen liegt. Sargartig breitet fich, burch feinen Bafferriß, burch feine Spalte unterbrochen, ein langgeftredtes gleichformiges Behange von Guben gegen Rorben aus, beffen hochfte wenig bervorragende Spite bem Subenbe, bas auch etwas fteiler abfaut, naber liegt. Doch ebener Erbe erreicht man biefen Berg noch nicht, man muß erft in bas tiefe Thal ber fleinen Roll hinab, das wie bas Lifer Thal nach Guben läuft, und bann am jenfeitigen Behange wieber hinauf. Sier führt ein Weg gum nachsten Dorfe Bettenfelb, über ben nordlichften Ausläufer bes Mofenberges fort. Er fteigt allmalig bis jum guß bes Berges, hebt fich bann schneller und lauft barauf fast horizontal über einen Absat bes Berges fort. Wenbet man hier bas Auge rechts, b. h. nach Rorben, auf ben letten Abhang bes Berges bin, fo fleht man mit Erftaunen eine faft freisrunde, fcuffelformige Bertiefung vor fich, beren fanfte Ranber fich nur 20 ober 30 Ruf erheben und beren Boben mit Waffer und mit Sumpfaras abmechfelnb flach bebedt ift.

Seit wir ben Fuß bes Berges felbst betreten haben, gehen wir auf Afchen, Schladenbroden und Lapillen, und bie Bertiefung, so wie ihre Banbe bestehen nur baraus. Das ift ein Krater, aber welch ein kleiner! Bon Rand zu Rand 700 Fuß

in feinem größten, 500 Auß in feinem fleinften Durchmeffer, mit einem Tumpel von 400 Fuß in feiner größten gange. Bie ein Suppenteller, beffen breiten Rand man auf brei Seiten fanft nach unten bog, fo fieht er aus. Auf ber vierten Seite fteigt bas Behange wieber fteil nach Guben an. Bir heben uns an ihm wohl 80 ober 100 Fuß herauf und fteben am Rande eines zweiten Rraters, größer und tiefer als ber vorige. Much er ift langlich rund; gegen 900 Rus in Lange und faft 700 Ruß in Breite nimmt er ein, und tragt auf feinem Grunde ebenfalls ein flaches, unreines Bemaffer. Sein Rand wird an ben höchsten Stellen 60 bis 80 Fuß über bem Teiche fteben und feine innern fteil abfallenben Banbe zeigen fich an vielen Stellen frei entblogt. Sie bestehen nur aus fleinen, bochftens ein Baar Boll großen Schladenftudden, Die nicht mehr fluffig maren, ale fie ausgeworfen wurden, aber both noch heiß und meich genug, um flebend an einander fest zu haften.

Aber auch biefer Rrater bilbet ben Gipfel noch nicht. Wir fteigen gegen Guben von feinem Ranbe wieber ein wenig abwarts und bann fteil hinauf, und tommen fo auf eine Band, bie, gegen Guben fortfegenb, ben hochften öftlichen Rand bes Berges bilbet. Das ift bie gleichformige, ungefurchte Seite, bie man von Often fommend, 3000 Fuß breit, icon von Beitem por fich fieht. Sier tritt bas Geftein mit anderem Charafter auf. Große, schwarze Lavenblode bilben biefe Band. bebeden ihre innere Seite, liegen in einem teffelartigen Grunde wild umber, und fteigen an ber gegenüber liegenben, westlichen. etwas niedrigeren Wand wieder herauf. Der Raum gwifchen beiben Banben ichließt fich nicht zu einem Reffel ab, fonbern fteigt von Rorben ein wenig bis jur Mitte an, bort eine Scheibe bilbenb, bie jeboch niebriger als ber Rand im Weften liegt, und baber auch weit unter bem in Often gurudbleibt. Begen Suben, wo ber Berg nun enbet und fchnell abfallt, öffnet fich von biefer Scheibe ein tiefes Sufeisen, beffen Grund 150 bis 200 Ruß unter feinen Seitenwänden liegt. Wo es fich öffnet, fallt bas Gefammtgebange wie ein gleichformiger weiter Mantel fcnell gegen Guben ab und zeigt an feinem Auße einen fleinen gavenstrom, ber auf bem Grunde eines schmalen Thalchens bis zu bem Bett ber Ryll hinabgeht. Er

hat 6000 Fuß in größter Lange, bei einer Breite, bie mitunter faum mehr als 150 Fuß erreicht. Seine Maffe ift fcwarz, bafaltifch

Das Eigenthümliche bieses kleinen Berges besteht in seinen zahlreichen Kratern. Bilbete er nur das Huseisen der Subseite, von dem der Lavenstrom ausgegangen ift, so hätte er dieselbe Beschaffenheit wie viele andere Ausbruchs-Deffnungen, die beiben kleinen, flachen Rebenkrater machen aber ganz besonders seine Eigenthümlichkeit. Diese Krater haben keine Lavenströme ausgeschickt, dagegen viele kleine Schlackenbrocken und Aschenmassen ausgeschickt, von denen man am großen Krater nur geringe Spuren sindet. Denoch ist ihre Menge gar nicht groß. Sie haben nur sehr niedrige Krater-Ränder gebilbet und ihre Aschen sind nicht weit verbreitet.

Untersuchen wir nun bergleichen Aschen, welche in ber hoben Gifel an vielen Stellen vortommen, ein wenig naber, fo feben wir, bag fie nicht blog aus Bruchftuden vulfanischer Gesteine bestehen, fonbern bag eine große Menge fleiner Schieferbroden, fo wie auch Studchen Graumade fich in ihr finden. Dergleichen tommen nicht bloß hier zum Boricein. Um Romerberg bei Gillenfeld, ber einen beutlichen Rrater zeigt, fo wie an vielen andern Buntten, wo Rrater nicht mehr fichtbar find, zeigen bie Afchen große Mengen von gerriebenem Schiefer und edige, oft große Bruchftude von Graumade. Das meifet barauf hin, baß hier Ausbruche ftattgefunden haben, bei benen nur fehr fleine Mengen von gefchmolzenem Geftein bis an bie Oberfläche brangen. Die vulfanischen Dampfmaffen brachen amar hervor, aber fie führten wenig Lava mit fich fort, bagegen entriffen fie auf ihren Wegen bem Grundgeftein ber Begend gablreiche Broden, Die fie theils gerrieben als Staub und Afche, theils in ansehnlichen Studen mit hervorbrachten. Man hat fie barum Gas Bultane nennen wollen, ich febe feinen Grund bafur. Bir haben feine Urfache, um biefer ungeschmolzenen Schieferbroden willen anzunehmen, baß fich ein anderes Agens, als ber fonft auftretende Bafferbampf in biefen fleinlichen Bulfanen bewegt habe.

Wendet man sich vom Mosenberge 1000 Schritte gegen Rorben, so steht man an dem Rande eines tiefen Bedens, so tief, daß man vom Mosenberge seinen Grund nicht sieht. Um

mehr als 200 Ruß fenten fich ploglich Banbe von Schiefergeftein in die Tiefe und umgeben fast genau im Rreife einen Raum, ber aum Theil von Biefen und Moor, aum Theil von Maffer bebedt ift. Dergleichen tiefe mit Baffer ausgefüllte Reffel nennt man in ber Gifel: Magre. Man findet beren nicht menige in ber boben Gifel, befonbers auf einen Raum von 4 bis 5 Quabratmeilen verftreut, von benen bie bebeutenbften bie von Uelmen, Ues, Dreis, Daun, Manberfcheib und Gillenfeld find. Sie liegen alle auf ber Bobe bes Blateau, manchmal fogar auf Bergen, baben fteile Banbe, in benen bie Gefteine bes Schiefergebirges zu Tage kommen, und nur hin und wieber zeigt fich in ihnen eine Spur vulfanischer Bilbungen. 3bre Ranber find boch oben meift mit pulfanifchen Afchen bebedt, wie bergleichen in ber Umgebung vorzukommen pflegen, aber Rrater find es nicht. Dafür find ihre Dimensionen viel au groß. Go bat bas Billenfelber Daar 3. B. 6500 Fuß im Umfang. Gin buntelgrunes, flares Baffer bedt feine fchnell aunehmende Tiefe, die bis 288 Fuß gemeffen worben ift, und fconer Buchwald faumt ringe bas Gehange.

Richt immer find bie Umgebungen ber Maare fo freundlich. Wenn man von Gillenfelb nach Daun wandert, fo folgt man erft bem Laufe eines Baches, ber Alf, bis zu feiner Quelle. Er entsvringt im Maar von Schalfenmehren. Der Reffel biefes Maars ift nur an brei Seiten gefchloffen, an ber vierten liegt bas Dorf, neben bem ber Bach feinen Abfluß findet. Steigt man vom Dorfe feitlich an ben Banben auf, fo fieht man guerft die Graumaden- und Schieferschichten weit binauf entblogt. barüber bann bie Afchen und Lapillen-Lager, in Bante abgefondert, gang wie die obern Tuff-Bilbungen am Bofilipp bei Reapel. Auf ber Sohe halten bie Afchen an und man erreicht auf ihnen einen Bag, ber nicht weit vom Gipfel ben Ruden bes Berges überschreitet. Der Weg geht auf ber Sohe eben fort, hart an bem Ranbe eines großen Maars, bas man bier oben nicht erwartet hatte. Rundliche, table Ruppen fteben ju ben Seiten eines tief eingefentten, fteil umgebenen Reffele, fein Baum, fein Bufch milbert bie obe Ginfamfeit bes Orts, rings ift ber Blid befchrantt, nur auf ber einen Seite, wo er fich gegen Rorben öffnet, fteht eine Friedhofsfirche amifchen schwarzen Kreuzen hoch oben an dem Rand des Maars und Berges. Das Weinfelder Kirchlein ist rings umher im Lande wohl bekannt, denn es dient dem Wanderer aus großer Ferne schon als sicheres Wegezeichen, da es von seiner Höhe weithin sichtbar ist. Roch ein drittes Maar liegt an dieser Stelle, ein wenig weiter gegen Westen. Es ist kleiner, als die vorerwähnten, noch tieser eingesenkt, so daß die höchste Stelle seines Randes mehr als 300 Fuß über dem Wasserspiegel liegt und hat, wie das Weinfelder Maar, keinen sichtbaren Absluß.

Bas find nun biefe Maare, biefe Reffel ober Trichter, bie manchmal in ber Ebene, manchmal auf Bergen liegen, ftete tief eingesenft, ftete an Stellen, mo Spuren von vulfanischer Thas tigfeit in Tuff- und Afchenmaffen aufzufinden find? Rrater find es nicht; Rrater bestehen nicht aus Graumaden= und Schiefer= Schichten, auf benen nur ein wenig Grus und Afche horizontal aufgelagert ift; Ausbruchsftellen fur Lavenftrome find es auch nicht; benn Lavenstrome tommen gar nicht vor. Go muffen es benn wohl Ginfturze fein, die fich an vultanischen Ausbrucheftellen, ober in beren Rabe, gebilbet haben, nachbem bie hervorbringenben Dampfe große Maffen von Schiefer und Grauwade in fleinen Broden mit fortgeriffen, und baburch Soblungen im Gebirge gebilbet hatten, Die fich julest nicht mehr erhalten fonnten und einfturgen mußten. Darum liegen bie Maare entweder neben Ausbruchsftellen, wie bas Gillenfelber Maar neben bem Rrater bes Romerberges, ober es fcheint, bag por bem Einfturg juft an biefer Stelle Aichen- ober Schladen-Ausbrüche ftattgefunden haben, wie bei bem Daar von Uelmen. Deraleichen scheint benn auch an anderen Stellen mitunter vorzukommen; wie man folche Maare auf den vulkanischen Blateaus von Mittel-Aranfreich und in ben ichonen Seen ber Albaner Berge bei Rom, mieberfinden fann.

Sie sehen aus bem Vorerwähnten, daß die vulkanischen Diftricte unseres Baterlandes nicht wenig Merkwürdiges darbieten, indessen durfen wir uns bei ihnen doch nicht zu lange verweilen, da wir noch einige Blide auf die anderen erloschenen Bulkane unseres Erdtheils werfen wollen. Junächst auf die französischen. Diese französischen Bulkane haben einen großen Einfluß auf unsere Bissenschaft ausgeübt, denn sie haben

ben großen Reformator auf geologischen Gebieten, ben Mann, von bem die wichtigsten Impulse, nach verschiebenen Seiten hin, während ber ersten Halfte bes Jahrhunderts ausgegangen sind, Leopold von Buch, zuerst davon überzeugt, daß wir dem Eindrucke der Ratur, den Resultaten besonnener Beobactung, mehr glauben mussen, als den Lehren des anerkanntesten, des verehrtesten Lehrers. Hier erhob er sich zuerst zur ganzen Freiheit seines scharfen Blicks, hier entwickelte er zuerst jenen glücklichen Instinct für das Berständniß der Ratur-Ereignisse, der ihn vor Allem kennzeichnet. Hören Sie, was er, den 1799 der Besur doch noch nicht ganz vom Reptunismus abgewendet hatte, im Frühling 1802 aus der Auvergne schreibt.

"So find wir benn nun in ber Begend, von ber Frantreichs Raturforscher fo viel gerebet, auf die fie uns immer verwiesen und die fie une boch niemals beschrieben haben. Birtlich muffen wir etwas Sonderbares, Außerordentliches erwarten. Denn mas mir vom Gebirge über Thiers berab faben, und auf ber Ebene von Thiere bis hierher, gleicht fo wenig ben Bebirgen bei Benf und Lyon, daß wir uns faft in eine neue Ratur verfett glauben. Es ift nicht möglich Ihnen einen Begriff von ber Bracht bee Anblide ju geben, von ben Soben bei Thiers auf bas jenfeitige Gebirge und auf bas breite, lebendige Thal, die Limagne. - Die Regel fteigen über bie fortlaufenbe Bergreihe herauf, wie in Rom Die Menge ber Ruppeln über Die Stadt, und wie bort die Beterefuppel um fich her alle anbern vernichtet, fo brudt hier ber Buy be Dome alle Regel tief unter feine Sobe berab. - Bir haben ben Rolof, feit unferm erften Eintritt in Auvergne, nicht wieber aus ben Augen verloren, und felbft noch bier, wo une bas Bebirge, auf bem er ruht, bie Balfte feiner Sohe verbedt, feben wir faft mit Erftaunen zu ihm hinauf. Seinen Gipfel umgeben jest noch große Schneemaffen — und boch find bie Baume im Thale mit frifchem, frohlichem Laube bededt. - Die fleineren Regel scheinen wie seine Diener um ihn geordnet; fie laufen in geraber Richtung von ihm wie von einem Mittelpuntte aus, und in weiter Entfernung treten bie Ropfe noch anderer hinter ben erfteren hervor. Ihre Reihe icheint endlos zu fein.

Wir bemerkten fehr gut ben icongeformten Sarcoup, ben

Mia. 36.



flach abgeschnittenen Pariou, ben gewaltigen Loucharbière und so viele andere, die auch von fernher nicht mit einander zusammenhängen. Bon solchen Regeln sahen wir keine Spur auf ben zwei kleinen Gebirgen, die wir, von Lyon her, überftiegen.

Wie am Befuv bin ich am Lavenstrom bes Gravenepre binaufgestiegen. Große Blode von Lava liegen bier milb unter einander; ihre Dberflache ift mit Rapilli, mit fleinen Schladentrummern bedeckt, und faum brangen fich zwischen ihnen burch einige Aehren ober Beinftode herauf. Unbeschreiblich ift biefe Bermuftung, am Fuße bes Berges mitten zwischen reichen Beingarten und Rornfelbern, in benen, außer ben Grengen bes Strome, von Relfen feine Spur ift. - Bir folgen feiner Richtung in die Sobe hinauf; er wird fchmaler und höher; die schwarzen Feleblode haufen fich, julest liegen fie in ungeheuren Daffen über einander. Dort fam ber Strom aus bem Berge hervor, vierhundert Fuß unter bem Gipfel. Beiter am fteilen Regel hinauf finden fich folche Felfen, folche Blode nicht mehr; es find nur fcmarge und rothe Schladenftude, in mannigfaltig gewundenen Formen. Der gange Regel bis jum Bipfel hinauf ift aus folchen Studen gebilbet, und ber Gipfel felbft, eine Ebene, scheint nur eine ungeheure Schladenhalbe ju fein. - Er hangt auf feiner hinteren, westlichen Seite mit bem Bebirge zusammen, welches Clermont umgiebt. 3ch gebe nur hundert Schritt tiefer, um diefe Berbindung zu erreichen, und ich febe feine Schladen mehr, als nur bin und wieder auf bem beaderten Felbe zerstreut. Singegen tritt an mehreren Orten Granit in Bloden hervor; weißer, fleinforniger Granit, febr felbspathreich mit schwarzen Blimmerblatteben und Turmalin-Rroftallen.

Aber gegen Rorben zu fturzt fich ber von bier aus fast gar nicht erhobene Bulfan mit außerfter Steilheit gegen Royat. Auch hier hin bricht in ahnlicher Tiefe unter bem Regel ein folder Strom aus. 3ch verfolge ihn von oben wie einen ichwarzen Damm über ben Abhang bis in bas Thal von Rovat. Alle biefe Strome und biefe Blode find auf ber Oberflache poros, burchlochert wie Schmamme, in der Tiefe werben fie nach und nach bichter, gang unten find fie völlig ohne erfennbare Boren, genau wie in ben Stromen bes Befuve. Aber es ift nicht Bafalt, bagu fehlt ber Grundmaffe ber Bufammenhalt, Die Bahigkeit, Die ben Bafalt fo fehr charafterifirt. - 3mei Straßen burchschneiben ben öftlichen Strom, fie heben fich etwa 40 Rug in die Bobe, laufen awifchen ben au ben Seiten aufgehäuften schwarzen Bloden gegen 400 Schritt fort, und fenfen fich bann wieber aus ber Wilbnig in bie reichen bebauten Relder binab.

Clermont liegt fo nahe am fuß bes Bebirges, daß wir ichon in ber Borftabt anfangen, es ju erfteigen. Es ift ein einziges Gebirge, welches burch gang Auvergne fortlauft, bas fich in Rouerque von ben Cevennen trennt, und fich erft weit unter Riom in ben Ebenen bee Bourbonnais verliert. Die Strafe brangt fich in mehreren Windungen an diefen Bergen binauf. In ihrem oberen Theile ift fie ganglich in Granit ausgebrochen; in einem fleinfornigen Granit, ber aus faft gleicher Menge Feldspath, Quary und braunen und filbermeißen fleinen Blimmerfryftallen ausammengesett ift. Es ift ber Granit bes gangen Gebirges, benn auf ber Bobe, bort mo die Berge fich wieder in eine weite Gebirgsebene ausbehnen, ift er faum von wenigen Bollen Dammerbe bebedt, und fast immer noch von berfelben Structur, wie tiefer herunter gegen Clermont. erfte Gebirgeerhebung liegt etwas über 900 Fuß über ber Stadt. Bon hier erft übersehen wir die gange Roloffalgeftalt bes Bun be Dome von feinem erften Ansteigen bis jum Gipfel binauf. Begen Suboften fallt er tief und mit großer Stellheit hinab; aber gegenüber auf ber norblichen Seite hangen fich ihm fleinere Regel an, die mit breitem Gipfel bis jum Buy de Pariou fortlaufen.

Dem Buy be Bariou! bem auffallenoften, bem munder-

barften aller biefer mertmurbigen Berge. Denten Sie fich mein Erftaunen, ale ich ben Regel auf zwei Dritttheil feiner Sobe abgeschnitten und auf bem Gipfel bie Deffnung eines ungeheuren Rratere erblicte; fo beutlich, fo fchon, ale ihn ber Befuv nur aufweisen fann. Wir eilen über bie Alache, bie fich eine Stunde lang fanft ju ihm heraufhebt; - ploblich ftellt fich uns ein Lavenstrom entgegen, noch rauber und wilber als bie Strome bes Gravenepre. Wir sehen ihn fich in ein Thal (Ballon de Greffinier) von den Granitbergen herabfturgen, bort feine Breite verlieren und fich auf bem eng eingeschloffenen Boben anhäufen. Bir hatten ben letten Theil bes Beges über Bafaltmaffen erftiegen; aber wie fehr ift bavon die Daffe biefer Lava verschieden! Alle Stude, alle Blode auf ber Dberflache bes Strome find poros und burchlochert, und man erfennt in ihnen bie Grundmaffe nicht. Gine folche Maffe bilbet feine Basaltberge. Auch ift bavon hier feine Spur. Es ift ein 600 Ruß breiter Damm über bem Boben, ein Gletscher aus Lavabloden gebilbet. Er führt uns ohne Unterbrechung höber hinauf gegen ben Buy be Bariou. Bald wird er breiter, mo ber Boden fanfter geneigt ift, balb ichmaler und hoher, und Die Blode barauf wilber und größer, wenn bie Flache fteiler auffteigt. Bu ben Seiten sehen wir ben Boben tief mit schwargem Afchenfande bededt; ja weiterhin wechseln braune und schwarze Rapilli und Afche in Schichten mehrere Dale über einander. Rein Salm, fein Blatt machft auf ber oben, trodenen Alache. Endlich am Ruge bes Berges haufen fich bie Blode bes Strome ju ber Bobe eines eigenen freiftehenben Bugels, fle breiten fich bier nach allen Richtungen aus, und vereinigen fich erft tiefer binab; von hier aus find nun fefte Blode flein, und nur fparfam über ben Abbang bes Regels gerftreut; ber gange Berg ift wie ber Gravenepre aus rothen, auf bie fonberbarfte Art gezogenen und gewundenen Schladen gebilbet. Loder liegen fie auf einander ohne Berbindung, als nur burch bie Wurzeln ber wenigen Pflanzen, bie fie bebeden. - Und nun, ba wir über bie Schladen bie Sohe bes Berges erreichen, feben wir uns am Ranbe bes größten, bes ichonften Rraters aller erloschenen Bulfane. Gin ungeheurer Trichter, regelmäßig und volltommen, ale mare er auf einer Form gebreht worben.

In seiner Tiefe ist eine Ebene, auf welcher die Pflanzen erwas freudiger wachsen. Einzelne größere Schladenstüde liegen naber, boch aber so wenige, daß sie sich in der allgemeinen Ansicht verlieren. Der Boden dieses Kraters ist 230 Fuß unter dem oberen Rande, sein außerer Umfang von 700 Schritt; es ist zugleich der außere Umfang des Berges. Der Regel selbst hebt sich 600 Fuß über die Fläche, 2433 Fuß über Clermont, 3553 Kuß über das Reer.

Es ist das allgemeine Modell der Phanomene und der Berwüstungen eines Bulfans, denn so offendar liegen nicht Aetna und Besuv vor uns. Hier übersehen wir mit einem Blicke, wie der Lavenstrom sich den Ausweg am Fuße des Bulfans eröffnet, wie er mit rauher Oberstäche sich den tieferen Punkten zustürzt, wie der Regel darüber von unzusammenhängenden Schlacken aufgehäuft ist, den sich der Bulkan aus einem großen in der Mitte auswarf. Das schließen wir zwar auch am Besuv, aber wir sehen es nicht immer, wie am Pariou.

Die Bergreihe, welche ben Buy be Pariou mit bem Buy be Dome verbindet, wird ber fleine Buy be Dome genannt. Immer find es nur Schladen und Afchen, bis jum Fuß bes größeren bin. Sugel und Thaler von 60 bie 100 guß Sobe wechseln hier in furgen Entfernungen. Aber folche fchreckliche Debe, folche Bermuftung giebt es felbft am Besuv nicht. fleinen Rapilli rollen wie Glas über einander. Go troden, fo wuft und fo tobt fah ich noch nie eine Begend. An ben Schladenhugeln hangen noch hie und ba Schneemaffen, von benen fich fleine Bache herabfturgen. Aber fie erreichen Die Tiefe nicht, fie fallen nur 20 Schritt, bann find fie verschwunden, als solle auch nicht einmal diese Spur von Leben hier verweilen. Der lodere Boben faugt jeben Tropfen begierig in fich, und er bleibt burr und verbrannt wie im Anfange, ba ihn bie Gewalt bes Bulfans herauswarf. Mitten in biefer furchterlichen Einobe fenten fich einige fleine Rrater in die Tiefe, von welchen ber eine, le Rib be la Boule, fast noch regelmäßiger geformt ift, wie ber bes Bariou, nur in minder großen Berhaltniffen. Er ift völlig freisrund von 300 Fuß Umfang und von mehr als 80 Auf Tiefe. Aber er liegt nicht auf bem

Gipfel ber Sugel, biefe heben fich über seinen Rand noch bis gegen 200 Kuß hoch.

Benige hundert Schritt weiter erreichen wir den Fuß bes Buy be Dome, ber ploplich und fteil aus ben Schladen berauffteigt, ohne außere Trennung. Aber wie groß ift nicht ber Contraft mit bem, was ihn umgiebt! Seine Abhange find mit Blumen und Bflangen bebedt, und wo ber Fele hervortritt, ift es ein weißes, aufammenhangenbes Beftein, ohne Spuren von Schladen und Brand. Er ift nicht einmal einem Granitberge ahnlich und felbft weniger rauh und felfig, ale eine Sohe aus loderem Sanbftein. Und boch giebt es vielleicht wenig isolirte, fo anhaltend fteil anfteigende Berge, beinahe 1000 guß auf ber einen und 1700 Fuß auf der gegenüber ftebenben Seite. Sein Gipfel ift nicht fpis, wie er es von Clermont aus scheint, fonbern ift vielmehr eine fur biefe Lage ausgebehnte und etwas gegen Die Mitte eingesenfte Ebene, Die aber beffen ungeachtet einem Rrater unahnlich ift. Auf ber fuboftlichen Seite wird fie burch einige Felsmaffen begrengt, bie von bier am gangen Abhange bes Berges wie ein Grat herablaufen. Relfen, Die bei bem erften Unblid wie Granit ungerftorbar ju fein fcheinen, aber bie uns nicht wenig überraschen, wenn wir fie bei naberer Unterfuchung weich finben, wie einen Schwamm. Dit Recht bat biefes Geftein von je her die Aufmertfamteit ber Raturforfcher auf fich gezogen, benn in ben hoberen Gebirgen finden wir nichts, mas wir mit biefer Bebirgeart vergleichen möchten. Sie ift ein Borphor, wenn wir auf ihre Busammenfepung feben, und Porphyt jedes Gestein nennen, in welchem eine Grundmaffe Arpftalle, die ihrer Ratur frembartig find, eingeschloffen enthalt. Es ift eine eigene, bis jest nie bestimmte, namenlofe Bebirgeart, wenn wir ihre Lagerungeverhaltniffe betrachten. Ihre Grundmaffe ift graulich-weiß, matt im Schatten, aber hochft feinkornig in ber Sonne, fo weich, baß fie oft gerreiblich ju werben anfängt, und boch ift fie fprobe und flingend in einzelnen Studen. Die ihr eingemengten Mineralien find eine große Menge fleiner, weißer, oft faft burchfichtiger Relbspathfruftalle, welche burch ihren Glasglang hochft auffallen. find alle Rryftalle ber Lange nach burch fleine Riffe gertrennt und ihr Bruch icheint häufig fleinmufdlig ju werben. 3wifchen

bem Felbspath liegen eine Menge schwarzer und brauner Glimmerblatichen zerstreut, völlig wie man sie im Granit findet; und an vielen Orten des Berges, vorzüglich am öftlichen und westlichen Fuße, gesellt sich zu diesem Glimmer noch Hornblende.

Die ganze Masse bes Berges ist durchaus von diesem Gestein, und dort, wo es sich in freistehenden Felsen zeigt, hat es völlig das Aeußere des Granits, eben die häufige Zerklüftung, eben die Zertrennung in große Rhomboiden, ohne doch dabei eine bestimmte Richtung und Reigung von Schichten zu offensbaren. Es ist eine eigene Gebirgsart, denn sie ist in ihrem Innern durchaus vom Granit verschieden, mit welchem wir sie doch nur allein vergleichen könnten. Lassen Sie sie uns denn auch als eine für sich bestehende Gebirgsart betrachten, und erslauben Sie, daß ich sie Ihnen Domit nennen darf, die man sie mit einem schisslicheren Ramen (Trachyt) belegt haben wird."

Diefe lebhafte Darftellung wird Ihnen ein Bild ber pittoresten Gegend bes mittleren Franfreichs gegeben haben, welche ben Ramen ber Auvergne führt. Es ift ein großes, graniti= fches Blateau, bin und wieder mit einer Dede von Bafalt belegt, aus welchem fich einzelne hohe Ruppen von Trachyt und gahlreiche vulfanische Regel erheben, von benen letteren lange, wilde Lavenftrome ausgehen, Die mitunter über bas Blateau hinaus, bis in bas fruchtbare Thal bes Allier, in bie Limagne, fich ergießen. Sie baben gesehen, wie ein aufmerksamer Beobachter in biefem Terrain, neben ben Merfwurdigfeiten ber starren vulfanischen Leichen, welche bas Felb bebeden, eine neue Gebirgeart auffindet, beren Gigenthumlichfeit er nicht blog auf eine ihm neue Zusammensehung, sonbern auch auf ein neues, absonderliches Berhalten gegen Die befannten Gefteine ber Begend begrundet. Sie haben mahrnehmen fonnen, mas Ihnen vorzuführen ftete mein Beftreben gewefen ift, nicht bloß wie man beobachtet, fonbern auch auf welche Beise man an bas Beobachtete Folgerungen ju fnupfen fich erlauben barf. Sie haben erfennen fonnen, wie neben ber lebendigen Gegenwart, Die tobte Bergangenheit mitwirfen muß, um unfern Blid in ben Bebieten ber Ratur ju flaren.

Die erloschenen Bulfane ber Auvergne find bie nörblichften

unter ben ehemaligen Feuerbergen von Franfreich. Die Gegenb an ben Loire-Duellen, im Belay, foließt fich junachft baran, fobann bie Ausbruche-Deffnungen auf ber Oftfeite ber Cevennen gegen bas Rhone-Thal bin, im Bivarais. Beibe, nabe bei einander liegende Gebiete fcheinen auch in einer naheren Begiebung rudfichtlich ihrer vulfanischen Erscheinungen zu fteben. Die vulfanischen Berge auf bem hochgelegenen Plateau bes Belay besteben nur aus Schladen-Ausbruchen, nirgends ift ein Lavenstrom von ihnen ausgegangen, und unterscheiben sich baburch wesentlich von ben Ausbruchstegeln bes Bivarais. Sie find nur die Effen gewefen, aus benen bie Dampfe bes Innern hervorbrachen, einzelne schladige Maffen mit fich emporreißend, indeß aus tiefer gelegenen Deffnungen im Bivarais Die im Innern bes Gebirges angehäuften Laven jum Abfluß gelangten. Gang wie aus einem riefigen Dfen bie Dampfe ber Glut mit Runten und Afchen bem Schlote entweichen, mabrent ber fluffige Strom geschmolzener Daffen aus feinem Ruße bervorbricht. Das Gneuß-Blateau ber Cevennen mar hier ber hohe Dfen, in beffen weitem Bauche bie von einer fruheren Schmelgarbeit aurudaebliebenen bafaltifchen Gefteine von vulfanifchen, erhitten Dampfen noch ein Mal burchgeschmolzen wurden.

Der sublichste französische Bulfan liegt hart am Rande bes Mittellandischen Meeres, zwischen Montpellier und Rarbonne, dicht bei dem Städtchen Agde. Der beträchtliche Krater hat zwei Lavenströme ergossen, auf deren einem die Stadt Agde steht. Der andere, welcher sich dem Meere zuwandte, bildete ein vorspringendes Stud Land und eine kleine Insel in geringer Entfernung von der Kufte.

Wenn wir nun noch der Gruppe erloschener Bulfane Erwähnung thun, welche am Südrande der Phrenden, im Beginn des Thales der Fluvia dei Olot sich sinden, und anschnliche, lange Lavenströme stundenweit in diesem Thale heradgeschickt haben, und vereinzelter Borkommnisse im südlichen Theile des Königreichs Murcia, so wie des Albaner Gebirges dei Rom, der Roccamonsina, des Bultur und des Monte Gargano im Reapolitanischen, so haben wir wohl die wichtigsten erloschenen Bulfane des europäischen Festlandes angesührt. Es bleibt nur der griechischen Inseln und einiger Borkommnisse

Digitized by Google

auf Sarbinien zu gebenfen, um ben Kreis unserer Betrachstungen fur Europa zu schließen.

In anderen Belttheilen fehlt es, wie im unstigen, nicht an Spuren erloschener vulfanischer Thatigkeit, nur besitzen wir von ihnen nicht so aussuhrliche Nachrichten, daß es nuglich erschiene, hier naher auf die Anführung berselben einzugehen.

## 3meiunbbreifigfter Brief. Europäifche Bulfane.

Wenn ich bemuht gewesen bin durch das Borhergehende Ihnen ein Bild der Borgänge aufzurollen, welche in Folge der vulkanischen Thätigkeit auf unserem Planeten sich entwickeln; wenn ich Sie auf die bleibenden Beränderungen hingewiesen habe, welche durch diese Thätigkeit in der sesten Erdrinde hervorgebracht worden sind, so werden Sie wohl durch dies Alles eine Menge von Eindrücken empfangen haben, von denen hoffentlich auch einige bleibend sind, aber Sie werden, irre ich mich nicht, den Bunsch noch haben, das Ersahrene an einigen wenigen, speciell und klar vor Ihnen dargelegten Beispielen von Bulkanen, einssacher sestzuhalten. Darum erscheint es mir nicht ungeeignet, wenn ich es versuche Ihnen in gedrängter Kürze die Bilder einisger Bulkane vorzusühren, unter denen zunächst die europäischen wohl Ihre Theilnahme am lebhaftesten erregen werden. Lassen Sie uns zuerst des Besuv noch ein Mal gedenken.

Ber mit einiger Kenntniß geologischer Borgange und mit einigem Interesse für bieselben nach Reapel gelangt, der ist vor Allem darauf gespannt den Berg zu sehen, welchen die Bewohner von Reapel gewöhnlich nur il monte zu nennen psiegen, weil er für sie vor allen andern von Bedeutung ist. Die Erwartung ist um so mehr gesteigert, als Abbildungen eine ungefähre Borstellung von dem gegeben haben, was zu erblicken ist, aber was helsen Abbildungen da, wo es sich um den Eindruck einer großartigen Ratur-Scenerie handelt. Hören Sie, wie

unser oft citirter Freund Buch mit jugendlicher Lebhaftigfeit feine erfte Anfunft in Reapel schilbert.

"Im Februar bes Jahres 1799 fabe ich Reapel und ben Befup jum erften Male. 3ch vergeffe ben Ginbrud nicht. Es mar ein iconer Frühlingemorgen. - Wir hatten Capua faft mit Tagesanbruch verlaffen, und bie Flache, über bie wir ber Sauptfladt gurollten, bas Leben ber Menfchen, bie mit fchwer beladenen Laftthieren neben uns eilten, ihre Fruchte vor bem beraufrudenben Tage ju vertaufen, - Die fleißigen Arbeiter, bie in ben Spigen ber Bappelmalber au beiben Seiten bes Beges ben Bein von Baum ju Baum führten, - eine frobliche Saat unter ihrem wohlthatigen Schatten; - in ber Kerne Dlivengebufch an bem herauffteigenben Avenninengebirae alles rief uns beruhigend zu, bag wir bie Baubergegend ber campanifchen Gefilde betreten, Die Begend bes Barigliano, über bie eine feinbselige Dacht zu herrschen scheint, jest verlaffen hatten. Gin bunner Rebel bebedte im Guben ben Borigont. - Blötlich vor Aversa verschwand er, - und erhaben stand fie por une, die boppelte Spipe bes ewig brennenben Befuve. - Ein unwillfürlicher Ausruf: ba ift er! mar mir bie erfte Birfung bes nun erfüllten, fo oft getäufchten Berlangens. -Die Deffnung bes fchwarzen, nach ber See bin fich neigenben Rraters flieg über ben Somma hervor. Aus feiner Mitte faben wir fleine Rauchfäulen fich erheben, die über ihm aufammenfloffen, und in ber Sohe als eine lichtweiße Wolfe fich auf ben Seiten verbreiteten. - Ein prachtiger Anblid! - Die Ria. 37.



Wolfe stand hoch und ichien ben großen Berg mit bem Himmel felbst zu verbinden.

3ch eilte an bas Ufer bes Deeres, um mich burch unmittelbare Anficht von ber Rahe bes großen Gegenstanbes zu überzeugen, in beffen Wirfungefreis ich mich zu fein bunfte. Aber - fo vorbereitet ich fein mogte, fo übertraf boch meine gefvannte Erwartung bei weitem bie Majeftat, mit welcher ich ben Rolog hinter bem Balano Reale ploplich aus bem Spiegelgemäffer bes Golfe fich hervorheben fahe. - Unten - bie Rulle bes Lebens, Saus an Saus gebrangt in unabsehlich fortlaufender Reihe; Drangen- und Citronen-Balber barüber und reiche Beingarten. Dann bis zu ben Bolfen bie graue, burre Regelfpipe bes Berges, bie ber große Somma umfaßt, ber weit gegen Reapel bin feinen Fuß in Die Ferne fortfest. Der ungeheure fcmarge Rrater öffnet fich brobend gegen bie Stadt. Dunne weiße Rauchfäulen fleigen in gewaltiger Sobe aus feinem Innern berauf, und ichwarze Lavenftrome ergießen fich von allen Seiten über ben reichen fruchtbaren Abhang. - 3ch fahe beutlich ben Strom, ber 1767 Reapel felbft gittern machte, wie er, aus einer Rluft hervor, fich über bie Flache verbreitete. 3ch fabe ben gewaltigen Strom, ber Torre bel Greco gerftorte, und bie große furchtbar fcmarze Lavaebene zwischen bem Somma und bem ichroffen Regel bes Besuvs. - Das Apenninengebirge felbft ichien biefem machtigen Berge zu hulbigen. In blauer Rerne fabe ich es hinter bem Befuv erft hervortommen, wo fein Auß fich fanft und allmalig in bas Deer bei Torre bel Unnungiata verliert; - und bie fcbonen Berge jenfeit bes Golfe, an beren Fuß Caftell-a-mare, Bico, Sorrento glangend weiß berüber icheinen, feben gegen bie gewaltige Befuvmaffe nur Sugeln gleich."

Der Besuv gehört nicht mehr zu ben Apenninen. Die vulkanischen Gebilbe, benen er jest als Mittelpunkt dient, bilben in der Umgegend von Reapel eine weite Zone langs dem Meere hin, die nach dem sesten Lande zu sehr untegelmäßige Grenzen zeigt, und am Meeresuser von Castell-a-mare im Suben bis Castiglione im Rorden sich erstreckt. Ringsum wird diese vulkanische Zone von den geschichteten Gesteinen der Apenninenkette eingeschlossen, und das Borgebirge von Sorrento, im

Suden ber Bucht von Reapel, bilbet einen Ausläufer ber Apenninen, durch ben die vulkanischen Gebilbe nach Suden begrenzt find. Der Boden dieser vulkanischen Zone, auf welchem Reapel und Capua stehen, bilbet das schöne, reiche Campanien, für das die römischen Soldaten ihr Capitol vergessen wollten.

"Aber es giebt auch wenig Plage in der Welt, wo die Natur alle ihre Gaben so, bis zur Verschwendung, reichlich ausgegossen hätte. Du pflanzest einen Baum, und er wächst in kurzer Zeit schwelgerisch breit und hoch empor; du hängst einen Weinstod daran, und er wird stark wie ein Stamm, und seine Reben lausen weit ausgreisend durch die Krone der Ulme; der Delbaum steht mit bescheidener Schönheit an dem Abhange der schützenden Berge; die Feige schwillt üppig unter dem großen Blatte an dem gesegneten Aste; gegenüber glüht im sonnigen Thale die Drange, und unter dem Obstwalde wallt der Weizen, nicht die Bohne, in reichlicher, lieblicher Mischung. Der Arbeiter erndtet dreisach auf dem nämlichen Boden in Fülle, Obst, Weizen und Wein; und Alles ist üppige ewig jugendliche Krast." So schildert Seume, der sprafusanische Wanderer, die Schöne der Gegend.

Ein regelmäßig gefchichteter Bimftein-Tuff, mit mergligen Schichten wechselnd, bilbet ben Boben. Der Tuff felbft ift hauptfächlich aus Broden trachytischer Gefteine von verschiebener Größe jufammengefest, Die durch einen feineren Ritt berfelben Ratur verbunden find. Un einigen Stellen finben fich Rollsteine von Kalf ober festerem Trachyt in ber aufammengefitteten Bimfteinmaffe. An vielen Orten zeigen fich fenfrechte, faminartige Schlote und Sohlen, welche bavon bergurühren scheinen, daß Gase, burch bie noch wenig erhartete Daffe binburch, fich entbanben. Die regelmäßige Schichtung lagt fchlie-Ben, bag bie Lager felbft fich unter bem Baffer abgefest haben, und in ber That beweisen auch zahlreiche Meeresmuscheln, bie man an vielen Orten in bem Tuffe gefunden hat, hinlanglich beutlich, bag fich ber Bimftein unter bem Deere abgelagert hat, und spater erft aus bemselben hervorgehoben murbe. Die Ibentitat ber aufgefundenen Duscheln mit ben noch jest im Mittelmeere lebenden scheint zu beweisen, bag bie Bilbung biefes Bimftein-Tuffes ber jegigen Schöpfungsepoche angehore.

Aus biefen Tufffchichten erhebt fich, nabe an ber füblichen Grenze berfelben, ber Regelberg bes Befuv als eine burchaus isolirte Bergmaffe, aus zwei wesentlich verschiebenen Theilen bestehend, namlich bem eigentlichen Regel, und einem boben. halbfreisförmigen Gurtel, ber Comma, welcher ben eigentlichen Befup jur Salfte umgiebt, nach bem Deere bin aber ibn frei laft. Die Somma besteht aus regelmäßigen Schichten von etwa 8 bis 10 Auf Dide, Die nach außen bin unter einem Binfel von 20 bis 30 Graben abfallen, und an bem innern Salbfreife, bem Regel gegenüber, einen außerordentlich fteilen, faft fenfrechten Abfturg bilben. Das Beftein, welches biefe Schichten zusammensest, ift ber Leucitophyr, ein gefloffenes, bichtes Geftein von granitartiger ober porphyrischer Structur, von grauer Karbe, in beffen Grundmaffe Rruftalle von Leucit und Augit eingeschloffen find. Die Oberfläche ber Schichten ift oft fchladig, mahrend bie größere Daffe burchaus fornig und fryftallinifch ift. Der hochfte Buntt ber Somma, Die einen faft gleichmäßig hoben, scharfen, gefrummten Ramm bilbet, ber nach bem Regel bin fast fentrecht, nach ber Ebene zu viel fanfter abfallt, bie Bunta Rafone, wird nicht etwa von Schladen ober Auswurflingen, fonbern von einer 20 fuß biden Schicht bes Leucitophore gebildet. Gine große Menge mehr ober weniger verzweigter Bange burchfegen biefe Schichten fenfrecht von unten nach oben. Die meiften berfelben boren in gewiffer Tiefe auf, so bag nur bie tieferen Schichten von ihnen burchbrochen werben, und biefe Bange offenbar Spalten barftellen, welche von unten herauf burch fluffige Lava- ober Befteins-Maffe erfullt worben find. Die Ausfüllung ober Bangmaffe, welche fich in ihnen findet, ift meift berfelbe Leucitophor, welcher auch bie geschichteten Lager bilbet, nur in ausschließlich compacten Daffen. Im Allgemeinen find biefe Gangmaffen um fo compacter, je fchmaler ber Bang ift. Auf bem außern Umfange ift die Somma von bemfelben Bimftein-Tuff bedeckt, ber in ber Ebene liegt, und fich von ihr bis zu einer ansehnlichen Bobe an ben Gehangen ber Somma binaufzieht. Man bat felbft Tuffblode noch an bem Rande bes inneren Absturges gefunden, ein Beweis, bag ber Tuff eine vollftandige Bebedung auf ben Besteinen ber Somma machte, Die allmalig abgemas

schen wurde, und jest um den Halbkegel der Somma noch einen Mantel bildet, ähnlich wie dieser als eine Rinde um den Regel des Besuv liegt.

Der eigentliche Regel bes Besup fteigt plotlich mit fteilen Behängen aus ber Sochfläche, le Biane genannt, empor, welche Die Bafis beffelben ausmacht. Der fteile Abfall bes Afchenfegele beträgt im Mittel ungefähr 33 Grab, und zeigt baher ein fo fteiles Bebange, wie man nur bei menigen Bergen mahrzunehmen Gelegenheit hat. Rach unten breitet er fich etwas aus und geht allmälig in die Flache ber Biane über, beren Abfall erft langfam, bann fchneller und zulest wieber ganz allmalia bis zum Meere verlauft. Der Rrater, welcher fich genau an ber Spige bes oberen fteilen Afchenfegels befindet, ift eine ovale Soblung von ungefähr 2300 Kuß im langeren und 2100 Fuß im furgeren Durchmeffer, ber auf brei Bierteln feines Umfange von fenfrecht abfturgenben Banben umgeben ift, mahrend auf einem Biertel bie Banbe gerfallen und eingefturat find. Im Rordwesten erhebt fich bie Kraterwand zu ihrer bebeutenbften Sohe und bilbet bort ben hochften Bunft bes Befup. bie Bunta bel Balo, welche 3700 ober 3723 Fuß über bas Meer erhoben ift. Der Boben bes Rraters bilbet, wie ichon oben beschrieben wurde, eine fast horizontale Ebene, Die jedoch mit großen Unregelmäßigfeiten, mit Bloden von gaven, Schladen und Afchen bededt, und von zahlreichen Spalten burchzogen ift. aus welchen Dampf quillt. In ber Mitte biefer Rraterebene zeigt fich ber fehr veranberliche Schlund, ber mit jeder Eruption fein Unsehen wechselt, und heute in einem Regel, morgen in ber Mitte einer trichterformigen Bertiefung liegt, je nach ben befonberen Berhaltniffen bes Ausbruches. Die Seiten bes Regels find rundum von Afchen und Schladenmaffen über-Die Lavenströme find entweber auf ber freien Seite bes Regels nach bem Meere bin gefloffen, ober fie haben fich in bem ringformigen Thale angefammelt, welches am Rufe bes Regels zwischen biesem und bem fentrechten Absturg ber Somma fich hinzieht und bas Atrio bel Cavallo genannt mirb.

Wenn man haher den Besuv im Großen und Ganzen betrachtet, so zeigt er sich, wie der nachfolgende von Nord nach Sub gerichtete ibeale Durchschnitt erlautert, aus folgenden Theis len ausammengesett:



Buerft aus bem Tuff ber Ebene, welcher an bem Abfall ber Somma (a) weit hinauffteigt; fobann aus bem Atrio bel Cavallo (b), bem halbmonbformigen Thale, an beffen westlichem Anfange bas oft erwähnte Saus bes Eremiten, fo wie jest auch ein physitalisches Observatorium, auf einem Tuffruden, bicht vor bem Beginn ber Somma fteben. Dann ber Regel bes Befuv, beffen Rraterrand (cc) an ber Nordseite seine bochfte Stelle, Die Bunta bel Balo, bat; inmitten Des Rraters, balb bober, balb niedriger gelegen, ber fleine Regel (d). Durch ibn find schwarze Lavenmaffen emporgestiegen und haben fich zum Theil am Abhang bes außeren Regels herabgefturat, fowohl in bas Atrio bel Cavallo, ale nach ber andern Seite, zum Theil find fie am Fuß bee Regele, auf ben Biane hervorgebrochen, und haben bort gang fleine Ausbruchstegel (e), wie bie Bocche nuove von 1794 find, jurudgelaffen. Die Lavenftrome bededen fomohl bie Biane, ale ben weiteren Abhang, bis zum Reere bin, jum größten Theil, fo bag nur bin und wieber einzelne schmale Streifen zwischen ihnen fichtbar bleiben, auf benen Tuff, wie an ber Somma, jum Borfchein fommt. Bon Bortici bis über Torre bel Annungiata hinaus wird ber Strand bes Meereefpiegele (mm) nur von Laven gebilbet, aus benen fich mitunter fleine Ausbruchstegel, wie ber, auf welchem bas Rlofter Camaldoli bella Torre fteht, hervorheben.

Der Masse nach begegnen wir: entweder dem Tuff der Ebene, der an den Wänden der Somma heranszieht und westlich von Bosco reale über Pompeji fort die Castell-a-mare
reicht, südlich vom östlichen Ende der Somma noch den Borberg des Eremiten bilbet, am Nordrande des Fosso grande sortsett, und so in fast gerader Linie Portici erreicht, von dort
weit über Neapel hinaus die Oberstäche bedeckend; oder dem
Leucitophyr der Somma, dessen kagen sast einen Halbmond um

ben Regel bilben, von bem man aber wohl annehmen muß, baß seine andere Hälfte gegenüber in der Tiefe verborgen liegt; ober ben neueren Producten von Aschen, Schladen, Laven, welche den Schlot erfüllen, den Regel bilben und über die Gehänge, besonders nach dem Meere hin, sich wie ein weiter Mantel ausgebreitet haben. An der Sübseite des Fosso grande sah man ehemals in der Tiefe die Oberstäche des versenkten Tuffs, der an der Nordseite eine Wand von 150 bis 200 Fuß Höhe machte, und über demselben drei gewaltige Lavenschichten, deren jede 20 bis 30 Fuß an Dicke hatte. Und das war eine der noch am wenigsten verheerten Stellen.

Berudfichtigt man bie Aufeinanderfolge, in welcher biefe verschiedenen Bebilde fich erzeugt und ihre jegige Stellung eingenommen haben, fo ergiebt fich querft aus ber Art ber Bufammenfetung ber Leucitophyre an ber Comma, daß biefe urfprunglich auf faft horizontalem Boben gefloffen fein muffen; baß über biefen horizontalen Lavafeldern fich auf bem Boben bes Meeres die Lager bes Tuffes absetten, welche burch ihre gahlreichen Muscheln und Schneden eine folche marine Entftehung nachweisen, daß fpater Die Somma mit ben auf ihr ruhenden Schichten bes Tuffs gehoben wurde, und bag endlich aus bem Erhebungefrater ber Somma ber neue Bulfan emporflieg, ber mit feinen Gebilden die vom Meeresboden beraufgehobenen alteren Schichten wiederum bedectte. Rur Die erften Bilbungs-Berioben: fur bas Fliegen ber Comma-Gefteine, bie mahrscheinlich aus Spalten bes Meeresbobens hervorbrangen; fur bie Aufschuttung ber Tuffmaffen unter ber Dede bes Bemaffere; fur bie Aufrichtung bee Sommafegele burch innere Erhebung; - für biese Berioben haben wir feinen hiftorischen Rachweis, wohl aber fur bie Bilbung bes jegigen Regels, bie, wie oben ichon erlautert worben ift, aus bem Jahre 79 v. Ch. von bem Ausbruche herftammt, ber Berculaneum und Pompeji verschüttete und bem alteren Blinius bas Leben foftete.

Die Aufschüttung bes jesigen mittleren Regels mit ber Punta bel Palo scheint bas Resultat jenes ungeheuren Ausbruchs gewesen zu sein, wenn es auch auf ber andern Seite wahrscheinlich ift, baß ber Regel sich erft nach und nach zu seiner jesigen Höhe erhoben hat. Die Punta bel Palo hat jest

200 Fuß mehr, als die Somma, und alle Zeichnungen und Gemälde drücken diesen Unterschied sehr wohl aus. Im Musseum von Reapel besinden sich aber zwei Gemälde aus der Zeit des Wasaniello (1647), in welchen der Gipfel des Besud bedeustend niedriger erscheint, als der der Somma, und da man wohl annehmen darf, daß der Maler die Form eines Berges, den die Bewohner Reapels täglich vor Augen haben, nicht verunstalten konnte, so scheint daraus hervorzugehen, daß vor 200 Jahren der Regel des Besuv noch nicht die Höhe der Somma erreicht hatte.

Die Laven, welche in neuerer Beit vom Besuv ausgefto-Ben wurden, find meift vom Rrater ober vom Fuße bes Regels ausgegangen und baben erft in ber Rabe bes Deeres, auf bem fanfteren Behange bes Stranbes fich aufgeftaut und baburch eine größere Dachtigfeit erreicht, mabrend an ben ftarferen Bofchungen bes Berges nur Schladen ober unzusammenhangenbe Blode gurudblieben. An einigen Bunften, wie bei Torre bel Greco, wo ber Strom von 1794 bas Meer erreichte, finden fich fehr icone Saulenreihen, welche bie Lava in ihrem unteren Theile, burch bie Erfaltung vom Meeresboben aus, annahm. Die Saulen unterscheiben fich in ihrer Form gar nicht von benen bes Bafalts, und find baher gewiß ahnlichen Ursprungs. An anderen Orten haben biefe Saulen noch eine Art ichiefriger Duertheilung und bilben baburch Blatten, welche ju bem vortrefflichen Strafenpflafter von Reapel verwendet merben. Die Gisenbahn, Die von Reapel nach Caftell-a-mare führt, burchschneibet jest ben saulenformigen Lavenstrom, so bag man beffen eigenthumliche Structur in ihrem Durchftich flar ertennen fann.

Wenn das bisher Gesagte, hoffentlich dazu dienen wird, Ihnen den Besuv in seiner Ganzheit einigermaßen deutlich vorzuführen, so will ich nun versuchen Ihnen auch den Aetna in einigen allgemeinen Zügen hier zu schildern. Der Aetna erhebt sich an der Oftseite Siciliens auf einer weiten freisförmigen Basis, die im Durchschnitt fünf Meilen im Umfreise hat, und an der Kuste einen leichten Vorsprung in das Gewässer hinein bilbet.

Diefe ebene Bafie, bie nur fehr allmalig zu bem Regelberge hinanfteigt, ift umgeben von einem weiten Gurtel von Kalf und anderen sedimentaren Schichten, welche meist der Formation der Kreide angehören, so daß der Aetna wirklich eine ganz isolitte Masse darstellt, die mit der Umgebung gar keinen Zusammenhang besitzt. Was am meisten an der Form des Aetna aussällt, ist die geringe Erhebung seiner Gehänge, die ihn nicht wie einen Regel erscheinen lassen, sondern mehr wie ein schwach gewöldtes Schild, auf dessen Mitte ein erhabener Buckel ausgesetzt ist. Rundum ist dieses Schild von den umgebenden Gesteinen durch eine Schlucht abgeschieden, ein vertiestes Thal, das westlich und südlich den Simeto, nördlich den Onobola ausnimmt. Da im Osten das Meer ist, so besindet





fich der Aetna wirklich vollkommen, wie auf einer Insel, durch Baffer isolirt. Rach dem oben Gesagten kann man die schildsförmige Basis und den mittleren Buckel als wesentlich verschiebene Theile von einander unterscheiden, und die Ansicht von Lentini aus, welche Sie schon ein Mal gesehen haben, giebt ein sehr deutliches Bild dieser Structur.



Die Anwohner bes Aetna unterscheiben an bem Berge brei Regionen: Die cultivirte Region, an bem Fuße ber schilbformiaen Bafie, die bochftene 3 Grad Abfall hat; die Waldregion (il Bosco), ober ben oberen Theil bes Schilbes, mit ema 8 Grad Reigung; und endlich ben mittleren Budel, ben fie fur fich allein den Mongibello nennen. Der Budel felbft, Die Regione netta, gleicht einem elliptischen Regel, ber auf ber einen Seite aufammengefturgt ift, und hochftens 32 Grad Behange hat. Der eingesturzte Theil bildet ein weites Amphitheater, nach bem Deere geöffnet, von fenfrechten Banben umgeben, in bas Sie bie nebenftebende Abbilbung von ber norböftlichen Seite einen Blid thun laft. Es wird bas Bal bel Bove genannt. Der mittlere Budel fteigt bis ju einem fast ringformig ausgebreiteten, verhaltnigmäßig ebenen Abfate, bem Biano bel Lago, auf welchem bas aus bem griechischen Alterthume ftammende Monument, bas bem Empedofles zugeschrieben wird, Die Torre bel Filosofo (T. d. F. auf ber vorhergehenden Rarte), und eine neuere Sutte, Die Cafa Inglese (C. 1. ber Rarte), erbaut find. Ueber bem Biano bel Lago erhebt fich nun ber icharf begrenzte und abgefeste Afchenkegel, beffen Bestalt und Sohe mit jeber Eruption fich veranbert und zuweilen gang in einen großen Rraterschlund fich verwandelt. Der Rrater felbit bildet ein mittleres Loch in biefem abgeftutten Afchenfegel, bas horizontal ausgefüllt zu fein pflegt.

Der Aetna ift, wie icon oben erwähnt wurde, besonders ausgezeichnet durch die große Menge von parafitischen Eruptionsfegeln, welche überall auf seinem Schilde auffigen, und

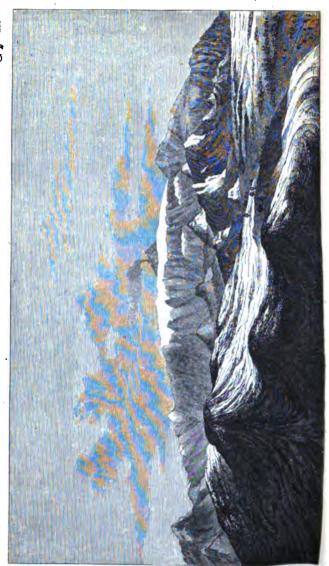

Blick bon den Böhen bei Luffarnnudurch bas bal bei Bete auf den Pians del Lage und die Spitje des Aerta.

von benen viele auch Lavenftromen jum Ausbruchsorte gebient baben. Diefe Lavenftrome find nach allen Seiten gleich Bachen hervorgebrochen und haben an einigen Stellen bas Deer, fo wie die Thalbetten bes Simeto und Onobola erreicht. Es wird Ihnen aus bem früher über bie Lavenftrome Gefagten erinnerlich fein, bag Lavenftrome nur auf wenig geneigten Behangen fich ausbreiten, und bag man im Bangen bas Befet aufftellen fann, ein Lavenstrom werbe um fo breiter, je geringer fein Befalle ift. Am Netna, wie am Befuv find baber bie Strome oben, wo bas Befalle groß ift, oft nur wenige guß breit, erweitern fich aber, je tiefer fie herabkommen. Um Diefes Berhaltniff anschaulich zu machen, murben auf ber Rarte bie Lavenftrome von 1663 und 1832 nach ihren richtigen Berhaltniffen eingetragen und es ift leicht zu verstehen, bag im Laufe ber Beit viele Lavenftrome einander gebedt haben und über einanber hingelaufen find.

Die Structur bes Metna felbft erhellt am beften aus ber eines gewaltigen eingefturaten elliptischen Thales, bes Bal bel Bove. bas Sie auf bem vorhergehenden Blatte (Fig. 41) jum Theil abgebildet feben. Die fteilen Banbe biefes, auch auf der Ratte bezeichneten Thales, bestehen aus mehreren Sunderten von vollfommen regelmäßigen Schichten, Die meiftens hellgrau ober braunlich find und wie die jegigen, im Allgemeinen ichwarzeren Laven bes Metna, aus Labrador, Augit und Olivin aufammengefest find. Die mineralogische Beschaffenheit ift bemnach von berienigen ber jegigen Laven nur fehr unbebeutend verschieben. während die gleichmäßige Mächtigfeit und Erftredung ber Schichten eine bebeutende geologische Berschiedenheit von ben jenigen Laven andeutet. In ben Gehangen bes Bal bel Bove medfeln beutlich gefloffene Schichten mit Lagern von Tuff und Conglomeraten ab, und im Durchschnitt haben biefelben etwa 6 bis 8 Rug Machtigfeit. Diefe Schichten find burchaus gleichmäßig gegen ben Mittelpunft bes Berges bin gehoben.

Der Boben bes Bal bel Bove ift ganz von neueren Laven und Schladenmaffen bebeckt, so baß man feine weisteren Aufschluffe aus feiner Untersuchung erhält. An bem oberen Theile, wo bas Thal gegen ben Regel bes Berges hin sich schließt, an ben Abhangen bes Serre bel Solficio,

bie Sie in bem Bilbe gerabe vor fich haben, erfcheinen bie Lagen gang horizontal, mahrend fie an ben Banben, gu beiben Seiten, fart nach außen bin fallen. Man bemertt in Beschaffenheit und Berhalten biefer Schichten burchaus feinen Unterschieb, ob fie nun geneigt find ober horizontal. Denkt man fich einen Durchschnitt von Weft nach Oft burch ben Aetna gelegt, ber mitten burch bas Bal bel Bove geht, fo erkennt man leicht, daß biefes Thal hier nur einen fehlenden Theil bes Budels barftellt, welcher in einem Durchichnitt von Rord nach Sub vollfignbig und ungeftort ericbeinen murbe. Das Bal bel Bove zeichnet fich außerdem noch burch eine ungeheure Menge von Bangen aus, welche bie Laven- und Conglomeratichichten freugend burchfegen und, obgleich von berfelben mineralogischen Beschaffenheit, boch weniger leicht verwittern. Sie fteben baber aus den Banden wie Leiften bervor. Ihre Bahl nimmt gegen ben mittleren Regel bin gu. Sie burchtreugen fich oft und verwerfen fich, fo wie die geschichteten Lagen, und find baber nicht alle von bemfelben Alter, fonbern fammen aus vielleicht fehr verschiebenen Beiten.

Bebenft man nun biefe geschichtete Structur bes mittleren Budels am Metna; bie geringe Dachtigfeit ber neueren Lavenftrome und lofen vulkanischen Broducte, die nur eine Art Mantel über bie alteren Schichten geworfen haben, welche lettere burch ben Rif bes Bal bel Bove jum Borfchein fommen; bebenft man ferner bie Ungleichheit ber Gehange am Metng, bie markirten Abfabe zwischen bem Schilbe, ber Bafis, bem mittleren Budel und bem Afchentegel: fo fieht man ein, bag ber Aetna nicht burch Aufeinanderschichtung von Materialien neueren Urfprunge entstanden ift, fondern bag bie alteren lavenartigen Gesteine, welche bas Bal bel Bove bloglegt, in fast borizontaler Lage gefloffen fein muffen, um folde gleichformige Schichten bilben zu konnen, und baß fie fpater erft erhoben wurden. Bei biefer Erhebung fturzte ein Theil ber Daffe ein, und bildete fo einen unregelmäßigen Erhebungefrater, bes Bal bel Bone.

Dieser Erhebung selbst aber ging eine lange unterirbische Thatigkeit an bemfelben Orte voraus, welche nicht nur aus verschiedenen Spalten und Riffen die alten Schichten bes Bal bel Bove erzeugte, sonbern auch bie alteren basaltischen Bilbungen, welche an bem gangen fublichen Salbtreife ber Metnabafis bervortreten, westlich amifchen ben geschichteten Gesteinen ber Rreibe und ben neueren Laven bei Aberno, Licabia und in bem Sugel von La Motta bei Catania zu feben find, und im Meere bie cyflopischen Inseln, so wie einen fcmalen Streif am Ufer, biefen Infeln gegenüber, bilben. Es erzeugten fich bemnach an bemfelben Orte zuerft bafaltische Maffen, beren prismatische Abfonderung bas Fließen auf fast gang horizontalen Flächen befundet; bann tradptifche Gefteine, Die ebenfalls, wie ihr Berhalten im Bal bel Bove beweift, auf fast ebenem Boben gefloffen find. Es war bemnach bier früher fein ifolirter Bulfan. fonbern es fant nur eine Reihe von Ausbruchen aus Spalten ftatt, bis eine gewaltige Revolution ben jetigen Regel in bie Sobe trieb, bie Schichten aufrichtete und über bem alten unregelmäßigen Seerbe einen permanenten Bulfan errichtete, beffen Auswurfe bie alteren Bebilbe nur mit einem bunnen Mantel bebedt haben. Er ift baher ein echter Emportommling ber neueren Beit.

Bon feinen Ausbruchen haben wir ben bes Jahres 1669 bereits geschilbert, wollen aber noch ben von 1832 erwähnen. welcher gegen Bronte binab ging. Diefer Ausbruch bauerte 22 Tage. Auch bei ihm bilbete fich eine beutliche Spalte, welche von bem Regel abwarts, hart bei ber Torre bel Filosofo vorbei ging. Die Lava brach jedoch nicht aus ihr, fondern weiter unten hervor und fturzte in gerader Linie gegen Bronte binab; inbeffen war ihre Maffe nicht bedeutenb, und als ber Strom fich allmälig auf ben ebeneren Behangen ber Bafis ausgebreitet hatte, blieb er noch weit oberhalb Bronte ftehen. Er hat fich, wie Sie auf ber Rarte feben fonnen, in Form einer Schleuber ausgebreitet. Auf beiben Seiten ift er von einem Balle ungeheurer Blode umgeben, Die ihn, wie Die Morane einen Gletscher, begleiten, und auf ber Oberfläche eine raube unzugangliche Dede bilben. 3mei Jahre nach bem Ausbruche rauchte biefe Lava noch an vielen Stellen aus Spalten, beren Inneres fehr beiß mar. Die entwidelten Dampfe beftanben aus Bafferbampf, welcher einen beutlichen, flechenben Geruch nach Salgfaure hatte. In ben Spalten felbft festen fich große

Mengen salziger Ausblühungen an, welche die armen Bewohner der Umgegend, besonders um des Salmiaks willen, sammelten, obgleich derselbe noch mit Gyps, Rochsalz und Schwefel
verunreinigt war. Das Merkwürdigste bei diesem verhältnismäßig kleinen Ausbruche war der Einsturz des Aetnagipfels,
ber bei einem starken Stoße plöglich verschwand, so daß nachher ein weiter, trichterformiger Krater da war, der ungefähr
1200 Fuß im Durchmesser hatte und eine sehr unregelmäßige
Oberstäche zeigte.

Die Bahl ber Aetna-Ausbruche ift fehr bedeutend, fie bat fich in neuerer Beit etwas vervielfältigt, ohne bag barum bie Beftigfeit berfelben irgendwie abgenommen batte. Der Musbruch von 1843 hat einen Lavenstrom geliefert, welcher bis gu bem Thale bes Simeto vorgebrungen ift, und einer Menge von Reugierigen bas Leben toftete, welche nach Beendigung ber eigentlichen Eruption bem langfamen Fortfließen ber Lava aufaben. Diefe hatte mahrscheinlich auf ihrem Bege einen fleinen Bajferbehalter ober Sumpf angetroffen und anfange überbedt. Die aus ihm fich entwickelnben Dampfe überwältigten aber endlich ben Drud ber über ihnen liegenden Lava und machten fich burch eine furchtbare Explofton Luft, welche große Daffen von Schladen und beißem Waffer umber fchleuberte. Ungahl ber Metna-Ausbruche läßt fich am beften aus ber Bahl feiner parafitifchen Regel ermeffen, von benen im Gangen 600 bis 700 größere und fleinere auf bem Umfreife feines Schilbes liegen. (Auf ber Rarte find bie größeren Regel burch Rreife mit einem Bunft in ber Mitte bezeichnet worben.) Auf Diefe Weise bilbet ber gewaltige Berg einen charafteriftischen Central-Bulfan, in bem, wie ichon oben entwidelt murbe, bie vulfanische Thatigfeit, von bem bestimmten Mittelpunfte aus, fich burch ftrahlenformig auslaufende Spalten gegen bie Beripherie bin verbreitet bat.

## Dreiunbbreißigfter Brief. Bulfane bes Atlantifchen Dreans.

Island.

Es ift eine bochft auffallende Erscheinung in ber Bertheilung ber Bulfane, bag bie Ruften ber Restlander in bem weiten Umfreis bes atlantischen Oceans nur an einer Stelle Bulfane tragen. Schottland, Irland, Franfreich und Spanien, Rorbamerifa von ber Baffinsbai bis Aloriba und Gubamerifa, vom meritanifchen Meerbufen bis jum Feuerland, zeigen weber thatige noch erloschene Bulfane an ihren Ruften; nur Afrifa, vom Senegal bis jum Congo, befist in einiger Entfernung von ber Rufte eine Reihe von Feuerbergen, welche jum Theil erlofchen, jum Theil noch thatig find. Diefe Bulfane bilben mit ben vulfanischen Inseln bes Oceans zwei ungefähr von Rord nach Gub giebenbe Linien, beren norbliche burch bie 2120ten, die Canarischen und Capverbischen Infeln und burch Senegambien geht, mahrend bie fubliche von ber Infel Fernando Bo und ben hoben Gebirgen füblich von ber Munbung bes Riger bis über ben unteren Lauf bes Congo hinaus, bis in bie Gegend von San Baolo be Loando fich fortfest. Bereingelt im Bewaffer liegen Ascenfion und St. Selena, und im hoben Rorben endlich, halbwegs zwischen Amerika und Europa, bie große Insel Island mit ihren Bulkanen. Laffen Gie uns querft ben Blid auf biefes in vieler Beziehung mertwurdige Giland werfen.

Island ist um ein Dritttheil größer als Irland und hat überall auf seiner weiten hochstäche die Spuren unterirdischer Thätigkeit aufzuweisen. Es ist und neuerdings zuerst durch Krug von Ridda, sodann durch eine naturwissenschaftliche Expedition; welche von den deutschen Forschern Bunsen und Sartorius von Waltershausen geführt wurde, in seinen geologischen Erscheinungen näher bekannt geworden. Der Lestere hat eine Stizze über Island erscheinen lassen, welcher ich die nachsolgende Darstellung vorwaltend entnommen habe.

IV. 3.

Um Rande bes norblichen Bolarfreifes und ungefahr in ber Lange von Ferro liegt bie Infel Island, im Beften, Guben und Often von ben atlantischen Fluthen, im Rorben aber vom Eismeere befpult. Sobe, mit ewigem Schnee und Gletichermaffen bebedte Bebirge, Die uber Rebel und Bolfen bem Seefahrer ichon aus ber Rerne entgegenleuchten. haben gegen bas Ende bes 9. Jahrhunderis jur Entbedung Diefes Landes geführt und zu feiner Benennung Beranlaffung gegeben; vorbem mar es unbewohnt, nie von dem Fuße eines Menfchen betreten und fo außer bem Bereiche ber Gefchichte. Reine Grabhugel von Ronigen, feine coflopischen Mauern, feine Denfmaler gro-Ber Thaten fprechen bier ju bem Banberer von einer voreuropaifchen Bevollerung; nur eine im Sturm begriffene Ratur bat auf bem Boben biefer Infel, in ihren Bergen, in ihren Thalern bie unauslöschbaren Spuren vormaliger Ummalzungen, bald burch Baffer, balb burch unterirdisches Feuer eingegraben, und fo unferen Tagen und unferer Untersuchung übermacht.

Rach ber Art ber Bolargegenben bescheint im hohen Sommer bie fpate Bluth ber mitternachtlichen Sonne bie fchauerliche Einobe biefes vom Dcean umgürteten Gebirgelandes, an beffen außeren Grengen die Cultur bes Menichen taum Sand angulegen gewagt hat; im Binter bagegen werben feine endlofen Schneegefilbe, in Dammerung und Racht verhüllt, von ben gitternben, rothlichen Strahlen bes Rorblichts fparfam erleuchtet. Die eigenthumlichen Gegenfate in ber Ratur, Die bier im Bufammenwirfen bes norblichen Rlimas mit ber innern Erbwarme entfteben, machen Island ju einem ber merkwurdigften ganber unferer Bemifphare. Die tochenben Springquellen bes Bepfir und Stroffr; fernhin bonnernbe Bulfane, Die mit lobernber Gluth und schwarzen boch aufwirbelnben Aschenwolfen nicht felten amifchen ewigen Giegefilben emporbrechen, halberlofchene Solfataren, brobeinbe Schlammfeffel und unabsehbare Lavenftrome, Die oft in phantaftifchen Gestalten ihre Schollen über einander thurmen, haben bier ichon feit langerer Beit bie Reugier ber Reisenden auf fich gelenkt und die Thatigfeit ber Raturforicher in Anspruch genommen.

Diefe Infel bilbet ein flachgewolbtes, boch wellenformig gestaltetes, meift von ber See steil aufsteigenbes Sochland, von

bem aus vielfach verworrene Gebirgsfetten sich aufs Reue erheben; ihre Rufte ist mit Ausnahme ber Subseite von verschiebenen größeren Meerbusen und fast unzähligen schmäleren Fiorben, die sich nicht selten wie Landseen zwischen die Gebirge erstrecken, unregelmäßig begrenzt und vielsach zerschnitten. Drei größere Meerbusen und drei durch sie gebildete Halbinseln, die sich gegen Westen von der Hauptmasse der Insel absondern, fallen schon beim ersten Blick auf die Karte in's Auge. Die sudwestlichste dieser Halbinseln endet beim Cap Reptjanes. Rördslich von ihr erstreckt sich die Faxa-Bugt die zum Fuse des Snäfells-Jösul, mit dem die zweite der erwähnten Halbinseln endet.

Wie ein Geift aus der Edda erhebt sich dieser längst erloschene Bulfan, verhüllt in einen Panzer von ewigem Eise
über die grauen, sturmdrohenden nordischen Rebel, bis auf 20
Meilen in der Runde sichtbar. Rur an den heitersten Tagen
zeigt er sich in der Frühe des Morgens frei von dem Schleier
ber Gewölke, und seine doppelgipfelige riesige Gestalt erglüht
mit rosigem Schimmer in den Strahlen der eben aufgehenden
Sonne. Schweigend ruht zu seinem Fuß der kaum bewegte
Dcean, dessen stahlgraue sich lang hinwiegende Decke schrosse,
aus dunkeln Trapp- und Basaltmassen gebildete Gestade ruhig
umspult.

Rörblich vom Snafells-Jöfull liegt die Brebe Bugt, die, mit unzähligen größeren und kleineren Feldriffen oder Scheeren erfüllt, sich die zur dritten Halbinsel erstreckt, in welche große Kiorde tief einschneiden und sich in mannigsachen kleineren Buchten verzweigen. Auch die Rordküste von Island ist von tiesen Weerbusen durchfurcht und durch Borgebirge zadig gestaltet, von denen zwei, Rordcap und Melrakta, den Rand des Polarkreises erreichen. Die Oftkuste ist weniger eigenthümlich gestaltet; sie wird durch verhältnismäßig kleine, sich beständig wiederholende Kiorde zerschnitten, welche zulest an der Südküste nicht weiter erscheinen. Hohe, mit ewigem Eis bedeckte Bulkane, die von Zeit zu Zeit ihre Thätigkeit erneuern, bilden hier den merkwürdigsten, aber auch zugleich unzugänglichsten Theil der Insel; ihre oft unabsehdaren Gletschermassen bleiben dem reisenden Raturforscher vielleicht für immer verschlossen.

Die bochften Gipfel biefer Bulfane, Die fich bis zu 6000 Ruß erheben, werben auf ihrer Gubfeite, gegen bie See bin, burch ein flaches, aus vulfanischem Sanbe gebilbetes Borland begrenat, bas muft und vegetationelos ballegt und Drafe von ben Einwohnern genannt wird. Bon ber hochebene, welche Die Mitte ber Infel einnimmt, ergießen fich nach allen Seiten ber Rufte bin, ben Falten ber Thalbilbung folgenb, gablreiche Strome und Rluffe, Die, burch fcmelgende Bletfchergewolbe vornebmlich im Sommer ernabrt, milchtrube Baffermaffen zum Meere binwalzen. Bei großer Breite ift ihr Lauf mitunter nur fur, wie befondere im Gublande, wo fie von ben Gletschern aus nur die einige Meilen ausgebehnten Orafen burchftromen. Boll Ungeftum reißen fie mitunter Die fcwerften Releblode mit fich fort, unterbrechen ju gewiffen Jahreszeiten jebe Berbindung ber Einwohner und machen bann bas Reifen burch iene Begenben unmöglich.

Unter ben Gesteinen Islands sind keine sogenannten Urgebirge zu Hause, auch sehlen alle Schichten der Uebergangsund Secundar-Formationen, nur die Tertiär-Bildungen, und biese selbst nur in beschränkter und eigenthümlicher Weise, treten aus. Sie werden durch deutlich geschichtete, basaltische Tuffe, die nicht selten Braunkohlen, den sogenannten Suturdrand sühren, vertreten. Die meisten derselben sind submariner Ratur, und durch allmälige Erhebungen über den Spiegel der See in ihre jesige Lage gelangt. Bei dieser Bewegung der Schichten ging dann ihre ursprüngliche, horizontale Lagerung bald mehr bald weniger verloren.

Die Tufflagen sind fast überall von Gangen vertical burchbrochen und abwechselnd geschichtet mit schwarz- oder dunkelgrauen, krystallinischen Gesteinen, in denen Feldspathe und Augite vorherrschend sind. Man hat ihnen den Ramen Trapp beigelegt, um dadurch ihre treppensörmige Lagerung anzudeuten; ein Rame, der durch seine Kurze empsehlenswerth erscheint. Wit den Trappgesteinen in Berbindung, und ihrer Entstehung nach in einigen Fällen offenbar jünger, in anderen älter, erscheint an den verschiedensten Stellen der Insel, jedoch von beschränkterer Ausbehnung, die Formation der Trachyte. Rachdem die Hauptmasse Islands bereits über den Spiegel des Meeres erhoben war, hat sie in Folge einer doppelten Ursache einen nicht unbedeutenden Zuwachs erhalten. Zuerst durch die allmälige Zerstörung, welche Ströme und See in den Tuffzund Trappgebilden anrichteten, woraus die Alluvionslager hervorgegangen; sodann durch das Hervordrechen der Bulkane, durch Aschenanhäufungen und Lavenselder. Der Einfluß beider auf die Gestalt der Oberstäche und den Umriß der Küsten dauert fort, wenn auch nur in größeren Zeitabschnitten.

Dieses ist in wenigen Jügen die geologische Beschaffenheit von Island, die sich in allen Theilen der Insel mit geringen Abanderungen unzählige Male wiederholt und der Landschaft jenen einförmigen Charakter verleiht, der bei einem armlichen Pflanzenwuchse nur noch um so fühlbarer wird. Wenn auch auf Feröe, auf den Hebriden, in Deutschland, in Frankreich und in dem südlichen Sicilien ähnliche Bildungen erscheinen, so ist doch keine derselben so einförmig, so ohne alle Unterbrechung über eine Oberstäche von mehr als 1800 Quadratmeilen verbreitet.

Wenn, von der offenen See aus, zum ersten Male dem, an geologische Untersuchungen gewöhnten Auge aus der Ferne die Küsten von Island sich zeigen, so werden demselben die horizontalen Schichten der Trappsormation, ihre weiten Plateausbildungen und ihre schroffen, gegen das Meer hin senkrechten Abstürze nicht leicht entgehen. In diesen Formen erscheinen an der Südfüste die Gebirge von Myrdals und Eyasjalla, aber besonders in diesem Charaster ausgeprägt Afrasjall und Esia von Hvalsiordr und an der Einsahrt von Repsjavis. Nicht weniger deutlich sindet man die Schichtungen der Trappgesteine an den steilen Pyramiden von Holmasjall am Rödesiord, von Bulandstind am Berusiord und am Cap von Langesnes im Nordosten von Island. Auch zahlreiche Berge im Innern der Insel, bald näher bald entsernter vom Meere, besitzen dieselbe Structur, dieselbe Gliederung ihrer Massen.

Die wechselnden Schichten von Trapp und Tuff find hier, wie in den Centralkegeln mancher Bulfane, von verschiedener Mächtigkeit. Der Trapp bildet Lager, die zuweilen wenig über einen Fuß Dide haben, die aber auch bis zu 15 und 20 Fuß Mächtigkeit anschwellen. Für die Tuffschichten find gar keine

bestimmten Berhältnisse anzugeben, da selbst ganze Gebirgsmassen ohne alle Unterbrechung von Trapp baraus bestehen. Imisschen ben Schichtenbildungen dieses Trappgebildes und benen eines vulkanischen Centralkegels, wie der Actna, ist fein anderer Unterschied vorhanden, als daß die ersteren gemeiniglich horizontal liegen, während die zweiten bald mehr oder minder geneigt um einen gewissen Mittelpunkt oder gegen eine bestimmte Linie hin ausgerichtet erscheinen. In allen Theilen Islands, wo die Trappbildungen vollkommen entwickelt austreten, bemerkt man zahlreiche Gänge, welche gewöhnlich horizontal, seltener etwas geneigt aus dem Innern der Erde heraussteigen. In einigen Gegenden sinden sie sich, wie wir schon oben angeführt haben, in ganz außerordentlicher Menge.

Richt immer find biefe Gange von Trapp erfullt, mitunter tritt in ihnen auch ber Trachpt empor. Go findet er fich am Effa, wo er in einem 10 bis 12 Fuß machtigen Bange bas Trappgebirge burchsett. In geringer Entfernung bavon erblickt man unter benfelben Berhaltniffen am Ufer eines fleinen Aluffes ein horizontales Lager beffelben Trachpte, bas, in vertical ftebenbe Saulen gerspalten, mit vieler Bahricheinlichkeit fur eine horizontale, feitliche Bergweigung biefes Banges zu halten ift. Auch am Baula durchbricht ber Trachyt ahnlich wie am Effa bie Schichten bes Trapp, und ift baher junger als biefe. Trachyt zeigt fich ferner an verschiedenen Bunften weiter gegen bas Innere ber Infel, in ber Rahe bes Betla und bes Genfir, wo besonders die Gegend von Gruni und Adnarnipa ermabnt werben muffen. Ein schoner, gelblicher und weißer Trachpt fteht bort in ftabformigen Daffen auf beiben Ufern ber Lara und wird von zahlreichen entschieben jungeren Gangen bunteler Trappgefteine burchfest. Aus biefer Beobachtung geht bervor, bag bie trappartigen Gange von verschiedenem Alter fein fonnen, mahrend zwischen ihnen bie Trachpte emportauchen.

Daß ber Trachyt noch an vielen anderen Orten in Island anstehend sei, ift aus erratischen Bloden und einzeln in ben Fluffen zerstreut liegenden Trummern deffelben, zumal im Innern der Insel, höchst wahrscheinlich, indeffen steht Sartorius sein Borkommen als ein sehr beschränktes an und halt seine Masse im Bergleich mit den unabsehbaren Trappgebirgen gar

nicht von Belang. Krug dagegen giebt ihm eine viel größere Ausbehnung und ift der Meinung, daß alle großen Bulfane der Insel aus ihm hervorbrechen. Fernere Untersuchungen werden erweisen, wie weit jeder der beiden Beobachter Necht hat, denn beide verdienen Glauben, troß der von einander abweischenden Angaben.

3wifchen ber alteren Thatigfeit bes Erbinnern und ben Erscheinungen ber jegigen Bulfane ift eine icharfe Scheibung auf Island nicht zu bemerken. Die alteren Bange im Trappgebilbe gleichen ben burch neuere Laven erfüllten vollkommen und auch ihre Starfe zeichnet fie nicht besonders aus. schwanken zwischen 3 und 10 Fuß, und nur einige nicht mit Laven erfüllte, mahricheinlich burch Erbbeben aufgeriffene Spalten überschreiten bie gewöhnliche Breite ber Bange, ba fie bis au 60 Fuß Weite vortommen. Eben fo wenig als bie Gange zeichnen fich bie islandischen Rrater burch besondere Große ober burch eigenthumliche Bauart aus. Es fehlen ihnen jene amphitheatralischen Wallgebirge, welche fo vielen anderen Bulfanen eigenthumlich find. Bei jenen ift die vulfanische Thatigfeit fur langere Beit an bestimmte Mittelpunfte gebunden, mabren fie fich bei ben islandischen in vielen parallelen gangenspalten vertheilt und unerwartet balb hier, balb bort in Begenden betvorbricht, wo man fie vordem wohl vermuthet, aber noch nicht gefannt batte. Go ift eigentlich fein Theil ber Infel gegen bie Berftorung ber unterirbischen Gluth gesichert, obwohl bie mittleren Theile Islands häufiger, als bie öftlichen und weftlichen Ruften, von berfelben beimgefucht werben.

Die beiben einzigen Bulfane, welche sich in ihrem ganzen Berhalten Centralvulfanen am meisten nähern, sind ber Snaessiall und Deräfa, zugleich mit die höchsten Bunkte der Insel, da sich der erstere fast 5000, der lettere mehr als 6000 Fuß über das Meer erhebt. Beide sind, zumal in den oberen Gegenden, mit undurchdringlichen Firn- und Gletschergebilden so hoch überdeckt, daß die Kenntniß ihrer Bauart gänzlich sehlt. Beide besißen, so weit es aus der Ferne beurtheilt werden kann, einen flach domförmig aufgetriebenen Centralkegel, und vom höchsten Punkte der Wölbung erhebt sich, ahnlich wie beim Aetna, bei beiden ein verhältnißmäßig kleiner Eruptionskegel.

Der Snaefiall ift feit Menschengebenten nicht in Thätigkeit gewesen; ber Eruptionstegel ift baher verflacht und sein Krater verfallen. Der Derafa bagegen ift burch seine furchtbaren Ausbrüche vom Jahre 1362 bis 1727 befannt, beren ungeheure Berstörungen noch in unseren Tagen nicht ganz verschwunden find.

Die sogenannten Basserausbruche bes Deräfa haben vorzugsweise bas Staunen ber Augenzeugen erregt. Es ist jedoch faum glaublich, daß bei Bulkanen eigentliche Bassergüsse aus ihrem Innern, in Berbindung mit geschmolzenen Laven, hervorkommen. Sie sind wohl nur secundare Erscheinungen und ereignen sich da, wo die seurigen Ströme aus von Eis und Schnee bedeckten Bulkanen hervordrechen, und dann ein plossliches Schmelzen der Gletscher, sogar Rochen des Wassers bewirken können. Die Rachrichten, welche wir über die Eruption des Deräfa besigen, bestätigen zwar, daß zum Theil siedende Basserstien, hervorgegangen sind, sagen aber damit nicht, daß sie der Rachen des Kraters selbst ausgespien habe.

Der Befla zeigt nach Sartorius entschieben alle Berbaltniffe eines gangenvulfans. Gin mallformiges Ringgebirge. welches ber Somma ober bem Mantel bes Rraters von Bolcano entsprache, wird hier ganglich vermißt. Der Betla erhebt fich über einem Spalt, beffen Richtung von Weftfubweft gegen Oftnorboft geht. Demfelben entlang hat fich biefer Bulfan im Laufe ber Jahrtaufende allmälig erhoben und aus einer Reibe von Rratern gufammengefest, beren einzelne Rander fich mit einander verbinden. Die lette Eruption ift aufe Reue aus bem 79 Jahre lang verschloffenen, jest zum Theil fichtbaren Längenspalt hervorgegangen, über welchem gegenwärtig fünf Rrater, wie tiefe Reffel, in einer Reihe liegen. Mus ben fubwestlichen brach bie Lava hervor, welche fich über bie Abhange bes Berges, über altere Strome und mufte Afchenfelber norbnordwestlich bis jum Sofe von Raefrholt erftredt. man ben Befla in ber Richtung feines Eruptionsspaltes, fo erscheint er in ber Bestalt eines fpigen Regele, betrachtet man ihn bagegen fentrecht auf biefer Richtung, fo erfcheint er als ein langer, über bem Spalt weit ausgebehnter Ruden, in beffen außeren Umriffen bie Berbindungelinien ber verschiebenen Krater beutlich zu erfennen find.

Alle andern isländischen Bulkane scheinen ohne Ausnahme ben in nordöstlicher Richtung ausgedehnten Spalten zu solgen, über welchen sich nicht einzelne große Krater, sondern Gruppen von zuweilen hundert kleineren erhoben haben. Die einzelnen vulkanischen Regel sind denen, welche sich rings um den Fuß bes Aeina verbreiten, an Gestalt und Bau außerordentlich ähnlich. Sie sind, wie jene, aus rothen und braunen Schladen und schwarzem Sande zusammengesetzt und besitzen eine Boschung von 25 bis 33 Grad. In dieselben senkt sich ein bedenförmiger, öster zum Theil verschütteter Krater, auf bessen Peripherie sich nicht selten zwei diametral gegenüberliegende Hörner erzheben, deren Berbindungslinie normal auf dem Eruptionsspalt steht.

In Island, wo die vulkanische Thätigkeit nicht an gewisse Centra gebunden ift, sondern sich durch weit ausgedehnte Längenspalten verbreitet, kann es nicht befremden, daß, bei verhältnismäßig niedrigen Gebirgen, die Lavenerguffe nicht selten eine erstaunenswerthe Größe erreichen. Wird nämlich in Island die Lava auch nur ein Viertheil so hoch als wie am Aetna emporgebrückt, erfüllt sie dagegen mehrere, vielleicht zehn Mal längere Barallesspalten, welche ihren Inhalt plötzlich entladen, so entstehen jene oft unabsehdaren Hraunstrecken (Lavaselber), die ben Reisenden mehrere Tage lang begleiten können.

So erblickt man vom Berge Stjalbebreib an, auf beiben Seiten bes Sees von Thingvalla, bis zum Cap von Repfjanes eine ununterbrochen fortlaufende Lavenmasse, über 20 Meilen lang und zuweilen 4 bis 5 Meilen breit. Wenn es nun auch mit Bestimmtheit nachzuweisen ist, daß die verschiedenen Theile berselben nicht eine gemeinsame Quelle haben, sondern an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten aus der Erde hers vorgebrochen sind, so erregt dennoch die Größe der einzelnen Ströme, welche dieses Lavenseld zusammensetzen, die Bewunderung des Geologen. Ohne daß man, bei dem Mangel größerer topographischer Arbeiten, einen bestimmten Maaßstab für die Oberstäche der einzelnen Ströme besitt, kann man doch mit Bestimmtheit sagen, daß mehrere derselben die größten Lavens

ftrome bes Aetna um ein Bebeutendes übertroffen. Lavenfelber von noch größerem Umfang, als biefes hier, erscheinen aber in vielen anderen Gegenden, zumal im Innern der Insel, und ftammen wahrscheinlich von sehr verschiedenen Spaltspftemen her.

Im Allgemeinen zeigen die großen isländischen Lavenströme bas grauenvolle Bild einer trostlosen Buste, einer unheimlichen Bildniß; ihre schwarzen Schollen thurmen sich in phantastischen Gestalten über einander; indem sie sich gegen Felsen und den Fuß mancher Gebirge anstämmen, gleichen sie in ihrer Birfung dem Eisgang riesiger Ströme zur Frühlingszeit. So liegt nach dem Erlöschen der Eruption dieses Chaos für Jahrtausende brach für alle Begetation und wenn sie endlich wieder Fuß zu sassen, demen oder flach am Boden hinkriechende wollige Beiden und Birken.

Der Ausbruch bes hefla von 1845 und 46 hat fur 36land die lette Lava geliefert, fie fturzt fich aus bem fubmeftlichften jener Rrater, welche fich über bem Eruptionespalt bes Berges erheben, überbedt zuerft bie fteileren Bergabhange und verbreitet fich fobann in einem weiten, muften Relbe am meftlichen und nordweftlichen Fuße entlang; ihre außerfte Bergweigung erreicht faft ben Sof von Raefrholt, ber jest von feinen Einwohnern verlaffen in ber Bufte gurudgeblieben ift. Die ziemlich ungenügenden Rachrichten, welche man in öffentlichen Blattern über biefen Ausbruch bes Befla findet, burfen in mancher Sinficht als übertrieben angesehen werben. bichter Afchenregen ben Graswuchs in ber Umgebung bes Befla gerftorte ober beschädigte, fo bag in Folge bavon unter ben Schafen eine Seuche ausbrach, fo hat boch bie Lava felbft nicht ben geringsten Schaben angerichtet, ba fie nur gang unwirthliche Laven- und Afchenfelber vormaliger Ausbruche überbedt. Die Oberfläche biefer neuen Lava ift feineswege fo ausgebehnt, ale man es nach ben vorläufigen Rachrichten batte erwarten follen, benn es erreicht biefelbe faum ein Drittel einer geographischen Quabratmeile, wonach fie etwa einem gavenftrom bes Metna von mittlerer Große gleich ju feten mare. Die Lava zeigte noch einige Monate nach ihrem Ausfluß an vielen Stellen aus ihren Spalten eine ftarte Fumarolenwirfung, welche

fich besonders burch ben Absat von fryftalliftrtem Salmiat, ber in Rinden bas Gestein überzog, offenbarte.

In vielen Gegenden Islands, wo an der Oberfläche die vulkanische Thätigkeit so gut als erloschen zu sein scheint, oder sich seit einer längeren Reihe von Jahren nicht weiter gezeigt hat, brechen gewissen Spalten entlang weit verbreitete Fumarolen, in Berbindung mit unzähligen warmen und kochenden Duellen, als ein sicheres Zeichen der noch vorhandenen unterzirdischen Gluth aus der Tiese hervor. Obwohl in andern Ländern, in der Nähe brennender oder erloschener Bulkane, Fumarolen, Gasentwickelungen und heiße Duellen als die letzten Rachwirkungen vormaliger Ausbrüche angetrossen werden, so giedt es doch, wenigstens in Europa, keine Erscheinungen dieser Art, welche sich auch nur von Ferne an Großartigkeit mit benen vergleichen ließen, die man in Island ganz allgemein verbreitet sindet.

Bas bie heißen Quellen, bie fo außerorbentlich verbreitet vorkommen, naher anbetrifft, fo unterscheiben bei ihnen bie Islander zwei Arten: Laugar und Sver. Unter ben erfteren verftehen fie jum Baben geeignete Quellen; mahrend bie zweiten fpringende Rochbrunnen bebeuten. Offenbar findet amischen beiben fein wesentlicher Unterschied ftatt, ba bie Laugar balb eine niedrigere, bald eine hohere Temperatur besigen und meift nur etwas abgefühlte Sver find. An einigen Orten ber Infel, namentlich am Fuße bes Snaefelle-Jofull, giebt es verschiebene Sauerbrunnen, welche in Island ju ben Seltenheiten gehören und ben Ramen Delfelbar ober Bierquellen führen. Dan theilt Die islandischen Quellen wohl beffer in faure und alfalische; Die ersteren bilben bie Ramar, Die zweiten bie Sver. Ramar, ober mit warmen Quellen burchzogene Solfataren, bilben fich nur da, wo eine fortdauernde Entwidelung ichwefligfaurer Dampfe vor fich geht; fie beschranten fich auf Rrifuvit und auf die Umgebung bes Myvatn; Reptjahlibes, Fremerge und Brennesteins-Namar find bie befannteften.

Die isländischen Ramar haben offenbar eine große Achnlichkeit mit den ficilianischen Solfaren oder Schwefelgruben, eine Berwandtschaft, an die man auch durch die Aehnlichkeit der Gesteine in beiden erinnert wird. Die großen Gypsmaffen von Sicilien sepen bort in Gangen und Stöden in einem blaugrauen Thonmergel auf und begleiten ben Schwefel; fle erinnern sogleich an einen Gypogang in Arisuvik und jenen blauschwarzen Thon ber brodelnden Schlammkessel, welcher von dem der Moccaluba nur wenig verschieden ist.

Indeffen find die islandischen Ramar im Reichthum an Schwefel weit von den fast unerschöpstichen Solfaren Siciliens entfernt, und so werfen sie denn auch fast gar keinen oder nur sehr geringen Gewinn für die fast in jeder Art verwahrloste arme Insel ab. Reichliche Gaben hat der Islander überhaupt von seinem Boden nicht zu erwarten; die Gebirge, welche weder Schwefel, noch Rohlen, noch Metalle von einigem Belang enthalten, sind eben so wenig für den Bergbau geeignet, als das Klima, in dem man an den günstigsten Stellen die Kartosseln als Gartengewächs erzieht, für einen vollsommeneren Pflanzenwuchs; und so muß der Islander unter dem Druck der Umstände erliegen, oder sich durch geistige Anstrengung das zu erseben suchen, was ihm die Ratur für ewig versagt hat.

## Bierundbreifigfter Brief. Bulfane bes Atlantifchen Dceans.

Die Canaren.

Unter den vulkanischen Insel-Gruppen des atlantischen Deeans wird eine besonders häusig von den diese Meere durcheilenden Schiffen berührt, das ist die der Canaren. Sie liegt auf der Straße, welche man einschlagen muß, um von Europa gegen Südwesten den Ocean zu durchschneiden, und da diese Richtung nicht bloß von den nach Brasilien, sondern auch von den nach Süd-Afrika und nach Ostindien Segelnden verfolgt werden muß, so kommt es mitunter vor, daß diese Inseln, und insbesondere Tenerissa, auch von wissenschaftlich gebildeten Europäern besucht werden. Da aber die meisten dieser Reisen-

ben noch andere, weitere Ziele vor Augen haben, fo find bie Canaren zwar öftere befucht, aber nicht untersucht werden. Erft durch die Reise von Buch, deren schon oben Erwähnung gesichah, haben wir genauere Rachrichten, wie wir sie weder von den Azoren noch von den Capverden besigen, über diese Inseln. erhalten. Laffen Sie mich daher das Wichtigste aus den Ressultaten derselben hier ganz kurz zusammenfaffen.

Die Cangren ober Cangrischen Infeln, von ben Alten fchon um ihrer herrlichen Broducte und ihres gludlichen Rlimas willen Insulae fortunatae genannt, liegen bart an ber afrifaniichen Beftfufte, norblich von Cap Bojabor zwischen bem 26. und 28. Grab norblicher Breite. Die öftlichfte Infel ift gangarote, auf fie folgt Fuertaventura, fodann Gran Canaria, barauf Teneriffa, bann Gomera, Ferro und am Beftenbe ber Gruppe Balma. Sie find alle ansehnliche Inseln, von benen Die fleinste Ferro 4, die anderen zwischen 8 und 41 Quabratmeilen Oberflache befigen, welche letteren auf Die Sauvtinsel Teneriffa tommen. In ihrer geologischen Busammensetzung erscheinen fie mit Island baburch nahe verwandt, baß fie faft nur aus Trachyt, Bafalt und vulfanischen Gebirgearten befteben, ba nur auf ben Inseln Fuertaventura und Balma bisher ein alteres fryftallinisches Bestein beobachtet worben ift, bas jum Spenit gerechnet werden muß. Bon geschichteten nicht vulfanischen Gebilben ift nur ein Ralfftein zu ermahnen, beffen Alter zwar nicht genau ermittelt ift, ber aber wohl zu ben jungften Tertiar-Bilbungen gehören wird. Es ift fur ihn befonders auszeichnend, bag man ihn bin und wieber mit bafaltischen Lagen und Trachyt-Conglomeraten wechseln fieht, wie er benn auch mitunter Bruchftude biefer Felbarten in großer Denge einschließt. Seine Schichten erreichen bisweilen eine Machtigfeit von mehreren hundert Fuß und finden fich auf mehreren Infeln.

Unter den vulkanverwandten Gesteinen spielt der Trachyt eine besonders wichtige Rolle und ist über einen großen Theil der Inselgruppe verbreitet. Auf Tenerissa scheint er das älteste Gestein zu sein. Er besitzt an einigen Stellen ein sehr grantsähnliches Ansehen und kommt in regelmäßigen Lagen vor, welche mit verschieden gefärdten Conglomerat-Banken wechsels

lagern. Auch findet er fich mit mehr ober weniger zersetten. blau und grau gefärbten Tuffen, fo wie mit ben porbin erwähnten Speniten, und mit ichieferigen, mahricheinlich flingfteinartigen Gefteinen aufammen. Alle biefe Bebilbe werben an vielen Stellen von Bangen eines bichten Trachvis burchfest. Auch ber Rrater bes Chahorra auf Teneriffa, fo wie ber Regel bes Bico de Tende scheinen nur aus Tracont zu besteben, und außerbem tritt er im nordöftlichen Theile ber Infel in malerisch geftalteten, mauerartig aufgerichteten Felomaffen auf. Dennoch walten auf biefer Insel, wie auf Balma, Die bafaltischen Gefteine gegen ben Trachpt bei Beitem por. Auf Gran Canaria bagegen besteht ber mittlere Theil ber Infel ganglich aus Trachy= ten, bie fich auch auf Auertaventura in ansehnlicher Ausbehnung finden. Die Lagerunge Berhaltniffe find an vielen Stellen beutlich aufgeschloffen und fast überall liegt ber Bafalt auf bem Trachpt, nur auf Bran Canaria ift eine Stelle, wo beibe mit einander wechsellagern. Die Bafalte ber Canarischen Infeln zeigen eine eben fo große Mannigfaltigfeit ber Befteine, ale ber Trapp auf Island, und auch hier hat man Abarten aufgefunden, welche in ber Mitte gwifchen Trachpt und Bafalt gu fteben icheinen.

Gine Bebirgeart von besonderem Intereffe, welche namentlich auf Teneriffa weit verbreitet ift, führt in ber ganbessprache ben Ramen Tosca; wir wurden fie Tuff nennen. Sie ift febr leicht, faft gerreiblich, weißlich ober gelbgrau, besteht, ber Sauptfache nach, aus gerreibbarem Bimftein und befigt viel Aehnlichfelt mit bem Traf aus der Gifel, boch fommen auch Abanderungen vor, welche ben neapolitanischen Tuffen fehr ahnlich find. Da, wo bie Felbart in größerer Dachtigfeit auftritt, liegen mitunter ansehnliche Blode von Bafalt und Trachyt barin. Diefes Gebilbe gieht fich gleich einem Mantel um ben größten Theil von Teneriffa herum. Bo es am Meere erfcheint, bilbet es meift eine Schicht von 5 bis 6 Fuß Machtigfeit, geht babei in ber Regel nicht hoch an ben Bergen binauf, fteigt aber am Bic bis ju größeren Soben. Die Tosca bebedt bei Santa Erug, am Rorboftenbe ber Infel alle bafaltifchen Lager ober Strome, allein niemals die bei Drotava auf ber Weftseite und bie Strome bes Bic. Die Tosca ming fich baber fpater gebilbet

haben, als der lange aus Basalt bestehende Bergrücken der Insel und doch früher, ehe der Erguß der Lavenströme des Bic stattsand. Wahrscheinlich hat sie sich in jener Zeit erzeugt, in welcher der Pic selbst aus dem Innern seines Erhebungstraters emporstieg. Diese Ansicht wird sehr durch die Beschaffenheit der Blode unterstüßt, welche man bisweilen in der Tosea antrisst. Unmittelbar in der Rähe des Pic sind diese Blode groß und von trachytischer Beschaffenheit, weiter entsernt, in der Gegend von Orotava, sind sie kleiner und bessehen aus seinkörnigem Basalt, und am Ostende der Insel bei Santa Eruz halt es schwer in der Tosea irgend welche fremdsartige Bruchstüde zu entdeden.

Das find die Grundzüge der geologischen Beschaffenheit bieser Inseln. Folgen Sie mir jest bei der Schilderung einer Besteigung des Pic von Tenerissa, welche der, für die Eindrücke großartiger Naturerscheinungen so empfängliche Prinz Adalbert von Preußen uns in dem Tagebuche seiner Reise nach Brasilien gegeben hat. Sie wird Ihnen ein frisches Bild jenes machtigen Berges und seiner glücklichen Insel vorsühren.

Die Schiffe, welche Tenerissa ansahren, pflegen bei Santa Cruz, an bem nordöstlichen Ende ber Insel, anzulegen. Bon hier aus mussen sich biejenigen, welche ben Pic besteigen wollen, zuerst quer über die schmalere Junge ber Insel nach Orostava begeben, und von bort auf's Reue ausbrechen, um in einem Tage die Höhe des Pic zu erreichen. Man steigt von Santa Cruz zu dem, in 1620 Fuß Höhe gelegenen Städtchen Laguna herauf, umgeht dann die Ausläuser des mittleren Grats der Insel, der Cumbra, und gelangt so auf die Rordwestseite dieser Höhen. Hier an dem nördlichen Absall der Berge liegt der schönste Theil der Insel.

Der Abhang von ber See bis zu ben bewölften, waldigen Bergen ber Cumbra, schreibt ber Prinz, ist mit Wein, Feigen-baumen, einzelnen Orangen- und Lorbeerbaumen bebeckt, mahrend gegliederte Euphorbien die Rander des Weges überziehen. Die Begetation nimmt bis Matanza mit jedem Schritt an Fülle und Mannigfaltigkeit zu. hier erst erreicht sie ihren Gipfel, indem unzählige, schlanke Palmenstämme zwischen den andern Baumen und Strauchern einzeln emporsteigen, und sie

mit ihren reichen, gracidsen Kronen überragen. Man überschreitet mehrere Barancos (Schluchten), an beren Banben bie Tosca beutlich zu erkennen war, reitet burch bas Dorf la Bittoria, von da wieder hinab und abermals burch einen Baranco, bis man die Lehne von Santa Ursula erreicht. Eine Allee 20 Fuß hoher, gelbblühender Aloes fast den Beg ein, der zu dem Palmenhügel hinaufführt, auf welchem das Dorf liegt.

Bisher mar bas Muge nur ber wenig gefrimmten Ruftenlinie bis zu bem Safen von Drotava gefolgt; - jest wendete ber Beg fich icharf linte, um ben Auslaufer jenes Berges herum, ber bisher alle weitere Aussicht benommen hatte, und ploglich, an ben Rand eines fteilen Abfalls gelangt, blidte man in die lachende blubende Ebene binab, die fich ju ben Fugen ausbreitete. An ihrem Saum, gegen bas im Often in bie Wolfen auffteigende 6 bis 7000 Fuß hobe Bebirge ber Cumbra und bee Circus, erglangte, von ber glangenben Mittagsfonne freundlich beschienen, bas weiße Städtchen Billa Drotava. Im Norben wird die herrliche Flache gleichfalls burch jenen Berg begrenzt, ber, boch oben in ber Cumbra wurzelnb, fich von einer ihrer Ruppen, bem 5658 Fuß hohen Bereril, wie eine gerabe Linie fchrag gegen Santa Urfula berabfenft, mahrend er, von Suben gefehen, ale ein fteiler, ungeheurer Abfturg ericbeint. 3hm gegenüber, bie reizende Ebene im Guben einfaffend, erhebt fich ber fchroffe Tiganga, ber fich ebenfalls, gleich einer toloffalen Mauer, aus ben Wolfen gegen bie agurne Fluth binabgieht, welche ben Weftrand bes lachenben Thales befpult. hier liegt Buerto Orotava ju ben Rugen zweier Eruptionsfegel, die von Beitem gegen bie machtigen Berge faft wie Maulmurfshaufen erscheinen.

In Billa Orotava blieb man zu Racht und brach am folgenden Morgen zeitig auf. Die meisten der Reisegefellschaft hatten sich mit Maulthieren beritten gemacht, nur der Prinz war zu Pferde. So zog die kleine Caravane durch die blübende Ebene Orotavas, aus der die erquidendsten Morgenduste emporstiegen, dem Pic zu, dessen gelblich-weiße Spipe zur Linken hinter dem Gipfel des Tiganga hervorragte. Weiter links benahmen die seitwärts sich hinziehenden Berge der Cumbra alle Aussicht. Rurz hinter Orotava wurde der breite Baranco de

San Antonio burchritten, welcher aus ben Raftanienwalbern ber bis zum Gipfel grun bewachsenen Cumbra berabfommt. Sobe Raftanienbaume. Erica und Lorbeer beichatten bie Ranber biefer von fenfrechten, ichwarzen Wanden eingefaßten Schlucht. Bon bier an führt ber Weg langere Zeit fchrag auf bie Berge zu, über Kelber und an Weinbergen fort, an einzel. nen Gruppen fleiner Sutten vorbei, bis jum Saum bes niebrigen Behölges, bas aus Erica- und Lorbeerftrauchern beftebt. bie taum bie Sobe eines Mannes au Ros erreichen. Man reitet lange barin fort und überschreitet manchen fleineren und größeren Baranco.

Die Luft ward nach und nach fühler. Ohne es zu merfen war man bereits ein gutes Stud geftiegen; ftatt bes verichwundenen Lorbeers mischte ber buftenbe Brezo fein fables Grun mit bem bunfleren ber immer niedriger werbenden Erica-Der schmale Reitpfab führt an ben oberen Sangen ber Cumbra unter einem theilweis ausammengefturaten Regel von rothem und gelbem Bimftein fort, welchen bie Aubrer Bajar nannten, und gelangt, allmalig fteigenb, furz ebe er bie obere Grenze ber Erica-Bone erreicht, zu einem Geröll wild über einander gefturzter Lavablode.

Bum erften Male sonderte fich von hier aus der Bic deutlich vom Tiganga. Ein riefenhafter Regelberg, an Geftalt bem oberen Regel bes Aetna ahnlich, an Große ihn aber bei meitem übertreffend, ragt ber Tenbe hoch über bie mit Lavengerolle überfaete, vor ben Reisenden fich erhebende Lehne auf. Seine Seitenwande fteigen fanft an, wie die bes Schneefoppentegels; bie linke rundet fich ein wenig nach oben zu und markirt baburch ben Absat, wo ber Biton, jenes Regelchen von weißlichem Bimftein, beginnt, bas von bier wie ein auf ben großen Regel gefettes, weißes Rapplein ericbeint. Die rechte Wand bes Biton bilbet bagegen mit ber rechten bes Bic eine ausammenhangende Linie, Die nach ihrer Bafis zu fchroffer herabfallt, als fentte fie fich in eine burch die porftebende Lehne verbedte Schlucht. Bahrend ber machtige Bic fich wie eine grunlichschwarze Maffe, an ber fich wieber Streifen und Riffe von verschiedenen Ruancen herabziehen, buntel fcharf gegen ben Mether absett, fenten fich linter Sand, grell bamit contraftirend, jene 25

Felsen gelben Bimfteins an bem unteren Theile seines großen Regels in breiten Streifen herab, sich gleichsam ausschüttend über ben runden sandigen Ruden bes Monte Trigo, ber sich hier an ben Juß bes Berges lehnt: blendend, wie Strome weisen Sandes, die sich in ein Sandmeer ergießen.

Bald hatte man nun auch das kaum noch 3 bis 4 Ruß bobe Saibefraut binter fich; mit ihm verschwand alle Begetation bis auf die Retama blanca ber Cumbra (eine Ginfterart), bie von jest an bie einzige Begleiterin ber Auffteigenden ward. Sie mußten fich in ber Gegend bes Bortillo befinden, boch bie Rubrer wollten von einer folden Benennung nichts wiffen. Balb mar barüber fein 3meifel mehr, er mußte bereits paffirt fein, benn ber Elano be las Retamas mar erreicht. Gine weite, gelbe Bimfteinebene breitete fich aus, aus welcher ber bunfle Bic be Tepbe immer rieffger in die tiefblaue Luft emporftieg. Er hatte eine andere Bestalt gewonnen. Ein ichroffer, oben breit abgeftumpfter 4 bis 5000 Fuß hoher Regel mit fteilen Seitenmanden, ragte er in foloffaler Dajeftat über bas mogende Bimfteinmeer herein, beffen feinforniger, sonnendurchglühter Sand vom Beig burch Gelb in's Braune, ja bis in's helle Roth spielte. - Alles, ja ber fcmarge Bic felbft, hatte bier einen marmeren Ton angenommen; fo brannte Die Sonne auf bem Llano in einer Bobe von 6 bis 7000 fuß über bem Ocean.

Gleichwie das Auge auf großen Schneeflachen leicht ben Maßstab für Hohes und Tieses verliert, so ließ sich auch die Höhe der blendenden Bimsteinwellen nicht ermessen, von denen man umgeben war. Aehnlich den langen Schaumlinien, die sich oft auf dem Gipfel der heranrollenden Wogen des bewegten Oceans bilden, zogen sich zusammenhängende Grate von rothen, zackigen Lavenselsen auf dem Rücken dieser Bimstein-hügel hin, während hie und da spise Regel von verworrenem Lavengeröll, gleich erstarrten Sprizern, aus dem Sandmeer hersvorragten. Bon der ausgeglühten Fläche, von der vulkanischen Basis des Teyde, schweiste unwillfürlich der geblendete Blick an dem kolossalen Berge auswärts in den Aether hinein, um sich an dem magischen Dunkelblau des Himmels zu laben.

Man reitet hier, wie es icheint, zwifchen erfalteten Laven-ftromen hin, beren Thaler ber Bimftein ausfullt. Der Piton,

ber Anfangs hoch aus ber oberen Abstumpfung bes Regelberges beraustritt, wirb, je mehr man fich ihm nahert, und je mehr baburch bie Breite ber oberen Flache bes Bulfans junimmt, immer kleiner, bis er endlich gang barin untertaucht. Jener fandige Ruden, welchen man vorhin links am Fuße bes Bic gefeben hatte, lag, nach und nach jum Sugel, ja faft jum Berge geworben vor ben Wanbernben. Dan hatte ihn balb erreicht, und bie ermubeten Thiere flommen an feiner Bimfteinlehne hinan; einzelne große Bafaltblode lagen zur Seite. Best endlich ftand man an bem Auße bes ichwarzen Regelberges. In Bidgade, amifchen icharfen, ichwarzen Obfibianglaebloden ben Regel hinanreitend, gelangte man, mit einer letten Anfteigung von faum ein Baar hundert Auf, um halb brei Uhr gu ber Eftancia be los Inglefes, bem befannten, von fcwarzen Kelsbloden wohl geschütten Bivouatsplat. Damit mar bas nothwendige Tagewerf vollendet.

Obgleich der Bring beim hinaufreiten alle Aufmerksamkeit auf die Umgebung gewendet hatte, fo war ihm boch ber Gircus, welcher ben Kuß bes Bic auf ber Gubmeft., Gub. und Oftseite umgiebt, nicht fo flar vor Augen getreten, als er es, ber Rarte nach, erwartet hatte. Er flieg baher noch am Rachmittage ein Stud an bem fcwarzen Regel aufwarts und aenoß eine eben fo eigenthumliche wie großartige Unficht. Der Blid fallt von bier auf ben langen violetten Ruden ber Cumbra hinab, ber mit feinen Auszachungen links und rechts, gleichfam Buchten und Borgebirge in bem weißen, wolligen Bolfenmeer bilbend, fich fanft gegen ben Llano be las Retamas fentt. Rechts an diese fanften Cumbrahange reihet fich - Die Ginfaffung ber Bimfteinebene fortsegenb - eine lange, oben gerabe abgeschnittene, felfige Banb. Dit jebem Schritt hoher amischen ben Obfibianen bes Regels hinauf, fieht man immer beutlicher ben fast 2000-Kuß hohen Mauerfoloß sich mehr und mehr um bie Bafis des Bic herumbiegen, mahrend fein oberer Umrif, bie gerade Linie verlaffend, einzelne Ruppen zu bilben beginnt. Man erfennt ben Circus, bas machtige halbfreisformige Stud bes Erhebungefratere, bas allein ben fpateren Ausbruchen bes Riefenvulfans getrost hat; man fieht beutlich barin bie borizontalen Schichten, Die zuweilen wie fleine Terraffen, richtiger

noch wie schmale Stufen erscheinen, und hoch oben, an seiner Band sich hinziehend, das schmale, weiße Trachytband, den Silberstreifen von Angostura.

Senft man ben Blid, fo gleitet er fchnell an bem jaben Abhang hinab, auf bem man fteht, über bas großartige, ichwarze Gewühl ber fpigen, glafigen Obfibianblode, bas fich tief unter ben Ruffen in wilber Berwirrung auf zwei abgerundete Rapillfuppen ausschüttet. Dit bem Saume bes schwarzen Dbfibianfelbes grell contraftirend, wolben fich, aus bem Belben in's Rothliche spielend, Diese Bugel bart an ber Bafis bes Bic aus ber tiefer liegenben, gelben Bimfteinebene empor. Diefe untere Alache, ber Boben bes Erhebungefraters, bem einft ber Teybe entstiegen, ift mit schwarzen Bloden und rothen gavenfelfen überfaet: überall ftarren Grate und Regel aus ihm auf, amifchen benen fich einzelne gavenftrome burchwinden. Rechts unten. bart unter bem höchften Abfturg bes Circus fteben noch bie bunfelrothen, im Berfliegen erfalteten Bellen eines machtigen Stromes, bem man bas Streben nach Bormarts noch angufühlen meint. Ueber biefen ichauerlichen Beerd vulfanischer Schreden, über biefe Riefenmauer hinweg, Die fich einft aus ber bobenlofen Tiefe bes Oceans erhob - weit über bies Alles fort, warf ber riefige Bic mit finfender Sonne feinen blaulichen Schatten gleich einer foloffalen Byramibe, über bie Rebel bin, welche an die Stelle bes Meeres getreten waren.

Roch hatte ber wunderbare Schattenriß jenes herrlichblaue Gebirge nicht erreicht, bessen Fuß sich in dem Rebel verlor; noch lagen die prächtigen, alpinischen Formen der Rette Gran Canaria's in schönster Klarheit ausgebreitet! Doch je höher der Brinz, einen Streisen des schwarzen Gerölles benutzend, an dem Regel aufstieg, je mehr erhob sich der gespenstige Begleiter auf seinem Rebelmeer, die dieser König der Schatten selbst Canaria gänzlich bedeckte. Da ward es Racht. — Die Feuer der Estancia waren der Fanal, welcher dem späten Wanderer auf seinem abschüssigen Felspfad entgegenleuchtete und ihn zu den Gesährten zurücksührte. Die Estancia liegt in 7756 Fuß Meereshöhe.

Rach furzer Rachtrube wurde bereits um halb brei Uhr bei Sternenschein ber Marsch zu Fuße angetreten. Rubigen Schrittes im losen Bimftein ansteigend, folgte man bem Bidjad eines guspfabes und gelangte etwa nach einer Stunde gur Alta vifta, bemfelben Buntte, wo ber Bring am vorhergebenden Abend ben Tag hatte icheiben feben. Alta vifta (Bobe Ausficht) liegt 9753 Auf über bem Meere, am Ranbe bes Dalpays bel Tenbe, jenes großen Felbes wild über einander gefturgter Dbfibianblode, bas fich, boch oben am Bic beginnent, bis zu bem Bimfteinberge unter ber Eftancia herabsentt. Bon Blod ju Blod, über ungählige Spalten und Rlufte fpringend, rudte bie Befellichaft, einer bem anbern folgenb, nur fehr langfam über bas ichwarze Meer ber Obfibiane vorwarts. Man fah nicht, wo man hintrat. Unzählige Male glitt ber Fuß auf ben Spiegelflachen ber Laven, und oft galt es, fich auf ber glafigen Rante eines mantenben Blodes ichwebend zu erhalten, bis ber Borbermann feften guß gefaßt, ober einen neuen Sprung gemagt hatte. Dan mußte öftere einen Augenblid anhalten, um fich von ber Anftrengung ju erholen. Sie war boppelt fublbar, ba eine beständige Anspannung bazu gehörte, um nicht amischen bie schneibenben Obfibiane bineinzugleiten. Allmalig begann ber Tag am öftlichen Simmel zu bammern, und mit ihm murbe bas Rlettern auf ben Bloden leichter, benn jest wußte man boch, wo man ben guß hinsegen fonnte.

Endlich war bas fteile Obfibianfeld überftiegen. Gin gußfteig führte awischen bemselben Geftein burch eine fleine, fraterformige Bertiefung hindurch; an ben jenseitigen Rand berfelben, auf bas ichmale Plateau, bie Rambleta, gelangt, ftanb man 10992 (?) Fuß über bem Meere hart am Auße bes hell entgegen leuchtenben Biton. Es mar brei Biertel auf funf Uhr. Sollte ber Givfel bes Bic noch vor Sonnengufgang erreicht werben, fo durfte man nicht weilen. Dhne fich alfo die fleinfte Raft, bie geringfte Erholung von ben Anftrengungen bes Dalpape ju gonnen, nahmen bie Steigenben einen tuchtigen Anlauf biefen letten 800 guß boben Regel zu erklimmen. Trop bes mit jedem Tritt nachgebenben, lofen Bimfteins, in welchem bas Anfteigen in ahnlicher Beife beschwerlich ift, wie bas auf bem Befuv, gelangten fie in einem Buge - Dant fei es eingelnen, faum über ben Bimftein bervorfebenben Graten trachptischen Gesteins - bis jur halben Sobe bes Biton. Sier hielten fie erschöpft an, um bie Sonnenscheibe aus ber See auftauchen zu sehen, ba es nicht mehr möglich war bie Spipe bes Bulfans vor ihrem Aufgange zu erflettern.

Dente Dir, schreibt ber Bring in bem an seine bochverehrte Mutter gerichteten Tagebuche, die Schaafe, die Du fo oft hoch am blauen Simmel uber Dir fiehft, bente fie Dir 4 bis 5000 Auß zu Deinen Sugen, aber bicht jufammengeschoben zu einer weißen, wolligen ober fleinwelligen Flache, beren Ranber fich am Saume ber bunflen Azurfuppel bes himmels bis zum Riveau Deines Auges erheben, und Du haft einen Begriff von jenem Bolfenmeer, über bas ber Tevbe feinen ichmaralichen Schatten warf, beffen großartige Umriffe fich beute noch icharfer und beutlicher marfirten, als gestern. Der lange obere Grat ber rothlich beleuchteten Felowand von Balma hatte bas Bolfenmeer burchbrochen, mabrend bie übrige Infel fich unferen Bliden entzog. La Gomera war nur gur Balfte fichtbar, und ericbien als ein flacher langlicher, babei icharf articulirter Sugel, wahrend noch über bie Gomera binaus ein bem Auge faum fenntlicher, unbestimmter, bunfelblaulicher Grat in weiter Ferne aus ben Wolfen hervorfam - bas war Kerro.

Sentte man bas Muge und folgte mit ben Bliden bem grun bewachsenen, welligen Westabhang bes Teybe mit feinen ftrahlenformig auslaufenben Riefen ober Schluchten bis an's blaue Meer, ober blidte man an bem Abfall bes Tigavga binab nach Scod el alto, fo fab man ben florartigen untern Raum bes maffigen Bolfenmeeres, balb Buerto und Billa Drotava verschleiernd, balb fle auf Momente unserem Anblid freigebend, mit ber Ruftenlinie Teneriffa's spielen. Doch blieb bie Gegend von Garachico, ber einft fo blubenben Sauptstadt, mit ihrem von ber Lava verschutteten Safen, bem einzig guten ber Infel, burch graue Rebel unfern Bliden hartnadig entzogen. azurblaue, in's Biolette fpielende, fcharf gegliederte Grat Teneriffa's, bie Cumbra, lag in ihrer gangen gange tief ju unfern Füßen, frei über bem Gewölf und ben Rebeln ftebenb, wie Rach Santa Cruz zu blidte man wieber ein Stud schräg unter bie Rebel und auf bem fleinen Rled blauen Baffere, ber frei blieb, erfannten wir beutlich unfere Fregatte unter ben andern auf ber Rhebe liegenben Schiffen.

Unfern Blid nach ber Gegend erhebend, wo eben bie

Sonne aufgetaucht war, sahen wir von eblen, aus langen Linien und scharfen Eden und Kanten zusammengesesten Umrissen begrenzt, den Rucken der blauen Gebirgskette Gran Canaria's hoch über die grauen Rebel hervorragen, die in einzelnen Floden auf der tiefblauen See im Often Tenerissa's schwammen. Unten am Fuß des Pic, blickten wir hinein in den weiten Haldkreis der Felswände des Circus und auf die Bimsteinund Lavenedene der Cannadas, die den Fuß des Vulkans auf dieser Seite umgeben. Wenige Schritte nach Westen den Kraterrand umgehend, schauten wir hinad in den größeren und etwas tieferen Krater des 9276 Fuß hohen Chahorra und auf den und zugesehrten, von den Vimsteinen des Pic, wie mit gelbem Sande, bestreuten Abhang dieses Zwillingsvulkans, den nur eine kleine Einsattelung von dem Tende trennt.

Es war ein herrliches Panorama, das uns umgab! Der Centralvulfan, auf dem wir standen, zu seinen Füßen das Feld der Berwüstung, dem er entstiegen, umfäumt von den lachenden Fluren des lieblichen Tenerissa; und im Kreise ringsum all die vulkanischen, einzeln dem Ocean entstiegenen Inseln, die alle in ihm, in dem Teyde, ihren gemeinsamen Herrscher erstennen, Er ist der Firstern, sie sind die Monde! Ihr Feuer, ihre Eruptionen sind alle sein Wert!

Der Rrater bes Bic ift fein Feuerschlund mehr, sonbern nur noch eine Solfatara von etwa einer halben Stunde im Umfang und einer amischen 100 und 160 Kuß wechselnden Tiefe. Kaft beständig entsteigen Dampfe biefem warmen Beden ober brechen an ben Seiten bes Regels hervor, jeboch nicht in ftarterem Dage als am Metna. Dennoch haben biefe fchwefelfauren Dampfe ben rofenroth gefarbten, ben Rraterrand bilbenben Tradpifelfen, bie jeboch, wie oben bemerft, faum Felfen ju nennen find, ihre Barte benommen. 3m Innern bes Rratere findet man abgebrodelte Steine und Felestude, welche fie von ben Ranbern abgeloft ju haben scheinen. In allen Begenständen, die man bier oben berührt, macht man fich bie Finger weiß mit einer flebrigen Auflofung, welche Alles überzieht, und bie ebenfalls wohl ben Ginfluffen biefer Dampfe guauschreiben sein mag. Der Boben ber Solfatara ift warm, an einigen Stellen fogar beiß; beffenungeachtet fann man bequem

fiberall barin umher geben. Das ganze Beden hat eine graulichgelbe Farbung, woran gleichfalls ber Schwefel Schuld zu sein scheint, ber hier häufig in ben schönften Arystallen anschießt.

So ftanden die umher Kletternden zulest auf dem Felsblock, welcher die höchste Spise des Kraterrandes im Rordosten bildet, in einer Höhe von 11430 Fuß, wo ihnen der Bestwind der oberen Regionen, der Gegenstrom der östlichen Passate des Oceans, den Damps der Krater-Fumarolen entgegentrieb. Der Wind fam über Palma her, und vielleicht ein klein wenig nörblich davon, so daß man ihn mit dem Aufgangspunkte der Sonne, dem Ostpunkt, vergleichend für Best-Rord-West halten mußte. In Santa Cruz hatten Rord-Ost oder noch etwas nördlichere, also dem Passat sich nähernde Winde geweht. Damit hatte man denn auch dieses zwar bekannte, aber doch nur von Benigen erlebte Phanomen in Wirklichkeit kennen gelernt — es an der eigenen Wange erprobt.

Um nicht bem lofen Bimfteinfande fich preis zu geben. wurden wieder fur ben Rudweg die faum hervorftebenben eingelnen Grate bes trachvisichen Befteins benutt, Die auch binauf geholfen batten. In einer balben Stunde mar ber Ruf bes Biton erreicht, und von ba flieg man, in ber brennenbften Sonnenhite vom Durft gequalt, wohl eine Stunde lang über bas schräge, schwarze Felb glafiger Obsibianblode hinunter, bis endlich die Stimme ber guhrer weithin erschallte: "la Cueva, la Cueva, agua!" - La Cueva del Hielo ober de la Nieve ift eine 20 Fuß tiefe Sohle in bem Obfibianglasfelbe, in ber man immer frisches Baffer, fogar Gismaffer finbet, benn an ben Ranbern war die Gistrufte beutlich au feben. Etwas tiefer horen bie Blode auf, und mit ihnen bie Leiben bes Malpays; man findet einen Fuffteig und bie erften Retamas. Ginige Leute aus Drotava, die Gis aus ber, 9321 Fuß über ber See liegenben, Cueva holen wollten, um es nach Santa Erus ju bringen, tamen ber Gefellichaft entgegen, bie balb auch wieber bei ber Eftancia be los Inglefes anlangte.

Gern hatte man ben Rudweg birect nach Santa Crug über bie Cumbra genommen, ba aber bie Fuhrer beffelben nicht tundig waren, so mußte biefer Plan aufgegeben werben. Dan

fügte sich um so leichter barin, ba dieser Pfad bei der brennenben Hipe, nach der eben vollendeten Excursion zum Krater, weit
beschwerlicher gewesen wäre, als der fürzere gewöhnlichere Rückweg nach Orotava, der jest eingeschlagen wurde. Die Sonne
brannte heiß, der Himmel war dunkelblau, der Pic stand in
seiner ganzen Majestät, "ein Gebirge auf dem Gebirge" hinter
ben Wandernden, als diese, den Saum der Erica-Waldung erreichend, von ihm und dem schönen Tage Abschied nahmen,
und sich unter das seuchte Wolkenmeer hinabsenkten, das von
nun an schwer über ihrem Haupte hing. — Es war vier Uhr,
als der Prinz, der sich beim Zeichnen auf dem Llano de las
Retamas ausgehalten hatte, in Villa Orotava wieder anlangte.

# Fünfundbreißigfter Brief.

## Bultane von Ramtfcatta.

Dumbolbt hat Ihnen im Rosmos ausführlichere Rachricht von ben bebeutenbften Bulfanen Amerifas und von ben javanifchen Feuerbergen gegeben, über bie uns Junghuhn fo gablreiche Daten geliefert bat. 3ch will baber, um Gie nicht allzusehr zu ermuben, nur noch eine furze Schilberung famtfchattifcher Bultane folgen laffen, ba über biefe toloffalen Berge nur feltener Rachrichten fich in weitere Rreife verbreiten, und wir gerade über fie, burch bie Beobachtungen, welche A. Erman auf seiner Reise um die Welt bort angestellt hat, beffer als über viele andere Bulfane unterrichtet find. Schon oben habe ich barauf aufmerkfam gemacht, bag bie Bulfane von Ramtfchatfa ju ben allerhochften Feuerbergen gehören, Die wir fennen. Denn wenn bie Bulfane ber Anden ju noch größeren Soben auffteigen, fo erheben fie fich boch erft von einem gewaltig boben Ruden aus, mabrend bie tamtichattifchen Bulfane in einer flachen Begend gelegen find, und boch eine Sohe von 15000 Ruß erreichen.

Ramtichatfa wird faft feiner gangen gange nach, von Gub-Weft nach Rord-Dft, von einem Gebirgezuge burchfest, beffen größte Sohen nur gegen 2000 guß betragen, ber baber im Mittel nur eine fehr mäßige Erhebung befigt. Die Salbinfel wird burch ihn in zwei Salften getheilt, auf beren öftlicher fich wieber eine Bergreihe mit ber mittleren parallel erhebt, welche in ber füblichen Spige beginnend, fich vom 51. Grab, alfo von ber Breite von Dreeben und Dover, bis über bie Dunbung bes Ramtschattafluffes, bis in ben 56. Grad nördlicher Breite fortfest, alfo um bie Salfte langer ift, ale bie Rette ber Borenaen. Diefer großartige Bergzug enthalt eine Menge fubn aufstrebender Regel, welche unter einander unverbunden, mit hoben felfigen Behangen gegen ben großen Ocean abfallen. Biele biefer Berge find als thatige Bulfane befannt, andere, von benen man Ausbruche noch nicht fennt, treten boch burch ihre Form und Busammensetzung in die Reihe ber Bultane ein, wenn auch, in ber turgen Beit feit ihrer Entbedung, noch feine Eruptionen an ihnen beobachtet worben finb.

Die Maffe bes mittleren Gebirasftode befteht nach Erman hauptfächlich aus einem hellgrauen Trachpt, ber viele schmale Arpftalle von glafigem Felbspath und einigen Augit enthalt. An mehreren Bergen bilbet biefer Trachyt auffallend ichroffe Ramme und eben fo fteile Rlippen ragen aus ben Abhangen hervor. Rach unten weiter aus einander tretend bilben biefe bie Banbe gahlreicher, fteiler Schluchten, welche jedwebe Banberung und genauere Erforschung bes Bebirges außerorbentlich erschwe-Diefer Trachpt, ber an anderen Stellen fich auch in ber Geftalt glodenformiger Ruppen erhebt ober auch in langgezogenen Rippen fich verbreitet, Die von ihrem Urfprunge an ichon ftrahlenformig ausgehen, wird wiederum fehr häufig von lavenartigen Maffen burchbrochen, emporgehoben ober gur Seite geichoben, fo wie von lofen Schladen bebedt. Das Geftein berfelben unterscheibet fich nicht mehr vom Trachyt, als Umfchmeljungen eines Befteines überhaupt von feinem urfprunglichen Buftanbe, fo wie auch Manches barauf hindeuten foll, bag bas Bervorbrechen beiber Gefteine nicht burch einen bebeutenben Beitraum von einander getrennt fei.

Eigenthumlich fur ben Charafter biefes mittleren Berggu-

ges ift auch bas häufige Bortommen von weithin ausgebehnten Seen, Die in außerorbentlicher Bracht erscheinen und nicht wenig jur Berichonerung biefes eigenthumlichen Landes beitragen, beffen lanbichaftliche Anmuth nicht bloß Erman, fonbern auch v. Rittlig bargeftellt und gepriefen haben. Die Seen finden fich meift in bochgelegenen Beden amifchen felfigen Bergwällen, ober in feffelformigen Bertiefungen, abnlich wie die oberen Gletscherbeden ber Alpen, und tragen viel zu einer regelmaßigen Bertheilung ber Gemaffer bei, Die fonft von ben fchnell abfallenden Bergen ungehindert abfließen und in dem tiefen Lande entweber Ueberschwemmungen ober Baffermangel herbeiführen murben. Gben fo entichieben, wie ihr Ginfluß auf ben jegigen Buftand bee Landes, ift aber auch ber Bufammenhang Diefer Seen mit ber Entstehung bee Bebirges. Man fann fie als Luden ober Ginfturge ansehen, die an bem Sufe hervorgetretener Berggipfel in beren eigener Maffe entftanben finb.

Wenn man sich Kamtschatta von Suben her nahert, so fann man die höchsten vulkanischen Regel schon in 25 Meilen Entsernung vom Meere aus wahrnehmen, und in größerer Rahe entwickelt sich von dem sublichen Borgebirge Lopatka bis über die Awatscha-Bai hinaus eine sehr gewaltige Bergreihe, mit vielen kammförmig aufsteigenden Gipfeln und steil in das Meer abfallenden Felswänden, unter benen man mehr als 20



getrennte Bulfane bis jest kennen gelernt hat. Ich habe Ihnen bereits früher die Ansicht von einem biefer schönen Berge, von ber Williutschinskaja-Sopka gegeben und lasse sie vorstehend noch ein Mal folgen, da sie geeignet ist ben Charakter ber Halbinsel überhaupt zu erläutern.

Der Berg liegt unter 52 Grad 41 Min. norblicher Breite und ist daher von ber Petropaulsbucht aus vollfommen sichtbar. Sein schneebebeckter Gipfel ragt zwischen Suben und Besten über das Borgebirge empor, welches man bei ber Fahrt von Awatscha nach Petropaulshasen umschifft, und an das sich nach Rord hin ein theils selstger, theils mit losen Steinplatten bebeckter Abhang anschließt. Die Höhe des Berges steht nach verschiedenen Angaben zwischen 6500 und 7000 Fuß, und die Entsernung desselben von Petropaulshasen beträgt ungefähr 5 Meilen. Richt weit von ihm sinden sich die warmen Quellen von Borotunka, welche eine Temperatur von 41° bis 42° bestigen.

Ausführlichere Rachrichten haben wir von ber Amatschinsfaja-Sopfa, bem Bulfan von Amaticha, ber nach Erman eine Bobe von 8360 Rug hat. Die Abhange Des Berges find von hochft regelmäßiger, fonischer Bestalt. Go lange Die Erinnerung ber Einwohner reicht, hat ber Gipfel bes Berges ununterbrochen Rauch ausgestoßen. Das Gestein, welches ihn ausammensett, ift von bafaltischer Art, in jener fornigen Abanberung, die man Dolerit zu nennen pflegt. Der Busammenbang bes tiefen vulfanischen Berbes zwischen ben nördlichen Rratern einerfeits und benen ber furilischen Inseln andererseits ift burch ben Bulfan von Awatscha erwiesen. Denn ale ber Bulfan von Rliutschemst im October 1737 im heftigsten Aufruhr begriffen war, machte auch ber Berg von Awaticha im Spatfommer beffelben Jahres einen entfeslichen Feuer-Ausbruch und regnete Afche, fo daß die Umgegend zwei Fuß hoch damit bebedt mar. Dann trat bas große Erbbeben ein, beffen wir oben schon Ermahnung gethan haben, und barauf zeigten fich in ber Strafe zwischen Siumschir und Poromuschir, ben zwei nordlichften Infeln ber furilifchen Rette, bei bem Ablauf bes Gewäffers, zwei felfige Berge, bie man zuvor niemals geseben hatte, obgleich auch bei früheren Erbbeben ber Meeresboben an biefer Stelle mar blofgelegt worben. Andere Ausbruche bes Bulfans von Awatscha find aus ben Jahren 1773 und 1827 bekannt geworben.

Auch in ben beiben folgenden Jahren bat biefer Bultan Ausbruche gehabt. Erman fah über feinem Gipfel eine große vulfanische Bolte und eine ungeheure Renge von Dampfftrablen über fleineren Regeln und Spalten, auf einem breiten bunfeln, ftarf vermufteten Streifen bes Abhanges, ber, hoch über ber Schneegrenze beginnend, bis zu ben Ufern bes Awaischafluffes herabreichte. Rabe über bem Anfange beffelben, im oberften Drittheil ber Sohe bes Berges, lag ein neuer gavenschlot mit zadigem Rande, und man fah, wie bas noch schneelofe, fcwarze Geftein, bas von ihm ausgegangen mar, fich nordwestwarts in eine Genfung ergoffen hatte. Auf ber rauben und zerriffenen Oberflache bes fublichen Abhanges bagegen hatten fich fegelformige Auffabe gebilbet, benen Dampfe entftiegen. Die Begleiter von Erman fagten aus, bag, nachbem bie Ruppe bes Berges geplagt, eine fluth heißen Baffers vom Berge herabgefturat fei und fich in ben Amatichaffuß ergoffen babe. Bahricheinlich in abnlicher Beise burch Schmelzen von Schnee und Gis gebildet, wie bas auch bei ben Bulfanen von Asland ju gefchehen pflegt.

Die bedeutenbsten vulfanischen Gipfel finden fich zu einer Gruppe vereinigt, welche aus funf einzelnen Bergen beftebend bie Gruppe von Kliutschi, nach einem Dorfe in ihrer Rabe, genannt werben fann. Der füblichfte biefer Bulfane, bie Tolbatichinstaja-Sopta, erfcheint als ein langlicher, tief und vielfach eingefurchter Ruden, welcher, 7800 Fuß hoch, mit weithin glangenbem Schnee bebedt ift, und an feinem norblichen Enbe fich am fteilften herabsenkt. Der hochfte Theil feines Sauptfammes liegt nahe an biefem Enbe. Der Gipfel bes Berges zeigt zwar feine Beichen von Thatigfeit, boch verfichern bie Gingebornen, baß mitunter noch Rauch an einem niedrigen Ramme an feiner Subostseite hervortommt. Offenbar ift bieses dieselbe Spalte, aus welcher im Anfange bes Jahres 1739 ein gang unerwarteter Afchenausbruch erfolgte. Es brach bei bemfelben eine fo ungeheure Daffe von Afche hervor, bag fie noch 15 Meilen weit vom Gipfel bes Berges ben Schnee einen halben Boll hoch bebedte und baburch bie Schlittenfahrt faft unmöglich machte. Die Augenzeugen erzählten, daß das Ereigniß mit einer glühenden Augel begonnen habe, die von der genannten Stelle des Berges aufstieg und nachher die angrenzende Waldung fast ganz in Brand stedte. Erst hinter diesem Feuer habe sich von derselben Stelle eine kleine Wolke erhoben, die sich von Stunde vergrößert, dann erst sich gesenkt habe und als Asche niedergefallen sei.

Der bedeutenbste Regel der ganzen Gruppe ist der nördslichste, die Kliutschewskaja-Sopka. Sie liegt unter 56 Grad 8 Min., in 10 Meilen Entsernung vom Meere und 40 Meilen von Petropaulshafen. Bon der lieblichen Landschaft, welche das Dörschen Kliutschi umgiebt, über den breiten, hellstrahlensden Spiegel der Kamtschafta und die freundlichen Wiesenstäden des jenseitigen Users, erblicht man den riesigen Bulkan und seine gewaltigen Rebenkuppen. Höher als der Montblanc, dis zu 15040 Fuß, erhebt sich der mächtige Berg, weit über die Wolkenschichten der Atmosphäre hinaus. Als Erman die Gegend besuchte stand der Berg in voller Thätigkeit. Am Tage bot er das Bild, welches die nachsolgende Zeichnung Ihnen vorführt.





Die fast völlig eben erscheinenben Gehänge bes Regels, von einzelnen Wolfen umgeben, zeigten auf bem Gipfel eine Dampf- und Aschensäule, welche nach oben in eine große Haufenwolfe verlief, beren oberster Theil sich sast 2000 Fuß über ber Spize bes Berges befand. Die Wolfe breitete sich unter bem Winde lagerförmig aus, und zeigte sich im unteren Theile mehr grau, im oberen mehr weiß gefärbt. Aus dem unteren Theile siel in einiger Entsernung vom Berge ein dichter Regen, wie ein dunkles Band, fast gradlinig durch die hohen Schichten der Atmosphäre, der unzweiselhaft ein Regen von Asche war.

An ber grauen undurchsichtigen Saule, welche man beim Tageslicht zwischen bem Gipfel und ber weit hoher stehenden Haufenwolfe gesehen hatte, bemerkte man bald nach Sonnens untergang einen rothen Lichtschein, und mit diesem zugleich zeigte sich dann auch in lebhaftem rothem Glanze ein feuriges Band am Berge, welches am Tage nur durch einen auf ihm liegenden Dampfstreifen bezeichnet war. Jest verschwand dieser, eben so wie die obere Halfte ber weißen Hausenwolfe über dem Gipfel, von welcher aber die abwarts gekehrte Blache zu leuchs



ten ansing, und wie eine glühende, breite Decke auf der Lichtsaule des Kraters ruhte und sie begrenzte. Das Mondlicht,
welches in dieser Zeit die halbe Racht hindurch anhielt, wurde
nicht bloß von dem directen Lichte jener glühenden Massen,
sondern auch von ihrem Widerschein auf der Unterseite der vulkanischen Wolke auf das Entschiedenste übertroffen; aber dennoch erschien dieses Alles noch glänzender nach dem Untergange
des Mondes, als die übrigen Berge verschwanden und doch
alle Umrisse des Pic scharf begrenzt blieben, durch den rothen
Schein, der sich auch über sie von jenen seurigen Stellen aus
verbreitete.

Es blieb nun fein 3weifel, bag ber helle Streifen am Weftnordweft = Abhange ein ungeheurer Lavenstrom mar, benn man fah ihn auf ber Oberflache bes Regels beutlich aufliegen, und bemerfte auch eine fortschreitende und mallenbe Bewegung Diefer geschmolzenen Daffe. Die Lichtftarte bes Lavenftreifens war am größten an beffen Urfprung, ber 14000 Ruß ungefabr über bem Meere und gegen 800 Auf unter bem Rraterranbe lag. Rur in bem erften Drittheile feines Laufes mar ber glubenbe Strom auf bem furzeften Bege abwarts gegangen, etwas weiter unten wich er bagegen gegen bie Weftseite bes Berges ab, und theilte fich fobann unter fpigem Winkel in zwei 3meige, bie einen schwarzen, inselartigen Raum umschloffen. Un bem weftlicheren Zweige, beffen Auflagerung auf bem Bergabhange gegen ben schwarzen Sintergrund beutlich sichtbar wurde, reichte bas glangende Licht noch etwas weiter abwarts, als an bem Auch zeigten fich schon naber am Ursprunge und in hellleuchtenbften Theilen bes Stromes einzelne Stellen von schwächerem Lichte, Die beim Mondschein gang erfaltet zu fein ichienen, in ben bunkelften Stunden aber noch mahrnehmbar glühten, und ziemlich tief unter bem Enbe ber Lava lagen endlich auch einige gang isolirte glubenbe Daffen, bie wie Sterne auf bem ichwarzen Grunbe erschienen.

Eben so beutlich erkannte man auch, wie bas Feuer über bem Krater aus einzelnen leuchtenben Körpern bestand, die wie Funken aus einer Esse und strahlenartig nach oben divergirend hervorbrachen. Sie erhoben sich balb mehr, balb weniger, so baß sie die glänzende Unterseite der niedergeschlagenen Dämpfe

erreichten ober schon unter berselben zuruckfielen. Auch folgten biese Wechsel in ber Wurschöhe so regelmäßig, nach 3wischenzäumen von einigen Secunden, daß der ganze Kunkenkegel eine pulstrende Bewegung zu haben schien. Eben solche Auswürse von losen glühenden Massen zeigten sich aber auch noch aus zwei anderen Deffnungen des Berges, von denen die eine an dem Ursprunge des Lavenstromes, die andere etwa in der Mitte zwischen ihnen und dem Kraterrande lag. Die Burfrichtung war bei ihm nahe senkrecht von den Kegelwänden aus gerichtet. Mit den vom Krater ausgehenden divergirten sie daher so, als ob ste zusammen von einer tieseren Stelle des Schlotes gemeinschaftlich ausgingen.

Glanzend beleuchtete Dampfwolfen brachen auch aus ben zwei tieferen Deffnungen zugleich mit ben Auswurflingen bervor und biefe Wolfen blieben am Tage, mit anderem Dampfe. ber fich langs bes Lavenstroms, theils aus bemfelben, theils aus bem umgebenben Schnee entwidelte, bie einzigen Beichen von diesem großartigen Theile bes vulkanischen Broceffes. Sorgfaltigfte Betrachtung ber Feuer-Erscheinungen am Berge zeigte aber, bag an feiner Stelle bes Berges eine Flamme ober brennende Gasart hervorbrach, indem bie ftrahlig auffteigenben Rorper fich überall von einem bunfeln Grund abhoben, mas burch bas Fernrohr beutlich ju erkennen war, und nur bann bisweilen in einer lichten Umgebung verschwanden, wenn fie, in bem höchsten Theile ihres Laufes, in Die untere reflectirenbe Flache ber Dampfwolfe eintraten. Bas bie burchschnittliche Größe ber ausgeworfenen Lavenftude betrifft, Die fich noch gluhend und nur bis zu 1000 Fuß etwa über ben Rraterrand erheben, fo lagt fie fich banach beurtheilen, bag biefelben nur bei einiger Bergrößerung, aber nicht mehr bem blogen Muge, getrennt erschienen. Der Gefichtewinkel ihres Durchmeffers wird baher, bei bem ftarfen Licht, welches fie ausstrahlten, wohl faum über 5 Secunden betragen und ihr Durchmeffer baher nicht mehr als 2 bis 3 Fuß gemefen fein.

Die undurchsichtige Wolfe, welche man bei Tage sich allmälig vom Berge entfernen sah, zog und entleerte sich über die Oftseite des Berges, nicht über Rliutschi. Die seste Substanz, welche sie fallen ließ, wurde mit dem russischen Namen Sascha IV. 2. belegt, was foviel als Ruß ober Flugtohle bebeutet, und die Einwohner erzählten, daß sie sich manchmal weit über das Land verbreite. Einerseits war sie oft an der Ufaer-Rüste, 30 bis 40 Meilen weit von dem Krater des Berges, niedergefallen, andererseits war sie mit Sudostwind über das Mittelgebirge gezogen und hatte den Meeresstrand am Tigil, 35 Meilen vom Kliutschewster Gipfel, eben so reichlich bedeckt. Im Sommersei dieser Niederschlag weniger sichtbar, im Winter aber bemerke man ihn sogleich auf dem Schnee.

Bon anderweitigen Bahrnehmungen über bie vulfanischen Ereigniffe ermahnten bie Bewohner bes Dorfes Rliutichi que nachft ber fteten Erzitterungen bes Bobens, welche einzutreten pflegen, ehe ber Berg fich fpaltet. In ben Saufern, in melchen man Glimmerfenfter bat, wurde ein fo ununterbrochenes Rlirren vernommen, daß man julett, in Folge ber Gewohnheit es gar nicht. mehr bemerte, und erft burch Unfommlige von anderen Orten wieder baran erinnert werbe. Gie meinten fobann, und offenbar haben fie barin febr Recht, bas auch eine andere und zwar weit schädlichere Art von Greigniffen in ihrer Gegend mit bem unterirdischen Brande in Berbindung fiche. Runde, teffelformige Ginfentungen von 10 bis über 20 Ruß im Durchmeffer fieht man fehr häufig auf ben Kelbern, so wie auf ber grunen, wiesenartigen Flache, Die fanft gegen ben Regelberg ansteigt. Sie entsteben bieweilen urplöglich, find bann außerordentlich tief, verflachen fich aber im Laufe ber Zeit allmalig. Auch feien faft alljährlich Menfchen burch bergleichen Ereigniffe zu Schaben gefommen ober boch fehr erschreckt morben. So noch vor Rurgem ein Bauer, ber ju Pferbe mehrere Saschenen \*) tief in ein folches Loch fiel, welches fich unter ihm öffnete, und ben man nur mit vieler Dube und fehr beschädigt wieber herauszog. Ein anderer mar mit feiner Rarte fpurlos verschwunden, und awar nicht in ben Schnee, sonbern in bie Erbe, Die fich unter ihm geöffnet hatte, binabgefallen. Gie fugten noch hinzu, daß man aus bergleichen Bochern öftere Bafferstrahlen hervorbrechen febe, die ihnen am Durchmeffer gleich famen und Feleblode mit fich in die Bobe schleuberten. Daß



<sup>\*)</sup> Eine Safchen ju 7 Fuß englischen ober 61/2 Fuß circa frangoff: fchen Dages.

biefe Waffermaffen heiß gewesen waren, hatten fie nicht bemerkt und glaubten es auch nicht, benn Personen, welche während bes Sommers in solche locher versunten seien, hatten viel mehr über bie Kalte geklagt, welche fie im Innern bieser Bertiefungen empfunden hatten.

Diefe außerft haufigen Ginfturzungen icheinen nicht in beftimmter Beriodicitat zu erfolgen ober mit bestimmten Stabien ber Thatigfeit bes Bulfans jufammengutreffen, mahrend von ben Afchenauswurfen aus bem Gipfel, welche theils mit, theils ohne Lava erfolgen, behauptet wird, baß fie fich mehrmals in jebem Sahre und babei in ziemlich gleichen Zwischenraumen wiederholen. Die geschichtliche Rachweifung von Lavenausbruchen reducirt fich auf die allgemeine Angabe ber famtichatfifchen Ruffen, bag fie fich in 3wifchenraumen von 7 bis 10 Jahren zu wiederholen pflegen und meift nur die Dauer von einer Boche haben. Einzelne Ausbruche find jedoch befannt, welche eine Ausnahme von jener allgemeinen Regel zu machen icheinen. Es wird namlich die Beit von' ben Jahren 1727 bis 1731 icon von Rrafcheninifom beshalb als merfwurdig angeführt, weil in Diefer Beit Die Kliutichemetaja-Sopta nicht bloß eine Woche, fondern brei Jahre lang ununterbrochen gebrannt habe.

Der nachfte Lavenausbruch, welcher 1737 eintrat, wandte fich besonders gegen die Ramtschatta bin. Die Leute, welche Damale bie Rachte über mit bem Fischfang beschäftigt waren, hatten fortwahrend ein fo entsegliches Schauspiel, bag fie ihren Tob mit Gewißheit erwarteten. Die glubenben Maffen, welche fich burch Spalten im Innern bes Berges beutlich zeigten, floffen namlich auch ale Feuerstrome mit ungeheurem Betofe weit abwarts, und waren babei fo machtig, bag ber gange Berg wie eine glubende Daffe ausfah. Auch will man in feinem Innern ein Donnern gebort haben, fo wie ein frachendes Berausch, bei welchem die ganze Gegend erbebte, und ein noch anderes, welches man mit bem Bebraufe von ftarfen Geblafen verglich. Dennoch tamen bie Bewohner von Rliutschi mit bem blogen Schreden bavon, indem fogar bie Afche aus bem Gipfel, ale fie, wie gewöhnlich, gegen bas Ende ber Eruption in großter und gefährlicher Menge hervorbrach, burch einen gunftigen 26\*

Wind nach der Seeseite zu getrieben wurde. Bon anderen Eruptionen, die sich häusig wiederholt haben mögen, ohne daß sie zur Kenniniß europäischer Gelehrten gelangten, ift nur noch eine bekannt, welche ein beutscher Bergmann im Jahre 1795 beobachtete. Er schilbert sie unter ähnlichen Umständen und von derselben Energie, wie die oben erwähnten.

Um über bas Beftein bes Berges nahere Runbe ju erlangen, sammelte Erman an verschiedenen Stellen, bei einer versuchten Besteigung bes Berges, Broben ber anftebenben Allein es fanden fich überall nur schwarze Laven. beren Grundmaffe boleritisch war und in Structur und außerer Beschaffenheit viel Aehnlichkeit mit der Mublitein - Lava von Rieber-Mendig hatte. Da Diefes Bestein gang bem ber Strome gleicht, bie erft vor wenigen Jahren fich aus bem Junern bes Berges bis an feinen Fuß ergoffen haben, so fann man wohl mit Recht annehmen, bag an feinen Behangen nur biejenige Bebirgeart zu finden ift, welche noch jest fortwährend in feinem Innern geschmolzen und durch die Dampfe emporgetrieben wirb. Indeffen ichien es bem Beobachter nicht, bag biefes Beftein als Lavenstrom an feine jegige Stelle gelangt, ba es meber an feiner Oberfläche noch in feinem Innern die Gigenthumlichfeiten ber Lavenstrome zeigte.

Der nörblichfte unter ben famtichatfischen Bulfanen, ber Schiwelutsch, liegt ungefähr unter 56 Grab 40 Din. nordl. Breite, vier Meilen von bem Dorfchen Jalowta ale ein prachtvoller, hochft imposanter Berg, ringeum von niedrigen Cbenen umgeben, fich bis ju 9898 Auf über Die Meeresflache erhebenb. Rach Ausfage ber Eingebornen foll sich seine vulfanische Thatigfeit nur bisweilen burch Rauchen an gewiffen Stellen feiner Ramme geaußert haben. Bon Jalowfa aus ericheint ber Schiwelutsch als eine zweigipfelige Dasse, von welcher die nordoftlichfte Spige am bochften hervorragt, von ber eine fanft gebogene Senfung ju bem flacheren subweftlichen Gipfel fortzieht. Innerhalb biefer Senfung liegt eine fleinere Ruppe, von melcher die Eingebornen fagen, daß fie bei einer Thatigfeit bes Berges ben Rauch ftete über ihr hatten aufsteigen feben. Roch im August bebedte glanzenber, fernhin leuchtenber Schnee nicht bloß die beiden Ruppen und die amischen ihnen befindliche Bertiefung, fondern er schien auch fast ununterbrochen auf einem tief unter fie herabreichenden Gurtel bes, nach Jalowka zugefehrten, nordwestlichen Abhanges zu liegen.

Alles Gestein vom Schiwelutich, welches einer naheren Untersuchung unterworfen murbe, ericbien von trachytischer Ratur und bestand aus Rrystallen eines glasartig glanzenden Dligoflas und aus bunfelichwarzer, glanzender Sornblende, neben ber auch einzelne Augitforner vorfamen. Die Grundmaffe war je buntler, um fo mehr poros. Das Mertwurdigfte an biefem Bulfane ift ber gangliche Mangel an Laven, ober analogen, gefloffenen Gefteinsmaffen, und er gleicht barin bem Chimborazo, obgleich sein Gestein burchaus nicht mit bem biefes großen Feuerberges übereinstimmt. Eben fo wenig findet man auf ben Behangen bes Berges, ber freilich nur bis ju 5000 Fuß Bohe besteigbar ift, Spuren von Laven- ober Schlatfenbroden; boch scheint es, bag einige fleine Regel im oberen Theile bes Berges aus Auswurflingen bestehen, ba fie gang Die Bestalt ber Eruptionsfegel haben, wie fie an anderen Bulfanen fich bilben.

Auch die Seen, welche ben Schiwelutsch in 400 bis 600 Fuß Meereshohe wie ein Ring umgeben, scheinen mit ber Entftehung bes Berges in Busammenhang ju fein. Sie fonnten bie entfernteften Buntte bezeichnen, auf welche bie Erhebung bes Berges an ber Oberfläche unmittelbar gewirft hat. Auch ift biefe Beziehung fo auffallend, daß felbft bie unentwidelten Ramtichabalen fie in Die Sagen über Die Schicffale ihres Lanbes verwebt haben, ober burch bilbliche Wendungen wenigstens andeuten. Go verfichern fie, daß ber Schiwelutich einftmals um viele Deilen weiter fublich geftanben habe, ba, wo jest eine ihm gleiche Bertiefung burch bie Baffer bes Sees von Rronoly erfullt werbe. Ale er aber bort burch bas Bublen gahlreicher Murmelthiere in feinen Gehangen gequalt worben, fei er von feiner urfprunglichen Stelle ausgewandert, babe babei von einem nahe gelegenen Berge ben Gipfel abgebrochen, und mit ben beiben Seen bei Chartschinst bie Stellen bezeichnet, an benen er auftrat, ebe er fich wieber an feinem jegigen Drie bleibend nieberließ.

#### Secheunbbreißigfter Brief.

## Urfacen ber vulfanifden Thatigfeit.

Daben wir nun in ber bisherigen Darftellung bie gange Mannigfaltigfeit ber Erfcheinungen burchmuftert, welche unmittelbar ober mittelbar vulfanische genannt werben muffen, auch icon ben Busammenhang entwidelt, in bem biefelben unter einander zu fteben scheinen, so bleibt nur noch übrig Die Erflarungen vorzuführen, burch welche man ein Berftandnif ber Gesammtheit Diefer Borgange ju gewinnen verfucht Dag bei folchen Erflarungen Manches hypothetisch bleiben muß, fann nicht befremben, benn bas Biel berfelben bleibt nicht Gewißheit, fonbern nur größtmögliche Wahrscheinlichkeit ba zu ermitteln, wo wir boch, wie weit wir auch in unferen Einfichten vorschreiten mogen, ftete bas Unbegreifliche bicht vor uns feben werben. Es handelt fich baher bei bem Aufftellen folder theoretischen Ertlarungen auch nicht barum, jebe fcheinbare Ausnahme in ben Erscheinungen zu beseitigen, fondern vor Allem nur barum, einen Weg zu finden, ber und im Ginflang mit ben übrigen Raturgefegen und ben Erflarungen, Die wir fur fie annehmen, ju einem möglichft einfachen Berftanbniß führt. Befonbere baben wir es zu vermeiben, bag nicht, um unfere Erffarungemeife ju ermöglichen, erft wieber neue ferner liegende Unnahmen nothig werben.

Im vierzehnten Briefe habe ich turz über die Ursachen der Erdbeben gesprochen und Ihnen dargethan, daß ein unmittelbarer Zusammenhang mit anderen Ratur-Erscheinungen, außer mit denen der Bultane, bei den meisten von ihnen nicht vorhanden ift, und habe dann im zwanzigsten Briefe den Rachweis näherer Beziehung zu der Thätigkeit der Bultane specieller geliefert. Humboldt hat Ihnen schon im ersten Bande des Rosmos die Aeußerung des Strado angeführt, welche den Glauben an den inneren Zusammenhang zwischen Erdbeben und vulkanischen Borgängen ganz unumwunden ausspricht, und sich selbst dieser Ansicht unter Beibringung neuer Argumente angeschlossen. Sie sehen daraus, daß Alterthum und

neueste Zeit sich in Einklang ber Ansichten über die Berbindung biefer Ratur-Erscheinungen befinden. Es bleibt daher nur noch übrig den Ursachen nachzuspuren, welche der Gesammtheit diefer großartigen Ratur-Thätigkeit zu Grunde liegen mögten.

3ch muß Ihnen hier junachft bie fcone, im Großen gehaltene Anfchauung gurudrufen, welche uns Sumboldt giebt, inbem er im erften Banbe bes Rosmos fagt: "Es ift ein nicht geringer Fortschritt ber neueren Geognofie, Die hier bezeichnete Berfettung ber Erscheinungen ergrundet zu haben. Die Ginficht berfelben leitet von ben spielenben Spothesen ab und reiht Gruppen von Erscheinungen an einander, welche fich auf ben erften Unblid als fehr verschiedenartig barbieten. In einem großen Naturbilde fchmelgen fle alle in ben einigen Begriff ber Reaction bes Innern eines Planeten gegen feine Rinbe und Oberfläche ausammen. So erkennen wir in ben Tiefen ber Erbe, in ihrer mit bem Abstand von ber Oberfläche gunehmenben Temperatur, gleichzeitig bie Reime erschütternber Bewegung, allmäliger Sebung ganger Continente, vulfanifcher Ausbrüche und mannigfaltiger Erzeugung von Mineralien und Gebirasarten."

Nicht immer haben fich bie benkenben Geifter fo einfache. flare Borftellungen über bas Befen biefer Erscheinungen bilben fonnen, und boch haben fle feit ber fruheften Beit ben Begenftand mit Rachbenken verfolgt. Rachbem bie alteren griechischen Philosophen bie Meinung aufgestellt hatten, bag Alles auf ber Erbe ursprünglich aus bem Baffer muffe entftanben fein, traten andere auf, welche ale Urftoff ber Erbe, aus bem alles Uebrige gebilbet fei, bas Reuer festen. Empebofles, ber Agrigentiner, beffen Leben und tragifches Enbe (er fturzte fich in ben Krater bes Aetna) noch jest ben Umwohnern biefee Berges befannt ift, und beffen Anbenten in bem Gebaube fortlebt, bas fie Torre bel Filosofo nennen, gehörte zu benen, welche behaupteten, daß das Reuer in ber Tiefe die Relfen und Berge emporgehoben habe und fie noch gegenwärtig in ihrer Lage erhalte. Achnliches glaubte auch Strabo, beffen flare Anschauung auf Diesem Gebiete von feinem ber alten Beisen übertroffen wurde. Er war ber Meinung, bag alle Infeln im hohen Meere durch Erhebung entstanden sein mußten, und daß dasselbe Land zu verschiedenen Zeiten über den Meeresspiegel erhoben und unter benselben versenkt sein könnte. Endlich nahm er unter vielen Ländern der Erde ein im Innern thätiges Feuer an, und als Zeugen besselben die hin und wieder hervortretenden Dämpse und heißen Duellen, von denen er die bei Cumae, Bajae und Puteoli besonders hetvorhebt.

Mit bem Untergange ber alten Cultur verschwand jebe Beidaftigung mit ber Erflarung von Ratur-Ericbeinungen und erft nach anderthalb Jahrtaufenden begegnen wir bei bem Bater ber neueren Mineralogie und Geologie, bei Agricola, Anfichten über bie Ratur ber Erdbeben und bie Wirfungen ber Bulfane, welche fur feine Beit hochft verftandig genannt merben muffen. Rlarere Borftellungen entwidelt aber vorzüglich ber in ber zweiten Balfte bes 17. Jahrhunderts in Florenz lebenbe Arat und Geolog Stenon, ber bei ber Untersuchung ber Bebirge von Toscang ju bem Schluffe gelangte, bag bie aus ihrer ursprünglich horizontalen Lage gerudten, geschichteten Gefteine nur burch unterirdische Rrafte auf folche Beife tonnten verschoben sein. Die Urfache biefer Rraftaußerungen fand er aber febr natürlich in ben in Italien fo mohl bekannten Einfluffen ber Erbbeben und vulfanischen Ausbruche. fenfrecht aufwarts mirtenbe Rraft hatte Die Schichten gerbrochen, bie festen Steine in Blode gersprengt und Die erbigen Schichten au Bulver gerrieben; aus dem Erdinnern hatte die Site bas Baffer in Dampfform hervorgetrieben, baburch einzelne Theile ber Erdrinde aufgeloft und jur Seite geschoben; baburch maren im Innern berfelben große Sohlungen entstanden und ber Ginfturg folder Sohlungen hatte hauptfachlich bie Unebenheiten bes Bobens, und bie Berfturzungen und Beugungen ber Schichten erzeugt.

Mehr als ein Jahrhundert mußte vergehen, bis wieber Manner auftraten, welche sich über die Erkenntniß des Stenon erhoben, um fo leichter erhoben, als ihnen die Stuze der höheren Entwidelung fammtlicher naturwiffenschaftlichen Erkenntniß zur Seite stand. Die meisten naheren Rachfolger Stenon's blieben weit hinter feinem genialen Standpunkte zurud. Zwar sinden wir mitunter Rachweise über Erbbeben und vulkanische

Ausbrüche, aber zumeist hielt man ihre Ursache für eine ganz locale und leitete ihre Wirkungen von der Entzündung schwefliger oder kohliger Substanzen ab, die man im verdorgenen Herbe der Bulkane vorausseste. Die letzten Vertheidiger ähnlicher Ansichten traten noch im zweiten Jahrzehnt unseres Jahrzhunderts hervor. In dem Zeitalter der Elektricitäts-Physiker
zog man auch diese universelle Thätigkeit herbei, und in dem
letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts konnte man behaupten, daß ein großer Theil der Natursorscher der Meinung war,
Erdbeben und vulkanische Phänomene wurden durch Elektricität erzeugt, als unterirdische Gewitter.

Diese Unfichten murben burch bie glanzende Theorie von Dann verbrangt, nach welcher bie leicht entzundlichen, maffergerfegenben, metallifchen Bafen ber verbreitetften Steinarten unter ber ornbirten Erbfrufte, in Berührung mit Luft und Baffer, Diefes gerfegen, fich entzunden und auf Diefe Beife Urfache ber vulfanischen Erscheinungen fein follten. Bur Befeitigung des Einwandes, daß nach biefer Theorie größtentheils Bafferftoffgas aus ben Bulfanen auffteigen mußte, nahm Bay=Ruffac an, baf bie Metalle in ber Erbe nicht als reine. fonbern als Chlor-Metalle vorhanden feien. In fpateren Jahren hat jeboch Davy felbft biefe Anschauungeweise aufgegeben und fich ber Unficht jugewandt, welche bie Warme unferes Erdinnern als die Grundurfache ber vulfanischen Erscheinungen annimmt. Denn neben ben angeführten wechselnben Borftellungen hatte fich bie alte Spothese bes Centralfeuers ftets auch als Erflarungsprincip erhalten, und fie gewann eine erhohte Bebeutung, nachdem die, mit ber Tiefe gunehmenbe Erbwarme, als allgemein gultige Thatfache anerkannt morben mar.

Die erfte Folgerung, welche fich aus einer oberflächlichen geographischen Betrachtung über Ausbehnung und Fortpflanzung der Erdbeben, so wie über die Bertheilung der Bulfane an der Erdoberfläche ergiebt, ist die, daß der Sit der bewegenden Kraft in den tieferen Theilen der sesten Erdrinde liegen muß. In der That bedarf es auch nur einer aufmerksamen Betrachtung der Erscheinungen, welche namentlich die größeren Erdbeben gezeigt haben, um die Ueberzeugung von der Rich-

tigkeit dieser Ansicht zu gewinnen. Gewaltsame Bewegungen ber Erderuste, die sich, wie das Erdbeben von Lissadon und einige südamerikanische Erdbeben, über hunderte von Meilen sortseten, können nicht aus einer Erschütterung der oberstächlichen Schichten stammen. Dasselbe gilt aber auch von den ruhig vor sich gehenden, säcularen Hebungen und Senkungen ganzer Ländermassen, und eben so von den vulkanischen Aussbrüchen und den Erscheinungen, welche sie begleiten; und es darf daher als eine unzweiselhafte, einfache Folgerung angesehen werden, daß der Sitz jener Kräfte, welche Erdbeben, Hebungen und Senkungen, so wie vulkanische Ausbrüche hervorbringen, in ansehnlicher Tiese unter der Erdoberstäche zu suchen sei. Zahlen-Größen, die man hier angeben könnte, ruhen auf einer zu unsichern Bass, als daß es der Mühe werth wäre, bergleichen anzusühren.

Bei ber Erörterung ber Urfache biefer Rraft-Meußerungen begegnen wir aber einer boppelten Erflarungemeife. Entweber wird biefelbe nur aus bem Unterschiebe in bem Barme = Buftande bes Erdinnern und ber außeren Erdrinde abgeleitet, ober es wird bem Waffer und feinen Dampfen babei ein besonderer Einfluß eingeraumt. Bon bem erfteren Befichtspunfte aus fußt man barauf, bag auf ber inneren Seite ber farren Rrufte. welche ben fluffigen Rern unferes Blaneten umfchließt, noch immer berfelbe Erftarrungsproces fich fortfegen muß, burch ben ursprünglich die feste Erdrinde entstanden ift. Run find amar Die meiften fluffigen Rorper bei ber Erftarrung einer Berminberung ihres Bolums unterworfen, allein, wenn wir bebenten, baß die Dichtigfeit ber Rorper, besonders ber Fluffigfeiten, in größeren Tiefen unter ber Erboberflache, auch eine größere fein muß, fo fann babier fehr leicht ber Fall eintreten, bag bas feuerfluffige Material, welches an ber Innenseite ber Erbvefte allmalig erftarrt, bei biefer Erftarrung eine Bergrößerung feines Bolume erfährt.

Wenn biese Möglichfeit als wirflich vorhanden angenommen wird, so fann die Folge bieses Borganges feine andere sein, als daß, mahrend der langsam fortschreitenden Erstarrung, die außere Sulle für die innen sich absehenden Massen unferes Planeten zu eng wird. Dadurch wird der fluffige Rern unter

verftarftem Drud fommen und ber Bleichgewichteguftanb, wie folder in einer ber Wirfung ber Schwerfraft und ber Rotation anaemeffenen Beife bergeftellt mar, wird alfo geftort werben. Bare bie Erdvefte völlig geschloffen, überall gleich bid und gleich fest in ihren einzelnen Theilen, fo murbe bies junachft ein Streben nach Berminderung ber Abplattung verursachen muffen, um baburch eine Bergrößerung bes Bolumens berbeiauführen. Allein bie Erbrinde hat eine fehr verschiedenartige Bufammenfenung und Structur; verschiedene Regionen berfelben besigen mahrscheinlich eine fehr verschiedene Dide und auch verschiebene Grade ber Wiberstandsfähigfeit, und burch bie Eruptionstanale ber Bulfane scheint fie nach außen auch geöffnet zu fein. - Der nachfte Erfolg ber inneren Ausbehnung wird alfo ber fein, daß ein Theil bes feurig fluffigen Materials als Lava, bald in diefem, bald in jenem Gruptions = Rangle gegen bie Oberfläche hinaufgepreßt wird, bis ber Drud ber Lavenfaule bem innern Drude bas Gleichgewicht halt; wodurch augleich die erfte Bedingung fur die Möglichfeit vulfanischer Eruptionen geliefert wird. Außerbem aber wird die Berichiebenheit ber Structur-Berhaltniffe ber Erdrinde eine eben fo große Berfchiedenheit in der Art und Beife herbeiführen, wie bie verschiedenen Stellen fich gegen ben auf fie ausgeübten Drud verhalten; und mahrend baher einzelne Regionen bes geringften Wiberstanbes biefem Drude unmittelbar nachgebend aufwarts fteigen, fonnten andere, besonders in ber Rabe bes Aequators liegende, fich fenten; wodurch bie facularen Bebungen und Senfungen großer Striche von gand und Meeresgrund einigermaken erflart werben fonnten.

Diese Erklärungsweise nimmt sobann als Ursache ber Erdbeben eine fluthartige Bewegung des fluffigen Erdbernes an, deren großartige Wogen die von einem Punkte oder von einer Linie ausgehenden, nach den Gesetzen der Wellenbewegung sortschreitenden Erschütterungen hervorrusen sollen. Man hat einen Beweis für die Richtigkeit dieser Ansicht in dem schon oben erwähnten plöglichen Verschwinden der Rauchsäule thätiger Vulfane bei dem Eintritt von Erdbeben gefunden. Außerdem hat man angenommen, daß die seuerstüfsigen Massen des Erdinnern eine große Menge von Gasen und Dämpsen in

gebundenem Buftande enthalten, welche bei bem Festwerben ausgeschieden werden, sich ftellenweise an einzelnen Bunkten ober langs gewiffer Linien anhaufen, und theils burch ihre Spannfraft, theils burch wieberholte Beranberungen ihrer Stelle fo lange gewaltsame Bewegungen ber feuerfluffigen Daffen verursachen, bis es ihnen endlich gelingt durch Spalten irgendwo nach außen zu entweichen. Die Ausbruche ber Bulfane end= lich werben burch die Berührung ber in bem Eruptions-Ranale beraufgepreßten Lava mit jufällig aus bem Meere ober anderen Behaltern gubringendem Baffer erflart. Das in einer acwiffen Tiefe bes Eruptions-Ranals eintretende Baffer wirb ploblich in Dampfe verwandelt, welche im Augenblid ihrer Entstehung die unterirbischen Erplosionen und Erbbeben verurfachen, bei ihrem lebhaften Entweichen bie Lavenmaffen aum Auffochen und Schaumen bringen, Die oberften Theile in Form von lofen Auswurflingen bervorschleubern und endlich einen Ausfluß berfelben herbeiführen.

Es ist hier nicht der Ort eine Kritif von Ansichten zu entwickeln, und ich will daher nur eben so furz als die vorigen, auch die anderen Annahmen entwickeln, welche dem Wasser eine größere Theilnahme an den Erscheinungen der Bulkane beimesen, und es dem Leser überlassen, sich die ihm zusagendste Anschauung anzueignen, da beide im Grunde doch von demselben Principe der Erstärung ausgehen, und jede eben so ihre Wahrsscheinlichkeiten, als auch ihre schwachen Seiten hat.

Die allerabweichenbsten Erklärungen der vulkanischen Borgänge geben doch alle von der Annahme aus, daß Spalten und Höhlungen in den tieferen Theilen der sesten Erdrinde vorhanden sein mussen, welche eine Berbindung von Innen nach Außen vermitteln. Wenn dergleichen offene Räume dis auf den stüssigen Kern des Planeten niedersepen, so entsteht die Frage, ob wir seine seste Schaale als auf dem stüssigen Kerne schwimmend, oder als ein freies Gewölbe über demselben anzunehmen haben. Ist der letztere Fall vorhanden, der durch die mannigsaltige Zerbrechung, Berschiedung und Wiederbefestigung der alteren Erdschichten wahrscheinlich wird, so kann ein unmittelbarer Druck der sessen Rinde auf den stüssigen Kern nicht stattsinden, und die zweiselhafte Bermehrung des Raumes

burch das Festwerben der Flüssigkeiten, vermindert durch die Zusammenziehung des flüssigen Kernes in Folge seiner Abkühlung, wird schwerlich ausreichen, um die vorhandenen Höhlungen zu erfüllen. Es könnte daher auf diese Weise ein Aussteigen feuerstüssiger Massen des Kernes nicht wahrscheinlich gemacht werden, welches auch um so weniger glaublich erscheint, als wir nicht an beliebigen Stellen der Erdrinde dergleichen Vorkommnisse sinden, sondern nur in ganz bestimmten Regionen. Diese Gegenden sind die steller abfallenden Känder der Continente oder größerer Insel-Gruppen gegen das Meer hin.

Wir werden durch dieses Borkommen der Ausbruchsstellen sichtlich darauf hingewiesen, daß eine Mitwirkung des Gewässers bei dem Hervortreten von feurigen Gesteinsmassen, in der jegigen Periode der Erdentwickelung Statt habe und es ist dies eine Meinung, welcher die Geologen seit den ältesten Zeizten sich nicht haben verschließen können. Auch Humboldt hat dieselbe, wie Sie sich erinnern werden, im Rosmos vertreten, und ich will mir hier nur erlauben noch einige Thatsachen anzusühren, welche zum Abschluß Ihrer Anschauungen auf diesem Gebiete dienen können.

Wenn wir die Lavenmaffen naher untersuchen, welche von einem Bulfane ausgestoßen worben find, fo finden wir fie in ber Regel in auffallender, bis in's Einzelne gehender Uebereinftimmung mit ben alteren Gefteinen, welche an berfelben Stelle früher, ohne Buthun bes Bulfans, hervorgefommen find. Laven Islands gleichen ben Trapp-Gefteinen, welche bie Infel bebeden, bis auf ein Saar, und boch find lettere ficherlich nicht von Bultanen ausgegangen, fonbern auf ber Tiefe bes Meeresbobens, in ahnlicher Beife, wie viele altere feurige Gefteine, auf Spalten hervorgeftogen worden, ohne bag Ausbruche, gleich benen ber Bulfane, babei Statt gefunden hatten. Die Laven bes Besuve und die Strome bes Aetna zeigen eine in's Auge fpringende Uebereinstimmung mit den Gefteinen, welche bas Beruft biefer Bulfane bilben, und in anberen Fallen fann man an außeren Beichen, 3. B. an eingeschloffenen, ungeschmolzenen Rornern von Olivin, gang unzweifelhaft nachweisen, bag man in ben Laven nur einen umgeschmolzenen Bafalt und fein neues Gestein aus bem Erdinnern vor fich habe. Bas fann uns hiernach natürlicher erscheinen, als die Weinung, daß diese Laven locale Bildungen seien, aus der Umschmelzung jener Materialien entstanden, welche die Erdrinde an der Stelle zusammensehen, wo vulkanische Mächte einen Ausweg gefunden haben.

Sind nun die Bohlungen und Rlufte in den tiefften Theilen ber feften Erbrinde nur einigermaßen bedeutend, fo werden fluffige Daffen in ihnen nicht auffteigen tonnen, wenn es aber eine unbestreitbare Thatfache ift, bag Baffer auf großen und fleinen Spalten und Rluften überall in bie Tiefen ber Erdrinde niebergeht, fo muß biefes Baffer auch bis in jene Raume gelangen, welche bis jum fluffigen Erdferne berabfegen, und in ihnen die Temperatur annehmen, welche in diefen Regionen bes Erdinnern herrscht. Das Baffer wird fich babei, wie Bifchof in feiner Barmelehre nachgewiefen bat, in Dampfe von außerordentlich hoher Temperatur und Spannung verwan-Da aber bie Menge bes herzubringenben Baffers nicht überall gleich groß fein fann, fo wird baffelbe ba befondere ftart zuftromen, wo ber Drud von außen es am leichteften in die Tiefe ju treiben vermag. Diefes wird nicht auf bem Boben ber großen Oceane ber Fall fein, sonbern an fchnell in bas Meer abfallenden Festland-Ruften, in beren zerfluftete Befteine bas Gemaffer leicht einen feitlichen Bugang gewinnt, und es werben baher an biefen Stellen bie Dampfbilbungen und die Dampf-Anhaufungen in ber Tiefe in größter Menge por fich geben. Wenn bie an folden Buntten aufgehäuften, hochgespannten Dampfe fich unterirdisch einen Ausweg suchen, in Raume bin, welche unter geringerem Drucke fteben, b. b. mit weniger Dampfen erfullt find, und babei gewaltsam einen Beg fich brechen muffen, fo entstehen Erbbeben; wenn fie nach außen einen Ausweg finden, fo bilben fie vulfanische Eruptio-Daß fie, bei ihrer hohen Temperatur auf bem Wege aufwarts, die Bande jener Spalten, welche ihren Ausweg bilben, anschmelzen, baß fie bie fo geschmolzenen Maffen mit Bafferbampf völlig burchtranten, daß fie biefe Brobucte ber Umschmeljung alterer Gesteine mit fich hervortreiben und theils als Laven ausgeftogen, theile ale Afchen mit fich in bie Lufte reißen, bas Alles erscheint einfach und fehr leicht verftanblich.

Wenn man gegen die Annahme, daß Wasserdampse das treibende Moment in den Bulkanen seien, den Einwurf erhoben hat, daß das in die Tiefe eindringende Wasser durch seine eigenen Dämpse aus seinen Gängen mußte wieder herausgeworfen werden, so hat man dabei vergessen, welche außerordentlich große Kraft die Adhasion auf die in kleinen Klüsten und Porren niedersinkenden Wassermassen ausübt, eine so gewaltige Kraft, daß eher das Gestein zersprengt, als das Wasser auf seinem alten Wege hervorgetrieben werden kann.

So stehen wir benn am Ende dieses großen Kapitels der Raturbetrachtung, und sind zulest zu dem fast unscheinbaren Resultate gelangt, daß die Gesammtheit der betrachteten Erscheinungen nur anzusehen ist: als eine Folge der Gegenwirkungen einer innern großen Hite unserer Erde und einer außeren Bebedung des Planeten durch Gewässer; deren Wirkung auf einander vermittelt wird durch eine seste, jedoch nicht sehr dick Rinde, die vielsach sich von Spalten und von Poren durchzogen zeigt. Die alten Mythen schwinden, und die Vereinzelung in den Ratur-Erscheinungen geht auch hier wieder in der Einssicht unter, daß einige wenige große Ratur-Gesetze die ganze Mannigsaltigseit des Weltalls binden und regieren.

## Inber.

| Metna, Beschreibung bes 362.        |     |      |                     |
|-------------------------------------|-----|------|---------------------|
| Afchen ber Bulfane 320.             |     |      |                     |
| Ausbruch                            | bes | Metr | a 1614. 304.        |
|                                     | 5   | =    |                     |
| \$                                  | 5   | 5    | 1787. 312.          |
| \$                                  | =   | Araı | at 1840. 67.        |
| :                                   | \$  | Stat | ptar=Jöful 1783.    |
| 59. 307.                            |     |      |                     |
| Ausbruch                            | bes | Befi | uv 1631. 304.       |
| *                                   | =   | ;    | 1737. 309.          |
| =                                   | =   | :    |                     |
| :                                   | =   | *    | 1779. 309. 311.     |
| , =                                 | =   | =    | 1794. 310. 321.     |
|                                     | \$  | =    | 1804. 304.          |
| :                                   | :   | =    |                     |
| Ausbruchs : Ericheinungen ber Bul:  |     |      |                     |
| fane 276.                           |     |      |                     |
| Ausbruchs : Regel ber Bulfane 260.  |     |      |                     |
| *                                   |     | ż    | Sohe berf. 262.     |
| Ausbrüd                             | he, | Şăuf | igfeit ber vulfanis |
| fcen 281.                           |     |      |                     |
| Auswürflinge ber Bulfane 319.       |     |      |                     |
| Barometerftand bei Erdbeben 61.     |     |      |                     |
| Berg, neuer (Monte Ruovo) 234.      |     |      |                     |
| Beunruhigung von Thieren bei Erbs   |     |      |                     |
| beben 75.                           |     |      |                     |
| Bimftein 318.                       |     |      |                     |
| Bomben, vulfanifche 319.            |     |      |                     |
| Brunnen, artefifche 160.            |     |      |                     |
| Canarifche Infeln, Befchreibung ber |     |      |                     |
| 380.                                |     |      |                     |
| Dampfausftromungen b. Erbbeb. 65.   |     |      |                     |

```
312.
Gifel, vulfanifche hohe 340.
                 untere 338.
Eleftricitat in Bezug gu Erbbeben
Erbbeben: abnliche Erichutterungen
   23. 24.
Erbbeben= abnliches Betofe 23.
         :Ausbreitungs:Art 46.
         Bewegung, brebenb 13.
          = , ftogenb 8.
                    , wellenformig
Erbbeben:Bruden 39.
     = Dauer 29.
     . , Erffarung burch Ginfturge
    146.
 Erbbeben, Erichütterunge: Rreife 48.
     . , Fortpflangunge:Beife 35.
         -Befdwindigfeit 26.
          Betofe 20.
     = , Inftrumente jum Beftim=
    men ber Richtung ber 17.
 Erbbeben, longitubinale, lineare 50.
          , Meeresbeben 42.
                        bilben große
    Wellen 43.
 Erbbeben = Mittelpunfte, wanbernbe
```

Dampfausftromungen von Laven

, Richtung ber Wellen 15.

Erdbeben, ploBlich eintretenb 46.

49.

Erbbeben, Sous gegen biefelben 40. . Starte berfelben 5. , Befen berfelben 4. 4 von ben Antillen 1811. 28. • = Aquila 1703. 81. # Armenien 1840. 82. = ben Balearen 1851. 17. = Bafel 1356. 33. = Belgien 1828, 16, 30. • 38. Erbbeben von Calabrien 1783. 10. 14. 37. 49. 54. 58. 114. Erbbeben pon Canaba 1663, 33. = Carraças 1812, 15. Erbbeben von Chili 1822. 54. 79. Erbbeben von Chili 1835. 11. 45. 85, 217, 222, Erbbeben von Chili 1837. 8. 53. . Columbien 1827. 80. = Cumana 1766. 33. 83. Erbbeben von Cumana 1797. 39. 65. = Cutfc 1819. 90. . bem Erggebirge 1812. Erbbeben von Jamaica 1692. 10. 43. 78. 87. Erbbeben von Nord-Italien 1828. 55. = Sub-Italien 1805, 41. .5 5 1808. 18. = Ramticatta 1737. 44. = Lima 1746, 32, 44, 50, 1828, 66, s Liffabon 1755. 10. 26. 31. 52. 129. Erbheben von Melft 1851. 8. = bem weftlichen Dit= tellanbifchen Meere 365 ober 66. 52. Erdbeben von bem Diffifippi=Thale 1811, 11, 33, 65, 79, 80, Erbbeben von Morbamerifa 1843.51.

Erbbeben von Baris 1822. 5.

IV. 2.

Ţ

417 Erbbeben von ben Byrenden 1773. 37. Erbbeben vom Rieber : Rbein 1846. 12, 16, 26, 31, 47, Erbbeben von Riobamba 1797. 8. 22, 217, Erbbeben von Rom 1703. 31. = Sub = Ruffland 1829. 11. 29. 52. Erbbeben von Schwaben 1828, 1830. 30. Erbbeben von Schweben 1823. 37. # Reu : Seeland 1955. 86. Erbbeben von Sicilien 1819. 61. 81. = Tabris 1721. 41. = Theben 1853, 34. = Benezuela 1812. 21. = ber Ballachei 1836, 80. = bem Dber=Ballis 1855. 5 22. 34. Ferbinanbea, neue Infel 59. 228. Kumarolen (Kumachi) 200. 271. ber Solfatara 331. Bufammenfegung ihrer Dampfe 272. Bas:Duellen 206. Gepfir, Apparat jur Nachahmung feiner Erfcheinungen 187. Bugbiana, verfunten 150. Baufigfeit ber Erbbeben in verfchies benen Jahreszeiten 69. Bebungen ale Rolge von Erbbeben Bebungen ber Rufte vom öftlichen Sub-Amerifa 94. Bebungen ber Rufte von Canbien 86. \* 2 . Chili 85. = England 101. 5 5 # Franfreich E 2 101. Sebungen ber Rufle v. Bibraltar 100. . Border-Indien 88. Bebungen ber Rafte v. Morwegen 106.

27

hebungen ber Rufte von Bern 84.
" " Rorb : Muß:
lant 107.

Sebungen ber Rufte von Sarbinien 99.

hebungen ber Rufte von Schaulanb 102.

hebungen ber Rufte von Schweben 102.

hobungen ber Rufte von Reu-Caeland 86.

hebungen ber Rufte won Sicilien 96.

Jeland, Befchreibung von 369. Infeln, neue bei ben Azoren 229.

s im Bufen von Sanstorin 223.

Rorallen : Insein über verfinkenben Continenten 112.

Rrater ber Bulfane 260.

Lage und Größe berf. 266.

Lagoni von Toscana 200. Lapilli, vullanische 320. Lava, glasartige 318.

= , fteinartige 315.

. , ihre Bluffigfeit 293. 368.

= Structur 313.

Eemperatur 308.

Laven, Augits 317.

. , Felbfpath: 316.

Lavenstrome, beren Gefalle 304.

. , beren Gefdwinbigfeit 303.

\* \* Øröße 306.

Maare ber Eifel 343.

Magnetismus in Bezug zu Erbbeben 7a.

Meeresfpiegel, nicht gang bestänbig 114.

Mineralquellen, Gehalt an festen Theilen 192.

Mineralquellen, Eintheilung nach ber Zusammensehung 196. Mofetten Kohlenfaure-Duellen 202

Mofetten, Rohlenfaure-Duellen 202. 291. Mebel, tradene bei Endheben 58. Rebentegel ber Bullang 265.

Obfibian, Glas-Lava 318.

Pico be Tepbe, Bofteigung bes 383.

Quellen, auffleigenbe 160.

s , Theorie ders felben 164.

Quellen, befonbere falte 155. 175.

, talte Gebirgs-Duellen 159.

s warme s s 17

, Sunger-Duellen 158.

= , periodische 153.

s von Rohlenfaure 202, 291.

= Bafferbampf 200.

= ber Lippe und Paber 153.

Mapilli, vulfanifche 320.

Salfen, Schlamm-Bulfane 207. Sand der Bulfane 320.

Schladen Bilbung auf Laven 297.

s Ranale ber Lavenstrome 298.

Seismometer, Sismometer 18. 49. Senfungen als Folge von Erbbeben 87.

Senkungen auf Jamaika 87.

= ber balmatischen Rufte 111.

s englischen Rufte 110.

frangoffichen Rufte 110.

s sminianber Rufte 110.

im fiffen Dean 119

im fillen Ocean 112.

= und hebungen bes Tempels bei Puzzuoli 87.

Senkungen und Hebungen ber neas politanischen Kuste 90.

Senfungen und Debungen an ben Munbungen bes Indus 91.

Solfatara bei Buzzuoli 201. 331. im Arater von Bolcano 332.

Solfatoren, Begriff berfelben 329.

s von Inner-Affen 835.

Spalten im Boben bei Gebbeben 78.